## Historische Zeitschrift

Heinrich von Sybel, Atypon Systems



B. Ca. - 5.
II
I H 68



B. Care 5.

I .H68



97466

## historische Beitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Gito Sinhe, Gito Kranske, Max fenz, Siegunnd Riegler, Moris Litter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 83. Band. Reue Folge 47. Band.

Munchen und Teipzig 1899. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

## In hajl t.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anii aye.                              | (Gette |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Die univerlaßtiteritek Mulfalung in üper befenderen Annendung auf die Eschäufe des Altertumus. Son J. Ract il Tududbies und leine Borgänger. Ben Hr. Cauer über die Kongänger. Ben Hr. Cauer über die Klaimmung der Jodergaltern. Bon D. Bitte Rafter Ferbeich II. Bon R. Dampe Der Kanply und die Diefte im 16. und 17. Jahrhundert. Bon Dieftich Galfer Eine Gedachen über die Benning und Pabilitation diplomatischer Ben Technen den Archen den en ann Dieftich Bildelim IV. am Boradend der Annen Gen Keine des Gesteller die Steine Gedachen und Erreitung die Benning in 113—115. Jaur Kritit der Bismarch-Kritit. Bon Theodor Schiem ann |                                        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rifcellen.                             |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Ein Bericht bes Generals D. Steigenteid über Die Buftande Breugens aus bem Jahre 1824. Bon M. Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geite                                  | Sette  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sammelmerte 269. 459 17. Rabrbunbert   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urgeschick                             | 478    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittelalter: 291 ff. 462 ff. Baben     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chieffel 250. 250. Oct Stelleptobling  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reichsgeschichte                       | 495    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Städtewesen 124, 127, 131, 138 Cachsen |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 466. 491. 500. 502. 528 ff. Medlenburg | 497    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recht 123, 141 Reumart                 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reformation und Gegenresors Commern    | 327    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |  |  |  |  |  |  |  |

IV

|                                 | Seite  |                                     | Selt  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dfterreich:                     |        | Rrieg u. heerwefen 92. 278. 314     | . 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 3ahrhundert 98              | . 489  | Diplomatif                          | 150   |  |  |  |  |  |  |  |
| Landichaften 5                  | 07 ff. | Chronologie 3-                      | 43 ff |  |  |  |  |  |  |  |
| Frankreich:                     |        | Diplomatit                          | 536   |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittelalter                     | 05 ff. | hiftorifche Geographie              | 325   |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuere Beit 108 ff              | . 470  | Bermaltunges und Berfaffunges       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Landidjaften                    | 125    | gefchichte 105. 459. 502.           | 503   |  |  |  |  |  |  |  |
| Schweig                         | 527    | Birthidaftegefdichte 85. 108. 127   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Italien (Mittelalter und Re-    |        |                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| naiffance) 127 ff. 5            | 28 ff. | 131, 459, 481, 495, 510             |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Rugland und Bolen 138 ff 480. 5 | 17 ff  | Archaologie und Runftgeschichte     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Standinavien                    | 29 ff. | 131. 135. 270. 271.                 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| England:                        |        | Universitäten                       | 108   |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittelalter                     | 123    |                                     | 152   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Jahrhundert                 | 478    | Erziehung                           | 98    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |        |                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | -      |                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ht. 0 . 0 . 416 A               |        |                                     | 11    |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabettimes Bergeich          | nis    | der befprochenen Schriften.         | .*)   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | Seite  |                                     | Ceite |  |  |  |  |  |  |  |
| Mchelis, Sippolnt-Studien .     | 281    |                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| -, f. Bonwetich.                |        | Liebe                               | 281   |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Arneth, 3ob. Freiherr v.     |        | Borrelli de Serres, Re-             | 201   |  |  |  |  |  |  |  |
| Beffenberg. I. II               | 98     | cherches sur divers services        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Baaid, Bortfahrt giv. Dam=      | •      | publics dn XIII° au XVII°           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| burg, Bremen u. Solland .       | 189    | siècle                              | 105   |  |  |  |  |  |  |  |
| - , f. Feftidrift des hanfis    | 100    | Brandenburg, Morit von              | 100   |  |  |  |  |  |  |  |
| fcen Gefcichtevereine.          |        | Sachien I                           | 88    |  |  |  |  |  |  |  |
| Babude, Beid. b. Rolojjeums     | 163    | Braunsberger, f. Canifius.          | ~     |  |  |  |  |  |  |  |
| v. Below, D. altere beutiche    | 100    | Duc de Broglie, Voltaire            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabtemefen u. Bürgerthum       | 172    |                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Benfemann, Richard Revil,       | ***    | de sept ans                         | 375   |  |  |  |  |  |  |  |
| ber Konigmader                  | 367    | Brooks Adams, La loi de             | 0.0   |  |  |  |  |  |  |  |
| Biermer, Fürft Bismard als      |        | la civilisation et de la déca-      |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolfsmirth                      | 379    | dence                               | 351   |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolfswirth                      |        | dence<br>Buchi, Freiburgs Bruch mit |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1667 - 69 (Rriegegeschicht).    |        | Citerreich                          | 527   |  |  |  |  |  |  |  |
| Einzelschriften 26)             | 177    | Diterreich                          | 02.   |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Bilbaffom, Ratharina II.     |        | script, hist. Byzantinae etc.       |       |  |  |  |  |  |  |  |
| im Urtheile b. Weltliteratur    |        | Joannis Zonarae epitomae            |       |  |  |  |  |  |  |  |
| l. II                           | 147    | hist. libri XIII—XVIII              | 87    |  |  |  |  |  |  |  |
| Bismard, Gebanten und Er-       |        | Bulard, Les traités de Saint-       | ٠.    |  |  |  |  |  |  |  |
| innerungen I                    | 446    |                                     | 374   |  |  |  |  |  |  |  |
| Böhmifche Landtageverhanbl.     | ***    | v. Bulmerincg, Berfaffung           |       |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. 1595—99                     | 516    | d. Stadt Riga im 1, Jahrh.          |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonmetidu. Achelis, Sippo-      | 210    | ber Ctabt                           | 502   |  |  |  |  |  |  |  |
| lntue' Berfe I. 1. 2            | 281    | Buid, Die Berliner Margtage         | 202   |  |  |  |  |  |  |  |
| - , Studien gu ben Rom-         |        | n 1848                              | 487   |  |  |  |  |  |  |  |
| mentaren Sippolnt's sum         |        | v. 1848                             | *01   |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Enthalt auch bie in ben Auffagen fowie in ben Rotigen und Radrichten befprocenen felbitanblare Geriften.

Inhait. V

|                                                            | Cuit |                                | Gene |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Canisii epistulae et acta, coll.                           |      | Gross, A bibliogr. of British  |      |
| Brannsberger, I. II.                                       | 309  | municipal history              | 124  |
| Clermont-Tonnerre, j.                                      |      | Grotefend, Beitrechnung bes    |      |
| Mantort.                                                   |      | Deutschen Mittelalters u. ber  |      |
| Dalton, Beitr. 3. Gefch. d.                                |      | Reugeit I-III                  | 343  |
| evang. Rirche in Rugland. III.                             |      | , Taidenb. b.Beitrednung       |      |
| Lasciana                                                   | 144  | bes Deutschen Mittelaltere u.  |      |
| Derich, Die Rirchenpolitit bes                             |      | o. Reugeit . Balliumber-       | 343  |
| Erzbischofe Aribo von Maing                                | 363  | Grf. b. Sade, Balliumber-      |      |
| Deffau, f. Robben.                                         |      | leihungen bis 1143             | 168  |
| Dieterich, D. Weichichtequellen                            |      | Salban, B. Geich. b. beutichen |      |
| d. Rloftere Reichenau bis gur                              |      | Rechtes in Bobolien, Bolbinien |      |
| Mitte b. 11. Jahrh                                         | 296  | u. b. Ufraine                  | 141  |
| Dittenberger, Sylloge In-                                  |      | Seftidrift bes Sanfifden Be-   |      |
| scriptionum Graecarum. I.                                  | 273  | fchichtevereine 1899           | 380  |
| Doren, Entw. u. Organisation                               |      | p. Bartmann, Briefe a. b.      |      |
| ber Florentiner Bunfte im                                  |      | Beldguge 1866                  | 186  |
| 13. u. 14. 3abrb                                           | 127  |                                | 200  |
| Do ve, Musgemählte Schriftchen                             | _    | Saffel, Ronig Albert von       | 017  |
| pornehml. hiftorifden Inhalte                              | 269  | Sachsen. 1                     | 317  |
| Diurrmachter, Die Gesta                                    |      | Degel, Entftehung b. beutichen |      |
| Caroli Magni d, Regensburger                               |      | Stäbtemefens                   | 466  |
| Chottenlegenbe                                             | 295  | Hjärne, Svensk-Ryska För-      |      |
| Dutichte, Sprachliches g. Deimat-                          |      | handlingar 1564-72             | 837  |
| funde des Rreifes Schweim                                  | 361  | Sirfd, Brandenburg u. Eng-     |      |
| Ermifd, Erlauterungen gur                                  |      | land 1674—79                   | 177  |
| biftorifche ftatiftifden Grunde                            |      | Sodu. Bertid, B. 28. Forde     |      |
| tarte für Deutichland                                      | 352  | hammer                         | 270  |
| Caftana Cafe Cafe                                          | 478  | b. Solleben, Die Barifer       |      |
| Ferrère, La situation reli-                                | *10  | Rommune unter b. Mugen b.      |      |
| gieuse de l'Afrique romaine                                |      | beutichen Truppen              | 122  |
|                                                            |      | Solm, Gefcichte Siciliens im   |      |
| depuis la fin du IVe siècle                                | OOF  | Alterthum. III                 | 274  |
| jusqu'à l'invas. d. Vandales                               | 285  | Jacob, Strafburgifche Bolitit  |      |
| Fortunato, Notizie stor.<br>della valle di Vitalba. I. II. | 170  | bom Austritt aus ber Union     |      |
|                                                            | 110  | bis g. Bunbnis ni. Schweben    | 372  |
| Frantfurth, Gregor v. Monte-                               |      | Jaftrow u. Binter, Deutiche    | 012  |
| longo                                                      | 170  | Beich. im Beitalter d. Dobens  |      |
| Freby, Bur landesherrl. Bul-                               |      | itaulen. I. 1125-90            | 462  |
| Freeman, Sketches of                                       | 172  |                                | 402  |
| Freeman, Sketches of                                       |      | Jegerlehner, Die polit. Beg.   |      |
| travel in Normandy and                                     |      | Benedige mit Burich u. Bern    |      |
| Maine                                                      | 125  | im 17. Jahrh                   | 177  |
| Bubrer, Forfdungen g. Sicilia                              |      | 3mmid, 3. Borgeschichte bes    |      |
| sotterranea. I. 20, 3                                      | 289  | Orleano'iden Rrieges. Run-     |      |
| Bund-Brentane, Chronique                                   |      | tiaturberichte. 1685-88        | 470  |
| Artésienne 1295—1304                                       | 171  | Inbentar d. Archive b. frang.  |      |
| Gaebel, Des Thomas Rangow                                  |      | Rriegeminifteriume I. 1.       | 373  |
| Chronit v. Bommern i. hoch-                                |      | Ratich, Entitebung u. Endamed  |      |
| beuticher Munbart. I. II.                                  | 327  | ber Freimaurerei               | 472  |
| Onire, Berfehremege b. oftl.                               |      | Retler, Statuten b. philojoph. |      |
| Germaniens                                                 | 165  | Satultat b. Univ. Burgburg     | 176  |
| Wothein, 3ob. 6. Schloffer                                 |      | Riener. Amtermeien ber mero-   |      |
| ale babijcher Beamter                                      | 179  | mingifchen Brovincia           | 549  |
|                                                            |      |                                |      |

|                                                   | Geite |                                                            | 6ri  |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------|
| Rlette, D. Brogeg u. d. Acta                      |       | Redlenburgijches Urtunben-                                 |      |
| S. Apollonii                                      | 284   | buth. 17. 18                                               | 49   |
| Rnepper, Beitr. g. Geich b.                       |       | Mettig, Gefch. b. Stadt Riga                               | 13   |
| Deutschihume u. b. polit. 3been                   |       | Mobilmachung u. Operations-                                |      |
| im Reichstande                                    | 174   | plane 1805. (Kriegegeichichtl.                             |      |
| Rraag, Bauerngut u. Frobn-                        |       | Einzelichriften 1, neue Mufl.)                             | 18   |
| dienste in Anhalt v. 16. bis                      |       | Moltesen, De avignonske                                    |      |
| 19. Jahrh                                         | 495   | pavers forhold til Dan-                                    |      |
| Rraus, Dante                                      | 536   | mark                                                       | 83   |
| b. Rrones, Forich. 3. Berfaff.s                   |       | Monticolo, I Capitolari                                    |      |
| u. Berwaltungsgejch. d. Steiers                   |       | delle Arti Veneziani                                       |      |
| mart. I.                                          | 507   | dalle origini al 1330. I .<br>Monumenta historica Societa- | 13   |
| Rrumbholb, Gemerbe ber                            |       |                                                            | 30   |
| Ctadt Munfter bis 1661                            | 491   | tis Jesu. I—IV                                             | 00   |
| Rubne, D. Berricherideal d.                       |       | Muller, f. Bimmermann.                                     |      |
| Mittelalters u. Raifer Fried-                     | 100   | Mnrat, Murat, lient. de                                    |      |
| Le Snenr, Manpertuis et                           | 169   | l'empereur en Espagne                                      | 18   |
| ses correspondents                                | 109   | Nielsen, Aktstykker ved-<br>kommende Stormagternes         |      |
|                                                   | 103   | Mission til Kjøbenhavn og                                  |      |
| Levi, 3. Beid. b. Rechtspflege                    |       | Christiania i Aaret 1814                                   | 34   |
| in b. St. Strafburg                               | 167   | van Riegen, Beich. b. Stadt                                | - 01 |
| Liebermann, Uber die Leges<br>Edwardi Confessoris | 123   | Dramburg                                                   | 50   |
| Lippert, Cogialgeich. Bobmens                     | 140   | Baetel, Organifation bes beff.                             |      |
| in vorhuffitijder Beit. II.                       | 510   | heeres unter Bhilipp b. Groß-                              |      |
| Lönborg, Adam af Bremen                           | 335   | mutbigen                                                   | 9    |
| Lohmann, Bauban                                   | 108   | Baulus, Johann Tegel, ber                                  |      |
| Loferth, Geich. d. Reform. u.                     |       | Ablagprediger                                              | 36   |
| Gegenreform. in ben inner-                        |       | Beeg u. Raudnis, Beich. b.                                 |      |
| öfterreich. Landern i. 16. Jahrh.                 | 175   | Maria Therefienthalers                                     | 17   |
| Ludwaldt, Citerreich u. b.                        | _     | Radet, Correspondance d'Em-                                |      |
| Unfange b. Befreiungefrieges                      |       | manuel Roux 1847-49 .                                      | 27   |
| p. 1813                                           | 185   | Raudnit, f. Beet.                                          |      |
| Ludwig, Unterfuch. üb. d. Reife                   |       | Reuss, Chronique stras-                                    |      |
| und Marichgeschwindigfeit im                      |       | bourg, du peintre J. J.                                    |      |
| 12. u. 13. 3ahrh                                  | 291   | Walter 1672-76                                             | 18   |
| Lu be, Sugo v. Die und Lhon                       | 363   | Gefchichtl. Atlas b. Rheinproping                          | 32   |
| Lumbroso, Miscellanea Na-                         |       | Ring boffer, Gin Dezennium                                 |      |
| poleonica, Serie III-V .                          | 182   | preug. Drientpolitif 3. 3. des                             | 48   |
| Burg, Uber die Beimat Bfeudo-                     |       | Baren Nicolaus. 1821-30 .                                  | 48   |
| ijidor's                                          | 294   | v. Rodlow, Lag v. Pontebba-                                | 16   |
| Dagirus, Berg. Bilbelm D.                         | 400   | Bontajel 2c                                                | 10   |
| Bürttemberg, f.f. Feldzeugmitt                    |       | Rodolico, Dal Comune alla                                  |      |
| Mankeli, Öfversigtaf Svensk                       | a     | Signoria                                                   | 53   |
| Krigens etc. Historia I, II,                      |       | Rohden et Dessau, Pro-                                     |      |
| 1. und 2                                          | 338   | sopographia imperii Romani                                 | 27   |
| Marchand, La faculté des                          |       | Roloff, Schultheg' Europ.                                  | 21   |
| arts de l'université d'Avig-                      | 100   | Beichichtefalenter XXXIX.                                  | 37   |
| Mém. dn Chev. de Mautort                          | 108   | Rofenmund, Fortidritte ber                                 | 31.  |
| (1752-1802). p. p. Clermont-                      |       | Diplomatit feit Mabillon .                                 | 15   |
|                                                   | 116   |                                                            | -20  |
| Tonnerre                                          | 110   | Roux, f. Radet.                                            |      |

| Inhalt. | VП |
|---------|----|
|         |    |

|                                 | Grite |                                 | Seite |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Rühl, Briefmechfel Th. v. Ccons |       | Taphanel, La Beaumelle          |       |
| m. Berb u. Drobfen              | 311   |                                 | 109   |
| -, Chronologie b. Mittels       |       | Theuner, Urfunbenbuch 3.        | 200   |
| alters u. b. Reugeit            | 343   | Gefch. b. Martgrafich. Rieber-  |       |
| Sadmann, Boltaire = Ror =       | 010   | Laufis. I. 1                    | 189   |
|                                 | 376   |                                 | 109   |
| respondeng                      | 910   | Mém. du gén. baron Thié-        |       |
| Shilber, Raifer Alexander I.    |       | bault. p. p. Calmettes.         | ***   |
| I-IV                            | 517   | III.—V                          | 118   |
| Somid, Gefch. d. Erziehung.     |       | b. Eumpling, Erinnerungen       |       |
| IV. 2                           | 93    |                                 |       |
| Somoller, Umrifie u. Unter-     |       | tanten Bilbelme I., S. b.       |       |
| fuchung. 3. Berfaffunger, Bet-  |       | Boyen                           | 186   |
| maltunge. u. Birtichaftegeich.  |       | Uzielli, Ricerche intorno       |       |
| bei. b. breuft. Staates im 17.  |       | a Leonardo da Vinci. L          |       |
| u. 18. Jahrh                    | 459   | Ed. 2                           | 135   |
| Schultheß, f. Roloff.           |       | Biallate, 3. Chamberlain .      | 564   |
| Sours, Grundriß einer Ents      |       | Baniet, Gottideb und bie        |       |
| ftehungegesch. b. Gelbes        | 85    | beutiche Literatur feiner Beit  | 153   |
| Somab, Das Edlactfeld von       |       | v. 2Beech, Giegel ber babijchen |       |
| Cannā                           | 278   | Etäbte. I                       | 565   |
| Seignobos, Hist. polit. de      |       | Berner, f. Bimmermann.          |       |
| l'Europe contemporaine .        | 101   |                                 |       |
| E. u. A. Geraphim, Geid.        | 101   | bes erften Raiferreiches        | 121   |
| Live, Efthe und Rurlands.       |       | Militarifde Schriften Raifer    | 121   |
|                                 | 140   |                                 |       |
| II, 1. 2                        | 140   |                                 | 314   |
|                                 |       |                                 | 314   |
| Italia avanti le origini del    | 500   | Binter, J. Jaftrom.             |       |
| Comune                          | 528   |                                 | 150   |
| Steenstrup etc., Danmarks       |       | bibl. 3. Marburg 1527—1887      | 152   |
| riges historie                  | 329   |                                 |       |
| Stern, Gefch. Europas feit      |       | Duller, Urfundenbuch gur        |       |
| ben Berträgen v. 1815 bis 3.    | 40.0  | Gefch. d. Deutschen in Giebens  |       |
| Frantfurter Frieben. II         | 99    |                                 | 516   |
| W. Stubbs, Registrum sa-        |       | Born, Biemard                   | 379   |
| crum Anglicanum. 2. Ed.         | 127   | Zwingliana, 1. 2                | 370   |
|                                 |       |                                 |       |

|                       | g     | oti   | en   | u     | d | Ą     | ф    | rid | ite | n. |  | Seite         |  |
|-----------------------|-------|-------|------|-------|---|-------|------|-----|-----|----|--|---------------|--|
| Allgemeines           |       |       |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 156, 350, 539 |  |
| Alte Geichichte       |       |       |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 158. 353. 541 |  |
| Romifchegermanifche   | Reit  | und   | fri  | i be8 | R | ittel | alte | τ   |     |    |  | 164. 361. 546 |  |
| Spateres Mittelalte   |       |       |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 171. 366. 550 |  |
| Reformation und G     | egenr | eform | nati | on .  |   |       |      |     |     |    |  | 173. 369. 552 |  |
| 16481789              | ٠.    | ٠.    |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 177. 873. 557 |  |
| Reuere Befchichte fei |       | 89    |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 180. 377. 561 |  |
| Deutiche Landichafte  | п.    |       |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 185. 379. 565 |  |
| Bermifchtes           |       |       |      |       |   |       |      |     |     |    |  | 191, 381, 566 |  |

## Raifer Friedrich II.

Bon

A. Sampe. 1)

Die Geschichte bes Wittelaters liegt dem modernen Menichen bereits so sern, daß er mit Ruhe an sie her vongeiter und sie nach ihren eigenen Bedingungen, nicht nach den Bedürsuissen der Gegenwart zu schäepen vermag. Wie ihm das tropdem nicht gelingt, wo sein Urteil schwart, da liegt die Schuld in den meisten Halle wert von den Urteilagen von der Aparteiledenschaft, als in der Dürftigteit und Sinseitigteit der Überlieferung. Aur wo er auf den großen Kampf zwischen Stade und Rirche siede, empfindet er sofont, daß er es mit einer noch nicht abergeschlossenen Anweisung zu thun fact, in der von der Geschäcken

das lette Bort noch nicht gesprochen ist. Welchen Maßstab soll er anlegen? Darf er aus seiner persönlichen Überzeugung heraus urtheilen?

Bon ben führenden Beiftern in biefem Rampfe ift feiner felbit nicht Gregor VII. - fo beiß und bauernd umftritten wie Raifer Friedrich II. Sag und Bewunderung feiner Begner und Anhanger haben fich mit taum verminderter Scharfe burch bie Reiten bes ausgebenben Mittelaltere, ber Reformation und Gegenreformation hindurch fortgepflangt bis in unfer Jahrhundert. Endlich bat man boch auch bier ben Berfuch einer wirflich miffenfcaftlichen Begrundung gemacht. Es ift eine eigenthumliche Rugung, baß bas Sauptverdienft baran eben bem Manne gutommt, ber bon feinem einseitig firchlichen, nationalen und moralischen Standpuntte aus bas allerharteite Berbammungsurtheil über ben Staufer alaubte fallen zu muffen: Johann Friedrich Bobmer. Un ihn wird noch heute jeber ernithafte Berfuch einer Charafterifirung Friedrich's II. angufnüpfen baben. Er bat im weientlichen auch die Auffaffung bes groken Sammlere Suillard-Brebolles beftimmt, ber freilich leibenschaftelofer urtheilte und auf Grund umfaffenberen Materiale bem Bilbe bes Raifere neue Ruge einfugte. Wenn bann auf ber Gegenpartei Belehrte wie Schirrmacher und Binfelmann Friedrich ebenfo nachbrudlich in Schus nahmen, fo baben smar auch fie bie Erfenntnis mannig fach geforbert, aber boch nicht fo ficheren Baugrund gefchaffen, bag bie Ginfichtigen aus beiben Lagern fich auf ihm zu gemeinfamer Beiterarbeit hatten gufammenfinden tonnen. Ge galt gunachft auf bem Bege Bohmer's und Suillard's fortaufchreiten, bas von ihnen gefammelte Quellenmaterial nach allen Geiten gu ergangen und

Schriften, Letzig 1888, S. 20—36) in bie Dend. Se erfreutlich mit unn and bie Affinitischt ber definitischter despensible und bie Übereichtigtenung in wielen Einzelbeiten ift, so glaube ich bei ber völlig verschiedenen Ange boch, die meine Arbeit nochen ber feinigut erffenderbent Angen bei, die meine Arbeit nochen ber feinigut erffenderbent Angen bei der Arbeit die Arbeit fellen weine Auflissung det. — Überigens tenn es natürlich nicht meine Abslicht feln, meine Auslissung derbeitebe der Bereit ten fille als Wal schulegen. Beitere Serdfung auf beiem Gebeite wird mit gewiß Anlaß geben, das Bild zu bereichern und wiellicht auch in menden Allegen au verbestiert.

Das große Wert ber Rufammenraffung bes Materiale ift nun mit ber neubearbeitung ber Bobmer'ichen Regeften gu einem porlaufigen Abichluß getommen, einem porlaufigen, benn noch bringt uns jedes Jahr neue Funde felbft an Urfunden, und fur Die Butunft find namentlich aus Briefftellern Ergangungen gu erhoffen. Die außerorbentlichen Berbienfte Sider's und Bintelmann's um Sammlung und Sichtung - mahrlich feine Rarrnerarbeit - fonnen bier nicht eingebend gewurdigt merben. Bener ift zu einer eigentlichen Darftellung nicht gefommen, wenn auch feine Borbemerfungen ju ber neuen Ausgabe ber Regeften unftreitig bas Bebeutenbite enthalten, mas bisber über Friedrich gefagt worben ift. Bintelmann, ber in ben Jahrbuchern ber beutichen Beichichte, oft mit icharfer Rritif feines Jugendwerfes. bas Leben bes Raifere etwa bis gur Mitte feiner Regierungegeit auf's neue ergablt bat, lieferte barin ju einer Charafteriftif feines Belben gwar wichtige Beitrage, fand aber ju einem gufammenfaffenden Bilbe bie babin nicht Belegenheit. Bon fonftigen Beurtheilungen Friedrich's ericbeint mir por allem Diejenige Rante's in feiner Beltgeschichte beachtenewerth.

Die besonberen Schwierigkeiten einer Charafterschilderung biefen aus Guten und Schlimmen [elsom gemischen, widerspruchsvoll erfichennehm Personlichkeit hat niemand hächerte betont als ihr bester Kenner Julius Fieder. Trohdem darft est nicht an immer neuen Wersuchen dazu sehen, wenn nam dem Utville dami auch nur um venige Schritte näher kame. Nuch hierikr ist das Quellenmaterial, das äbrigens sin einen mittelalterlichen Menschen in ungerobsstlicher Fülle vorliegt, nach Krassen zu mester und ap präsen. Bor allem ader wird man gerade bei einem solchen Berjuche gut thun, sich des sittenrichterlichen Urtheile zu enthalten, und wenn Geethe von der bichterischen Darziellung verlangt, daß sie des diebetrischen Jweedes entbetre, jo gilt das wohl auch von der geschichtlichen: "Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge, und dedurch erleuchtet und beschrifte."

Friedrich und Roger find Die Ramen, Die Friedrich II. in ber Taufe empfing. Gie umipannen zwei gange Belten, und bie Bebeutung, aber auch bas Schidfal ihres Tragere liegt in ihrer Bereinigung beschloffen. Friedrich Barbaroffa und Ronig Roger find bie hervorragenbften Bertreter gweier Berrichergeichlechter, benen an Glang mabrend bes gejammten Mittelalters nur gang wenige an bie Seite gu ftellen find. Der ibeale Schwung, bas nach bem Sochiten gielenbe rubelofe Streben, Die genigle Rombingtionsgabe und Spannfraft ber Staufer verbanben fich bier mit bem realen Ginn, bem echt ftaatemannifchen Bermaltungstalent, bem Bilbungeeifer und ber Benufifreudigfeit ber Gobne Sauteville's. Unter ben Staufern abnelt Friedrich meniger feinem Großvater ale vielmehr feinem Bater Beinrich VI., und mit beffen leuchtenben Berricheragben bat er auch von feinen bufteren Gigenichaften, ber Leibenschaftlichfeit, Bewaltthatigfeit, Treulofigfeit und Berichlagenheit, nur zu viel ererbt. Geine Mutter Ronftange, bedeutend alter ale ihr Gemahl, ftand bei ber Geburt ihres Cohnes bereits im 41, 3abre. Uber ihre Berionlichfeit miffen wir wenig mehr, ale bag fie gang und gar Sicilianerin war und pon bem Berbachte, im nationalen Intereffe eine Berichwörung gegen ibren Gatten geforbert zu baben, nicht freizusprechen ift. Ohne Berrichertglent war wohl auch fie nicht, vor allem aber bat fie die Gaben ihres Batere Roger II., bes großen Gefengebere und Bermaltungegenies, bes verftanbnisvollen Forberere ber Biffenichaften und Runfte, auf ihren Cohn vererbt.

In der That, geht man die Jüge, aus denen sich das Wesen Friedrich's zusammeutet, einzeln durch, so sinder man für jeden Raturen Heinrich's und Roger's mindestens Anfage. Aber so ist es freilich nicht, daß schon eine derartige Anathyle seine Individualität ganz begriffe. Denn nicht nur in dem unerhörten

Reichtzum des Nebeneinander, auch durch dos Zusammenwachsen der verschiedenen Elemente ist doch ein Neues entstanden. Im mur eins herauszugeriene: wenn Henre in seine Politik debeutenden Scharsplick zeigt, wenn Roger sich mit Eiser den exatten Wissperikapiten wöhmet, so dringt Friedrich, indem er deutschen Scharsslimm in normannischer Wisspericht, indem er deutschapitiker Problemen der Wetaphysik.

Sur bie Entwidlung biefer reichbegabten Inbividualitat, für ibre Richtung und Sarbung find nun Umgebung und Schicfigle ber Rindheit in hohem Grade beftimmend gemejen. Bon Altere ber batte Sicilien infolge feiner centralen Lage im Mittelmeer und feiner bunten Bollermifchung eine hervorragenbe Rolle in ber Befchichte ber Civilifation gefvielt. Diefe Bebeutung fteigerte fich noch, ale bie Saragenen bie Infel eroberten und fie gu einem Binbeglied gmifchen ben Rufturen bes Driente und Occibente machten. Bor reichlich einem Jahrhundert war fie nun von den Normannen bem Chriftenthume gurudgewonnen, aber bon ber mohammebanischen Bevolferung naturlich nicht befreit. Ihre manniafach überlegene Rultur batte bie Sieger in ibren Bann gezwungen. In ber Sauptftabt Balermo, mo Friedrich von feinem vierten Lebensiabre ab feine gange Rindbeit verbracht bat, mar ihre Bahl betrachtlich; noch lebten fie auf ben Bergen ber Umgegend in voller Freiheit. Allenthalben fpurt man ben Ginfluft mobammebanifcher Gitte und Unfitte. Die boben Borftellungen. welche fie, wie auch die Griechen, ber foniglichen Gewalt entgegenbrachten, haben fich bie Normannenberricher offenbar gern zu Ruse gemacht, um ben Glang ihrer Stellung gu fteigern. Das Dofceremoniell erhalt einen theofratifchen Anftrich; ber Ronig wird ale "verehrungemurbig und beilig" bezeichnet. Saragenen be-Meiden wichtige Amter in ber Urmee, ber Bermaltung und bem perfonlichen Dienfte bes Berrichers. Der Bomp, mit bem er auftritt, erinnert an ben orientalifcher Despoten; eine Regertruppe mit mohammebanischem Sauptmann umgibt ibn: in bem Aronungezuge Bilbelm's II. erblicht man beturbante Trompetenblafer und maurifche Mufifanten mit Rumbeln und Bauten. Ringe um Balermo bebnt fich ein Rrang ber reispollften Luftichloffer "wie ein Band um ben Sale einer Schonen", fcbreibt ein mobammebanifcher Reifenber. Bafferreiche Garten und Barts mit Jagdwilb und allerlei feltenem Betier fchliegen fich baran. In ben Balaften entfaltet fich eine uppige Bracht. Die Stellung ber Frauen fintt unter bem Ginflug mohammebanifcher Borftellungen, in Balermo geben fie verschleiert wie bie Sarageninnen. wir finden Gunuchen ale Rammerer ber Konigin; ein Sarem mit mohammebanischen und chriftlichen Beibern fteht bem Berricher jur Berfügung. Aber auch werthvollere Gaben bringen bie Saragenen, fie permitteln noch ungefannte Schake ber altariechischen Gifrig wird beren Uberfetung betrieben; es wird lateinifch, griechisch, frangolisch, grabisch gesprochen, mobammebanifche Canger tragen bem Ronige ibre Lieber por, und in biefem geiftigen Austaufch bahnt fich unwillfurlich bas an, mas Chriftenthum jowohl wie 38lam grunbfaglich ausgeschloffen batten: religible Tolerans. Reben bem romifch fatholifchen Chriften ubt in Balermo ber Brieche feinen Rult, betet ber Dohammebaner in feiner Mofchee, ber Jube in feiner Spnagoge. Untife Gaulen tragen in ben driftlichen Rirchen maurifch geschwungene Bogen mit maurifchem Ornament, feierliche bngantinische Gemalbe ichauen bagu von ben Banben. Gine ber gablreich bort porfommenben grabifden Inidriften perbindet Berfe best alten und neuen Teitamente mit benen eines altgriechischen Symnus. Inbem ber chriftliche Gott grabiich burch "Allah" wiebergegeben wirb, vermiicht er fich unwillfurlich mit bem bes 38lam. Die normannischen Ronige bleiben gmar aut fatholifche Chriften, aber fie bulben boch ftillichmeigend bie mohammebanische Religionsubung felbft vor ihren Mugen, und es flingt wenig mittelalterlich mehr, wenn Bilhelm II. Die faragenischen Beiber und Diener feines Balaftes. bie bei einem Erdbeben ju Allah und bem Propheten fleben und beim Anblid bee Ronias erichreden, anrebet; "Moge jeber von euch ben Gott anrufen, melchen er verehrt; mer an feinen Gott glaubt, beffen Berg ift rubig."

Den Buftand biefer Auftur, ber hier nur angebeutet fein foll, hat man bei ber Beurtheilung ber Sitten und Anschauungen Friedrich's II. immer noch nicht genügend berudfichtigt. Bielleicht wird uns eine gründliche Durchforschung ber normannischen Goschichte im 12. Jahrhundert, wie sie Lothar v. heinemann in Aussicht gestellt hat, auch in dieser hinsicht neue Aufklärung bringen.

Dit bem Glange bes alten Ronigshofes ichien es freilich für immer aus zu fein, als Beinrich VI. ftarb, und ihm Ronftange ein Sabr barauf im Tobe folgte. Raum gelang es Bapft Innocens III., bem bie Bormunbichaft über ben vierjahrigen Friedrich übertragen war, ben Beftand bes Reiches ju retten. Bufte Anarchie berrichte in feinem Innern. Gin Dachthaber nach bem anbern, balb ein Sicilianer, balb ein Deutscher, brachte Die Berion bes foniglichen Rnaben in feine Gewalt, um burch ihn ju berrichen. Dabei gerieth biefer zeitweilig in folche Roth, bağ Burger von Balermo abmechielnb feinen Unterhalt übernehmen mußten. Go, ohne alle Bermanbten und Freunde, ohne je auch nur bon einem Strahl ber Liebe beschienen gu merben, muche bas Rind bergn, mitten in einem Intriquenfpiel ichlimmfter Sorte, unter Mannern, beren boble Gelbitfucht es nur au balb burchichaute. Bas mar aus foldem Treiben anders zu erlernen, ale baß ber querft gum Riele fomme, ber am rudfichtelofeften feinen Bortheil verfolgte, ber am feinften feine Mitftrebenben gu überliften perftand? Babrlich eine hobe Schule fur Die Beobachtungsaabe eines fruhreifen Rinberverftanbes, aber ebenfo eine Ertotung feines Bemuthe, eine Irreleitung feines morglifchen Bollens !

Und neben Menichententnis und Menichenverachtung, neben Vitterfeit und Nachschut, neben Mistrauen und Berstellung mußte diese Schule doch auch sehr früh in dem Anaden eine hohe Weinung von sich und seiner Wörder erweden. Wenn er sah, wie die Großen seiner Umgedung vor allem nach dem Vesisse seiner Verson trachteten, und wie dieser Bestig ihnen Ansehen versieh, so mußte er ditter empfinden, wie ohnmächtig er in seiner Unmändigkeit allen diesen Bechsel zu erdnichen hatte, aber auch mit glüßender Secte den Zeitpuntt herbesischnen, da er diesem istien Trosse als Jerr das Joch seines Willens würde aufzwingen können. Ansangs mochte er das mehr dunkt ahnen, als berwußt empfinden, aber bezeichnen b ihr die Einmunug

ischein mir boch ichon iein Berholten am Allecheisigentage?) des Sahres 1201 zu fein, als er durch den Berrath des Kaisellans ber Burg von Palermo der Gewalt des deutischen Kondottiere Wartwald von Ameiler überliefert wurde. Er war damals faum siehen Jahre alt. Es handelt sich um eine Schilderung nach dem Berichte eines Augenzeugen, die ich einer noch günzlich undenutzten Briefjammlung in einer Handische Parifer Nationalbibliothet?) entstehen.

"Mis ber Angbe," jo ichreibt unfer Gemabremann, "burch bie fluchwurdige Treulofigfeit feiner Bachter verrathen mar, und er, ber fanite junge Ronig, pon bem, ber nach feinem Leben trachtete, in ben innerften Gemachern bes Balaftes ermifcht mar, und ale er nun bie Gefangenichaft unabwenbbar vor Augen fab, weil bie Schmache feiner Jugend und ber Abfall feiner Beibmachter jebe Doglichkeit ber Bertheibigung ausschloß, als ibm far murbe, baf er nun ben Reffeln ber Barbaren preisaegeben fei, er, ber eber noch mit Biegenliebern hatte in ben Schlaf gelullt werben follen, ba ichutte er fich ftatt burch Baffengemalt mit Thranen und vermochte boch nicht - ein autes Borgeichen für ben funftigen Berricher - ben Abel foniglicher Gefinnung ju verleugnen; benn wie eine Daus fich icheuend, von bem Raubthier ergriffen ju merben, iprang er, ba er nun boch erhaicht werben mußte, bem Saicher entgegen und fuchte, fo gut er fonnte, ben Urm beffen, ber ben Gefalbten bes Berrn antaftete, ju labmen. Darauf neftelte er feinen foniglichen Mantel auf, gerriß voll Schmers jeine Rleiber und gerfratte mit ber Scharfe ber einichneibenben Ragel fein gartes Gleifch."

<sup>1)</sup> Dies bisher nicht befannte Datum ergibt fich aus bem fonstigen Inhalt bes gleich anzuführenden Briefes.

<sup>7)</sup> Cod. lat. 11867 a. XIII ox. 8gl. Renes Uright b. 6ecl. j. 6. b. 6ecl. 32, 687. 356 mirte, ay ben hier milgethierül überigbungen ben lateinijden Originaltezt hinayliğaen, wenn ich nicht hojite, das gange reiche Briefmetriel, das ich mit Kusssallan weniger wertsibeler Stide boll fändig abgescheibelen habe, in nicht allag lerner Zeit im Bulommensbung zu beröffentiden. Freilich ift es berart berwirtt und verberfit, daß be Befrimmung und Sertfreiffellung noch biele Mälke erforbert.

Der Augenzeuge, auf dessen Bericht biese etwos schwastigeschiverung 1), wie sie schon damas in Sicissen Seits war, gurückgeht, war der Lehrer des Anaben 1). Ginen andern Erziesper in etwos späterer Zeit hat Wintelmann nachgewiesen; auch ein Anamednen wird als sein Lehrer in der Dialetit genannt. Das Beste strellich wird diese frühreise Genie weniger solchem Unterrückt 2) als seiner eigenen scharfen Beobachtung des Lehren der der herbeit geben kaben. Was seine Beschästigung und Entwicklung wie beier Zeit betrisst, so waren wir dieser nur auf Bermuthungen und Rückstift, so waren wir dieser nur auf Bermuthungen und Rückstift, so waren wir dieser erwünsight, daß wir mit einem Briefe, den ich ebenfalls der genannten Sammlung entnehme, seitreren Boden gewinnen. Der Schreiber gehört zur Umgedung des damasse nachzu dreighnsährigen Königs; vermuthlich war er einer siener Echree.

Er crialle, so jegt er, gern ben Wursch des Angeredeten, der der Benechmen, Statur, Aussiehen und Beschäftigung Friedrich's, bei der Bercschiedenheit der Erzählungen darüber, gern etwas Sicheres ersahren möchte, wenn jolde Aufgabe auch wohl eine gewandtere Feder verlange. "Die Statur des Königs." so sährer fort, "halt Du Dir nicht gerade liein vorzustellen, doch auch nicht größer, als es sein Alter fordert. Den Borzug aber hat ihm die Ratur verlieben, daß sie ihm au einem widerstandsistigien Körper frästige Bliedwaßen gab, denen zu jeder Bethätigung eine natürliche Ausdauer innewohnt. Rimmer in Ruhe, verdrigt er ben Tag in beständiger Thätigleit, und domit die Kraft durch flung gemehrt wird, soult es einen gelenken Körper in

<sup>1)</sup> Wer nur dos hier mitgetheilte Bruchftud tennt, mag wohl auf den Berdacht fommen, es handle fich nur um eine Stilibung. Der volle Bortlant bes Briefes mit feinen zahlreichen genauen Daten und Namen beseitigt biesen Berdacht indes völlig.

<sup>&</sup>quot;) Magifter B. Francisius oder Franciscius wird er in bem Briefe genannt.

<sup>2)</sup> Db die Berdienste Gregor's von S. Galgano nun wirtlich so groß waren, daß er "nothwendig zu den ausgezeichneisten Männern des Jahr-hunderts gezählt werden" muß, wie Bintelmann will, das bleibt doch gang unsicher.

jeglicher Sandhabung und Runft ber Baffen. Und wenn er fich barin ubt, bann gieht er mohl bas Schwert, bas ihm mehr ale alles andere vertraut ift, und gerath in milbe Buth, ale mollte er in bas Untlig eines Begnere ftogen 1). Den Bogen gu fpannen, ben Bfeil zu entienden, bat er mobl gelernt und ubt fich fleifig barin. Er bat feine Freude an eblen und ichnellen Roffen: fie mit bem Ruael gu lenten und gum Laufe gu fpornen, verftebt bas fannft Du glauben - Diemand beffer ale ber Ronig. Go fich ichulend in jeglichem Kriegshandwerf, verbringt er in immer wechselnber Bethatigung ben Tag bie gur Racht und permenbet bann noch bie gange Reit ber folgenben Bigilie auf bie Baffenfunde 2). Übrigene eignet ihm eine fonigliche Burbe, bie Diene und gebieterifche Majefiat bes Berrichers. Gein Untlit ift pon anmuthvoller Schonbeit, mit beiterer Stirn und einer noch ftrablenberen Beiterfeit ber Mugen, fo bag es eine Freude ift, ihn anguschauen. Mufgewedt ift er, voll Scharffinn und Belebrigfeit, aber er zeigt ein ungehöriges und unichidliches Betragen, bas ibm nicht bie Ratur mitgegeben, fonbern an bas ibn ruber Umgang gewöhnt bat. Doch bas natürliche Bermogen bes Ronige, fich leicht aum Beffern au manbeln, wird mohl noch bie Unschiedlichfeiten, bie er angenommen, allmablich burch beffere Gewöhnung anbern. In Berbindung bamit ftebt freilich, bak er. gang unguganglich fur Ermahnungen, nur bem Untriebe feines freien Billene folgt und es, foviel man feben fann, ale ichimpflich empfindet, noch bevormundet und für einen Angben, nicht für einen Ronig geachtet zu werben, und baber fommt es, baß er mohl jebe Bevormundung von fich abichuttelt, und bie Freiheit. bie er fich bann nimmt, oft bas Dag beffen, mas einem Ronige erlaubt ift, überichreitet; er laft fich bann au febr in öffentlichen Umgang ein, und bas allgemeine Berebe baruber muß bie Ehrfurcht bor ber Dajeftat minbern. Go fehr aber eilen feine

<sup>1)</sup> Der Tegt ift bei biefem gangen Sabe fo verderbt, bag nur bet febr freier Uberfebung und fubnen Koniefturen ein Ginn berauftellen ift.

<sup>\*)</sup> Auch die Übersetzung dieses Wortes ist gang unsicher. Der wohl verderbte Text hat: armata historia.

Talente dem Alter voran, daß er, noch ehe er zum Manne herangewachsen ist, wohlausgerüstet mit Kenntnissen, die Gade ber Alugheit empinagen hat, die er doch erst im Saus ber Zeiten hätte erwerben sollen. Darum rechne bei ihm nicht die Zahl der Jahre noch und erwarte nicht erst die Zeit der Meise, da er an Wissen auch und erwarte nicht erst die Zeit der Meise, da er an Wissen auch gehr ein Mann ist und an Wajestät ein Herricher".

In mehrfacher Sinficht ift bies Schreiben mertwurbig; ich wußte ibm aus ber gangen mittelalterlichen Literatur faum ein gleichartiges an bie Seite gu ftellen. Wenn bie Babe, Inbivibuglitaten zu begreifen und zu ichilbern, bei bem mittelalterlichen Wenschen febr gering entwidelt ift, fo wird man freilich bem Cubitaliener bes 13. Jahrhunberte barin icon mehr gutrauen burfen; aber bag gerabe ein faum breigehnjahriger Rnabe gu folder Schilberung anregt, fann man boch nur auf Rechnung bes übermaltigenben Ginbruds fegen, ben fein fruhreifes Benie icon bamale auf feine Umgebung machte, und ber auch in unferm Briefe beutlich gu fpuren ift. Denn es ift ja nicht ber fcmeichlerische Bericht eines Soflings, bem jebe Mugerung ber tonialichen Majeftat bebeutsam ericheint, sonbern bie rubige Burbigung eines Dannes, ber auch bie Schatten in bem Bilbe nicht getilgt hat. Es fann auffallen, bag ber wiffenschaftliche Unterricht neben ber forperlichen Musbilbung faum betont wirb. Db bas etwa an bem Standpunfte bes Beobachtere liegt, ber barin feinen genquen Einblid haben mochte, ober ob jener Unterricht eben bamals zeitweilig gurudtrat, mag babingeftellt bleiben; in Birflichfeit

muß er boch einen sehr breiten Raum in bem Leben bes Rnaben eingenommen haben, benn fonst hatte er sich bei aller Selbst-belehrung unmöglich jenes ichon hier geruhmte reiche Biffen erwerben tonnen.

Will man den Charafterzug bezeichnen, der in jener Schilden m schafflen kervortritt, der gleichjam jeder Regung diejer so überreich veranlagten Natur ihre Richtung gibt, so ift es offendar die Selbscherrlichkeit eines undändigen Willens, der im Bewußzlein jeiner äußeren Wirde und jeines gewolfigen Konnens alles um sich her, Wenchen, Thiere und Dung, sich dienklusz zu machen trachtet und dazu Körper und Geist mit rastlosem zu machen trachtet und dazu Körper und Geist mit rastlosem Siefen weisereithen. Und berzelbschaftlug aus ihm ehrtrachtet, verlieren, wie mir deucht, manche scheindaren Widersprücke ihr Sefrewolfiches; ihn dat man daher in den Mittelpunkt jeder Schilderung seiner Verfönlichkeit zu rücker

Berichiebene Elemente trafen gufammen, um in Friedrich bie bochften Borftellungen von feiner Burbe gu ermeden. Bir faben idion, wie die obnebin auf eine ftarte Berrichermacht gerichtete Tendens der Mormannen unter dem Ginfluß mohammebanischer Anichauungen neue Rraft gewonnen batte. Die orientalische Farbung bes ficilifchen Konigthume mußte noch verftarft merben. ale Friedrich auf feinem Rreugzuge felbft bas Morgenland fennen lernte und bort mit ben Mobammebanern in perfonlichen Berfehr trat. Aber ichon trug er neben ber ficilifchen bie Raiferfrone auf feinem Saupte. Belche Gulle ber hochften Unfpruche batte er mit ihr übertommen! In fie fnüpften fich bie Erinnerungen an die alten romischen Imperatoren und ihre Rachfolger, iene Reibe glangenber Berrichergeitalten von Rarl bem Großen und Otto bie bin ju Friedrich Barbaroffa und Beinrich VI. Ingwijchen batte fich freilich bas Bapftthum machtvoll erhoben, und bag bas geiftliche Schwert bem weltlichen bes Raifere ebenburtig fei, bat felbit Friedrich nicht mehr in 3meifel gezogen. Es mar eine Lieblingeporftellung von ibm, baf bie beiben gleichgeordneten Gewalten fich gegenseitig auf ben ihnen gugewiesenen Gebieten in Die Banbe arbeiten, beibe gemeinsam ben Rampf

gegen Reşerei und Rebellion führen jollten. Aber daß das Kaiferthum gleich göntlichen Urfprungs, daß es ebenso unumschränkt in seinem weltlichen Reiche sei, wie das Papstihum in dem geistlichen, das stand ihm unzweiselbatt seit

Es ift befannt, wie febr feit einem Jahrhundert bas wieberaufgelebte romifche Recht folche Borftellungen forberte. Friedrich mit feinen juriftifch geschulten Beamten nutte beffen Gabe fur feine Theorie. Die Berurtheilung pon Loon fand er lacherlich. meil baburch ber Raifer bem Gefete untermorien murbe, ber boch fraft feines Imperiums von allen Befeten entbunben fei. "Das lebenbe Befet auf Erben" nannten ihn wohl feine Boflinge, und wie ber Bauft uber bie Geelen Bemalt batte, au binden und gu lofen, fo beanipruchte Friedrich bas Recht, Gefete gu geben und aufaubeben. Brivilegien ju ertheilen und ju vernichten. Gine Conbergewalt fraft eigenen Rechtes beitand weber neben, noch unter bem Ronige im Ctaate; es ift flar, wie grunblich ein fo aufgefaftes Berricherthum mit bem Teubalismus aufraumen mufite. mo es bie Macht bagu befaß. Rach ber Ginleitung gu ben Ronftitutionen von Melfi war bie monarchische Gewalt gwar baburch entstanden, baf nach einem Rampfe Muler gegen Alle ein Gingiger mit ber Leitung ber Dinge betraut mar; aber bamit mar nun ber natürliche, gottgewollte Ruftand erreicht, an bem binfort nicht mehr ju rutteln mar. Den Berfügungen bes Berrichers batten bie Unterthauen unbedingten Behorfam ju leiften, an ihrer Richtigfeit zu zweifeln, mar Safrileg.

 ipateren Sabren meber ale Bertreter cafaropapiftifcher Unichauungen1) porauftellen baben, wie fie noch Friedrich Barbaroffa unter bem Ginfluffe Rainalb's p. Daffel praftifc ausgeubt batte, noch wird man in feinen Sandlungen irgend etwas finden, mas an Cafarenwahnfinn ftreifte; bas Einzige, mas man bafur anführen tonnte, Die Anethote Salimbene's, nach ber er einem Schreiber babe ben Daumen abhaden laffen, weil er feinen Namen "Frebericus" ftatt "Fribericus" gefchrieben habe, richtet boch in ihrer Albernheit fich felbft. Bielmehr bleibt ber hochfte Dagftab für all' fein Thun bie Bernunft, und ichlechtbin unvernünftig fann man feine feiner Sandlungen nennen, fo viele bon ihnen auch moralifch anfechtbar fein mogen. Sier zeigt Friedrich offenbar. wie in fo manchen anberen Gigenschaften, eine ftarfe Beifteeverwandtichaft mit feinem großen Landemann Rapoleon I., mit bem ibn, wenn ich nicht irre, querft Bohmer verglichen bat. Der rationaliftifche Bug, ber burch feine gange Bermaltung gebt, ber fich in ber Bevorzugung miffenschaftlicher Tuchtigfeit por ber Beburt, in ber Brunbung ber Staatsuniperfitat Reapel, in fo vielen mertantilen und fietalifchen Dagnahmen ausspricht, wird burch nichts fo beutlich gefennzeichnet wie burch einige einzelne Berfugungen. Er beichrantt ben Zweitampf, "weil er nicht mit ber Natur im Ginflang fteht", verwirft bie Gottesurtheile mit alübenbem Gifen und taltem Baffer, "weil fie nicht bie Ratur ber Dinge beachten und Mahrheit nicht erzielen". Bei einer Raupenplage befiehlt er, anftatt firchliche Bittaange anguprbnen. bag ein jeglicher Unterthan bei bober Belbftrafe bor Connenaufgang vier Dake voll Rauben fammeln und an Gefchworene bes Ortes jur Berbrennung ju übergeben bat. In Sagenau werben ihm einstmals brei Leichen von Chriftenfinbern gebracht, bie von Juben am Bafchafeste geschlachtet fein follen. Friedrich lagt jene ftraflos, "weil fich nach Musfage ber erfahrenften und

<sup>3)</sup> Die von Hullande Artholies aufgebrachte und auch bon Retter angenamment Mussellung Friedrich habe sich mit dem Plans getragen, ein Leitenpositismu zu gründen, übt zwar in vopuläreren Werten, wie bei spielsweise bei Weber, noch ihre Rachwirtung, bedarf aber heute wohl keiner wisselnschiefen Webertegung mehr.

gelehrteften Danner nicht feststellen laffe, bag bie Juben gur Beier ihres Baschafestes Christenblut nothig hatten.1)

Dabei ift fein Regiment trop alles Einstuffes, ben ein Jatob om Capua, Abaddaus von Suessa. Beter von Binea gelöt haben mögen, ein durchaus persönliches. An vöre Tagen ver Woche wird ihm im Beisein seiner Räthe ober auch allein über alle wichtigeren Angelegenheiten Bortrag gehalten; er selbst gibt wichtigeren Angelegenheiten Bortrag gehalten; er selbst gibt wird bierall bie letze Entscheidung. So verbinder sich mit der reaktionaten Erhschaft der Koliertrome, die er wohl ober übet angetreten hat, diese nach gestätet eles fossitissmus, wie er ihn auf Genund vormannisssmodmmendenischer Anschliebungen ausbilder, als ein durchaus modernes Woment, das über Philipp den Schönen und die inkleinischen Vernaussanschlieber sinweg unseren Blid auf die Katselweiter der den der Verlagen unseren Blid auf die Katselweiter den f. und 18. Sachrunderts kent.

Da ahnelt Friedrich in ber Auffaffung feines Berufes benn freilich mehr einem Ludwig XIV. als Friedrich bem Großen. Die Untericeibung amifchen Berion und Amt bee Berrichere fehlte ia. meniaftens in ber heutigen Scharfe, bem Mittelalter. Gben barin, bag feine perfonlichen Intereffen mit benen bes Canbes gufammenfielen, lag meift bie Bebeutung bes Fürften für fein Bolt. Es leuchtet ein, wie bies barmonische Berbaltnie geftort merben mufite, fobald ein Berricher jo perichiebenartige und entfernte Bebiete, wie Deutschland, Sicilien und Berufalem, unter fich pereinigte und obenbrein burch ben Befit ber Raiferfrone gu einer universalen Bolitit gezwungen mar. Inbem Friedrich fich außer Stande gefett fab, in ben Intereffen eines einzigen Lanbes aufzugeben, trat unwillfürlich bas perfonliche Doment, bas einzige Binbeglied zwijchen feinen Reichen, ftarter bervor 1). Belcher Beltherricher hatte jemals feine Berfon, pon ber eben alles abhangt, nicht fehr boch eingeschatt? Dagu bat man bie traurigen Erfahrungen ber Rindheit Friedrich's zu nehmen. Schon ale breigehnjahriger Rnabe eigenfinnig, gugellos und ohne

<sup>1)</sup> Reg. Imp. V (= B-F) 2146a.

<sup>3)</sup> Bgl. bagu auch die Anordnung ber allgemeinen Feier feines Geburistages im Ronigreich Sicilien, B-F. 2033.

Ehfurcht, hat er nach Erlangung ber Mandigleit gewiß nicht mehr gelernt, sich iregend einer Autorität zu Liede etwos zu verlagen, was ihn reizte, und dem leine eigene Bernunft nicht widersprach. Die Ausgaden sür dem Luzus, dem er sich stets gestattet hat, würde Sciklein in Zeiten des Friedens leicht getragen haben, der reiche Kulturgewinn, den er mit sich brachte, hätte die etwa dadurch hervorgerusen stittliche Schädugung ganz in den Schatten gestellt; aber da bet den ewigen Kriegsklusten und politischen Berwickelungen ohnehin die Geldreit des Landes übermäßig angespannt vourde, tonnte es nur Erbitterung erregen, wenn man ich, wie Friedrich sich auch nicht die mindelte Entbefrung auferlegte, wie er troß der gänzlichen Erschöpfing der Schaust und kroßtbarfeiten immer noch Geld füssig zu machen wußte.

In bem Auftreten bes Raifers und in ber Bracht feiner Dofhaltung fpiegelte fich in ber That Die bobe Muffaffung feiner Burbe wieber. Er felbft mar von mittlerer Brofe, rothlich-blond und bartlog mie fein Bater, aber fraftiger und lebensfrischer als Der heitere Musbrud feines Antliges, ber fcon bem Anaben nachgerühmt murbe, mar auch bem Manne geblieben 1). Die Leibesubungen feiner Jugend batten feinen Rorper geftablt: auf feinem Buge burch Deutschland burchschwamm er auf ungefatteltem Bferbe ben Lambro und entfam nur baburch bem Reinbe. In bem unermeflichen Reichthum feiner natur tritt bie Gigenichaft bee Kriegere faum besondere berbor, boch hat er es auch daran nicht fehlen laffen; mochte er fich auch ofter nur ungern bem Genuffe ber Friedensthätigkeit entreißen, verfagt bat er fich dem Rufe boch nie, und es mangelt nicht an Broben perionlichen Muthes. Bor allem aber liebte er bas Reiten und Die Jaab. Geine Bierbe, Sunde und Ralfen - bas merben mobil fo giemlich feine beften Freunde auf ber Belt gewesen fein, in



<sup>1)</sup> Bgl. Scheffer Boldorft, Bur Geich b. 12. u. 13. Jahrh. S. 283 Amn. 3. Abweichend von Bintelmann, möchte ich auf die Schilberung Salimbene's mehr Gewicht legen als auf die Auffassung eines Orientalen, der doch andre Borftellungen von Schönheit hatte als die Europäer.

beren Gigenart er fich am liebevollften verfenfte. In ben auf uns gefommenen Registerfragmenten ber ficilifden Ranglei fpielen fie unftreitig bie Bauptrolle. Auch im Felbe vergichtete er ungern auf bie Jaab; eben mabrent er ihr oblag, murbe feine Schöpfung Bittoria eine Beute ber Feinbe. Bwifden bem Doflager und feinen Marftallen, Geftuten und Ralfenguchtereien in Moulien und Ralabrien ift es ein emiges Bin und Ber von Boten und Briefen. Da werben Anweisungen aller Urt über Bucht und Bflege gegeben, eble Roffe follen aus ber Berberei beforat werben, ein Salfner wird an ben Sof bestellt, um feinen Untheil an bem befonbere reichen Ertrage einer Rranichbeige gu erhalten, Ralfen werben mannigfach fommen gelaffen und gurudgeschicht. Welche miffenschaftliche Frucht ihre eifrige Beobachtung gezeitigt hat, barauf gebe ich gleich noch naber ein. Daneben merben Leoparben und Luchfe 1) jur Jagb verwandt, aufer ben Ralfen naturlich auch abnliche Bogel, wie Sabichte und Sperber, und noch bunter gemischt ift bie Menagerie, Die ber Raifer - gunachit mobl zu miffenichaftlichen Ameden, bann aber auch zum Schaugeprange - faft auf allen feinen Reifen mit fich führt, jum Erftaunen ber Italiener und Deutschen, benen er baburch nur um jo mehr ale ein prientalischer Despot erscheint. Da fieht man hinter ben Bierfpannern, Die mit Gold und Gilber, Batift und Burbur, Ebelfteinen, und prunfvollem Gerathe gefüllt find, belabene Rameele und Dromebare, mit foftbarem Gefchirr behangen 2), bagu Lowen, Banther und weiße Baren, Mffen und Barteulen, und ale Sauptichauftud folgt ein machtiger Glephant, ben ber Gultan bon Meghpten einft bem Raifer gefchenft bat, und ber nun bie Phantafie ber geitgenöffischen Chroniften erfüllt. Babrlich, ein ungewohnter Unblid, wenn er baberichreitet mit bem vieredigen Solathurm auf bem Ruden, von beffen Eden Stanbarten weben.

<sup>9)</sup> Bgl. Friedrich's De arte venandi cum aribus, od. Schnelber S. Über die Wenagerie best Kaifers del ieht befonders Scheffer-Boichoth, a. D. S. 282. 286. Bon sontjigen Lucklenstellen byl. namente lich B.—F. 2008a, auch 3475a, Für diefen ganzen Abschnitt Bintelmann, Bortich 3, de hich, 12, 623 ff.

<sup>9)</sup> Bal. B-F. 2973.

und in beffen Mitte fich eine machtige Fahne erhebt, mabrend frembartige Saragenengefichter von ihm berabichauen. Und biefe feltfamen Beftalten, bagu atbiopifche Reger, bie auf filbernen Erompeten blafen, maurifche Tanger und Jongleure folgen bem Raifer felbit in bas raube Klima Deutschlanbe. Aber babeim in feinen apulifchen Luftichlöffern bereitet er feinen Gaften noch gang andere Schaufpiele von faft marchenhafter Bracht. Da erftrablen bie Banbe pon weißem, rothlichem, blaulichem Marmor, Mofaiten fcmuden bie Bolbungen 1), anmuthige Sarageninnen tangen auf rollenben Rugeln und wiegen fich im Tatte ber Dufit von Bumbeln und Raftagnetten. Dort, in Lucera, Delfi, Avellino, Meffing, befanden fich auch bie faiferlichen Barems, von Eunuchen überwacht. Gelbit im Relblager mochte Friedrich ibrer nicht entbebren, und er trieb biefen Berfehr mit fo rudfichtelofer Offenbeit, baf er felbit bei feinen auf biefem Bebiete boch an ein ftarfes Dag gemobnten Reitgenoffen Anfton erregte. Er folgte bier ber Unfitte einiger feiner normannifden Borjahren, und ber Entruftung ber Chriftenheit über feinen Umgang mit Sarageninnen fette er founerane Berachtung entgegen; icon fein Berricherftols bulbete es nicht, irgend welcher Autoritat zu Liebe bem mas er für ein Borurtheil ber Menge bielt, nachzugeben, Daß babei von einem innigeren Familienleben feine Rebe

ang soder von einem innigeren gamnitenven teine weie fein sonnte, versteht sich von selbst; woher sollte auch Friedrich biesen Begriff haben lennen lernen? Die Kaiferin wurde unter Gem Einfluß siclissische einstelligen Anschauungen ziemlig abgeschlossen gehalten, unter der Aufsicht maurischer Eunuchen; daß sie überzigend ihrem Nange gemäß lebte, dafür sorgte sigen daß beschendlich songte fach von Brüchzegkihl des Kaifers I. Das Berchlituns Friedrich's au seinen Söhnen geigt mehr Wärme. Sin goldenes Vannetarium, ein Geschen des Sultans von Damastlus, nannte er wohl "das Liebste, was er besitze, nach i einem Sohne Konrad", und manche steinen Jäge zeugen von seiner Songe für den Anaden. Auch die Ereuer beim Tode des net mit dasschlich gegen

<sup>1)</sup> Bgl. Befcreibungen bes noch erhaltenen Caftel bel Monte.

<sup>\*)</sup> Bgl. B—F. 2746. 2822. 2881. 2885. 2949. 3075. 3246.

ben er mit solcher Harte hatte verjahren muffen, war gewiß nicht gebeuchelt, und in Enzio und Wanfreb hat ern Freude Jäge feiner selft wiedergesunden. Wer dos Interesse Beltherrichers an der Fortpflanzung seiner Ohnaftie, die Benugthuung des Staatsmannes und Strotegen, in seinen unselfichen Söhnen brauchdore und unbedingt zwerfassige Werdzeuge seiner Politik und Rriegskunft heranwachsen zu sehen, überwiegt doch auch sier des deterliche Selfah; eine seiner Tochter wochte er wendet er immerbin einem Agelin zum Weide geben.

Es gibt doch wohl geniole Raturen, denen Luxus und weitgehende Befriedigung ihrer Sinnlichfeit Lebensbedürfnis sind, die durch solche Senüsse nicht erweichlicht und entneret werden, sondern im Gegentheil darin Ersplung für neue Thätigkeit linden. Friedrich gehört jehensläß zu ihnen. Wenn man debentt, wie felten ihm auch nur eine Luxus Aube von politischen und friegerischen Sorgen vergönnt gewesen ist, to ist die Ausdehnung seinen Inden Vergenichen Songen vergönnt gewesen ist, to ist die Ausdehnung seinen Inden und vergönnt gewesen sie und Konnens noch beutgutage solunnenerzegend, und Emtsprechendes sindet sich eigenbisch und ver Leit der Reich der Konsissance

Daß Wissen Macht sei, ist wohl einem mittelaterlichen Renschen so deutlich zum Bewühltein gelommen wie ihm. Auf allen Gedieten des Lebens suchte er in das Wesen der Dinge zu dringen; erft die wissenschaftliche Ergründung gab ihm die Gewähf sie richtige Behandlung. Denn allerdings war Friedrich zu sehr Nann des Lebens, um lediglich in der Theorie der Wissenschaftlichen Genäge zu sinden. Aberall trat er mit personlichen Verhärtissen nie bekrall zog er die practischen Folgerungen, und in der reichen Aufturthätigkeit, die sich nie sien Dose entstalete, ist num das wieder der bevoorstechendes Zug, daß die Individualität des Herrichens mit ihrem Geschmack, ihren besonderen Reigungen und politischen Zwecken allem die Richtung gab.

Wer Friedrich's Art, wissenschaftlich zu benken und zu arbeiten, kennen kernen will, muß sein Buch "Über die Kunst, mit Bögefu zu jagen" zur Hand nehmen, das nicht etwa nur unter seiner Leitung geschrieben, sondern zweisellos von. ihm selbst diktirt ist.

Schon die Babl bes Themas ift bezeichnend. Er fnupft auch bier an normannifche Trabition an - Bilbelm, ber Falfner Ronig Roger's, hat icon ein abnliches Werf verfaßt1) -, aber bie bisberigen Darftellungen genfigen ibm offenbar nicht. Berabe feine Lieblingebeschaftigung ift es, Die er gern recht aus bem Grunde verfteben mochte. Go faßt er bie Abficht, felbft ein Buch zu ichreiben. - um einzusehen, wie wenig noch feine Renntniffe bagu ausreichen 2). Und nun beginnt ein jahres, vielleicht jahrzehntelanges, emfiges Sammeln 3). Aus allen Theilen ber Belt ' werben Kalfen und verwandte Bogel berbeigeichafft und verglichen. Huch bie Staatsmafchine muß ihm bagu behülflich fein; er befiehlt einmal, in ber Grafichaft Molife alle Sperber einzusangen 5); feine internationalen Begiehungen, namentlich gu ben Gultanen bes Drients, bienen bemfelben Zwede . Bon weit ber lakt er Ralfner und fonftige Renner berbeitommen, foricht fie aus und pruft ihre Berichte an ber eigenen Erfahrung. Sanbelt es fich um Berhaltniffe einer entfernten Gegenb, fo fügt er wohl mit Bedauern bingu, bak er fich nicht felbit babe übergeugen founen?). Autorität gibt es für ihn nicht. Er beruft fich awar gelegentlich auf Sippofrates 8). Blining 9), befonbere auf Ariftoteles 10), aber nie ohne eine Richtigftellung bingugufügen, wenn feine eigenen Beobachtungen nicht mit beffen Ungaben

<sup>1)</sup> Bal. ben in ber Ausgabe Schneiber's binten angebangten Abichnitt que bes Albertus Magnus De animalibus C. 188. 190. 193.

<sup>2)</sup> De arte etc. 3.1.

<sup>3)</sup> Die Studien begannen jedenfalls por bem Rreugzug. Daß fie 1240 icon abgeichloffen waren (val. B-F. 3056 und viele andre Rummern). ift mir zweifelbaft. Bal. auch De arte G. 162.

<sup>4)</sup> R. B. aus England, Bulgarien, wohl auch Asland, val. De arte S. 75.

b) B-F. 3056; vgl. başu De arte S. 89.

<sup>6)</sup> De arte S. 162; et nos, quando transivimus mare, vidimus, quod ipsi Arabes utebantur capello in hac arte. Reges namque Arabum mittebant ad nos falconarios suos peritiores in hac arte cum multis modis falconum etc. 7) De arte ©. 78.

<sup>8)</sup> Cbenba G. 94. 9) Ebenba G. 73.

<sup>10)</sup> Ebenba G. 36. '

übereinstimmen 1). Und welch' icharfer Beobachter ift er felbit! Auch bas Beringfte entgeht nicht feinem Blide und icheint ihm nicht unwerth, mitgetheilt ju merben. Dur ein Beifpiel ftatt vieler: er bemerft, wie bie Bupille ber Sabichte und Sperber fich vergrößert, wenn fie einen Gegenstand fixiren 2). Es ift bie große Runft bee Gebens, Die bier nach langem mittelalterlichen Binterichlafe mieber erwacht. Rachbem alle Erfahrungen gufammengetragen find, baut er baraus mit meifterhafter Louit fein Buch auf, von ben Bogeln im allgemeinen übergebend zu ben Raubvogeln, von ihnen auf bie Falten, beren Ratur, Fang und Abrichtung nun mit veinlichfter Grundlichfeit und Cauberfeit befchrieben werben. Uberall zeigt fich biefelbe Berbinbung von echt fritischem Scharifinn mit praftischem Blid. Er befampft bie pon vielen angenommene Untericheidung zweier Kalfenarten, benn es handle fich nur um eine Differengirung berfelben Irt unter bem Ginfluß ber vericiebenen Rlimate3). Er erfennt eine Borrichtung, um ben Ropf bes Sallen gegen ben Sale ju bruden, bie er im Drient fieht, als gut verwendbar und ift ftola barauf. fie ale erfter in Europa eingeburgert zu baben 4). Gewiß ift Rante's Urtheil über bies Buch, von bem leiber erft ein Bruchftud gebrudt ift 5), richtig, bag fein Berfaffer "ale einer ber größten Renner biefes Theile ber Boologie betrachtet werben muß, bie je gelebt haben". Und bag Friedrich felbit mit berechtigtem Stolze auf bies amar fleine, aber völlig von ihm beamungene Biffensgebiet blidte, beweift eine von einem Beitgenoffen

<sup>1)</sup> Ebenba G. 5. 8. 25. 72.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 90.

<sup>3)</sup> Ebenba G. 76.

<sup>4)</sup> Ebenba G. 162.

<sup>3)</sup> Sermutfild fit als Anhang auch nach ein befonderer Traftat über Spächaterner gefafgt, ber 8.89 in Ansight gefellt wirk Agl. dazu auch Albertus Magnus De falconibus c. 20, ebenda S. 192: De regimine accipitum et infirmitatibus secundum experta Frederici imperatoris etc. Det beröhrfilden und fejön ausgehatter beurigte überfelung bed Serfek don B. Eddöffer (Berlin 1896), die mit erit nachträglich befannt wird, berutt auf Edmirer's unwolffähnister Musdock.

aberlieferte hübsige Aneldote, der es nicht an innerer Wahrscheinlichteit seht. Als im Jahre 1241 der Gorsstan der Mongolen an den Kasier die Aussterung sandte, sich zu unterwerfen, und ihm für diesen Fall ein wichtiges Amt an seinem Hose in Aussicht keltte, soll Friedrich ironisch scherzend geantwortet haden: "nun, er versieche sich recht gut auf Bögel und verde gewiß einen tüchtigen Kaltner Seiner Masselch des Großfanns abgeben."

Übrigens scheinen manche Zeitgenossen das Reue und Unerhörte der empirischen Wethode des Kaijers wohl empinndem geben. Wögen num die Anchoten Salinseme's auf lerem Gerede
berusen oder irgend einen wahren Kern in sich bergen, sicher
it doch, daß eben diese autoritätslose Erschrungssucht, diese "an
Peter dem Großen erinnernde Reugier gegenüber dem Progessen
wenn ihm vorgeworsen wurde, es wei Wenstehn der wie des
wenn ihm vorgeworsen wurde, er habe zwei Menschen des deis auf
ichneiden lassen, mu über die Borgange der Verdauung Sicherheit
au gewinnen, oder er habe Kinder von Wätterinnen auferzischen
assen, denen undedingtes Siilschweigen auf Pflicht gemacht sie, um
au ersaften, welche Sprache jene Kinder von ieber reden wärden
au erfahren, welche Sprache jene Kinder von ieber reden wärden

Es verfteht fich bei biefer Beiftesrichtung von felbft, baß an feinem Sofe besondere auf Debigin und Die mathematischen Biffenschaften Gewicht gelegt murbe. Friedrich felbft hatte auf Diejen Gebieten grundliche Renntniffe. Ginem Gelehrten, ber über Bjerbeheilfunde fchrieb, fonnte er mancherlei Unterweifung geben; er ließ fich ein Berf über Phyfiognomit ausarbeiten; bas Befteben einer ftaatlichen Brufung bat er allen Arsten bes Konigreiche Sicilien gur Berpflichtung gemacht. Es mar ihm eine Freude, ben Disputationen bes großen Mathematifere Fibonacci mit einem feiner Sojgelehrten über geometrifche und arithmetische Fragen gu folgen; eifrig ftubirte er beffen Schriften und berbiente fich baburch bie Widmung einer Abhandlung über Quabratgablen und besondere Mittheilungen über Die Theorie der Bruche. Much mit bem gelehrten ipanischen Juben Juda Coben Ben Galomon forrespondirte er über Gate ber Geometrie. Denn barüber gab er fich natürlich feiner Taufchung bin, daß er nicht felbftanbig in alle Biffensgebiete einbringen tonne, und barum holte

er fich oftmale Rath bei Gelehrten bes Muslandes und fuchte fie wo möglich an feinen Sof ju gieben. Ihnen erwies er Achtung und Aufmertjamfeiten, ihnen gegenüber gab er fich als Mitftrebenben, nicht als herricher. Go fammelte fich, wie in ben Beiten Ronig Roger's, um ihn ein Rreis bon Gelehrten aller Rationen und Ronfessionen, und es begann wieber, wie bamale, neben ber felbständigen Forfchung eine eifrige Uberfegerthatigfeit. Da murben por allem bie philosophischen Schriftsteller bes griedifchen Alterthume theile aus ben Driginglterten, theile aus arabifchen Bearbeitungen, baneben aber auch bie neueren Berte mohammebanifcher und jubifcher Bhilofophen, bes Averrhoes, Avicenna. Maimonibes, in's Lateinifche, Frangofifche, auch mobl Sebraifche übertragen. Deift ging bie Anregung bagu pom Raifer aus, ber bie Schriften las und ichatte und burch ihre Berbreitung in Uberfetungen bie allgemeine Bilbung gu beben fuchte.

Dag Friedrich felbit auf irgend ein bestimmtes philosophisches Spftem gefchworen batte, murbe mit feiner gangen Beifteerichtung im Biberfpruch fteben. Schon fein goologifches Bert bat ibn uns als vorzüglichen Logifer gezeigt, und als folcher wirb er auch von Arabern gerühmt. Dieje Schulung bes Berftanbes befähigte ibn benn auch, ben Musführungen ber Detaphufifer mit Ginficht und Intereffe gu folgen; boch icheint er fich bier im mefentlichen fritisch und ffeptisch verhalten zu baben. Hus feinem perfonlichen Beburfniffe heraus ftellte er Fragen, beren Beantwortung ibn vielfach mohl faum befriedigen tonnte. Richts ift boch bezeichnenber fur ibn, ale feine Bitte um Mustunft über eine Reihe philosophischer Brobleme, Die er an einen jungen mobammebanifchen Bhilosophen und Freigeift 3bn Gabin richtete. wie er benn auch mit bem Gultan El-Ramil und anbern Arabern fich gern in gelehrten Erörterungen erging. Da hanbelt es fich nicht nur um Unterweifung über bie griftotelischen Rategorien. über bie Riele ber theologischen Biffenschaft, sonbern er verlangt Belehrung über bie Frage nach ber Eriftens ber Welt pon Emigfeit ber, er begehrt Beweise für ober gegen bie Unfterblichfeit ber Seele. Wie febr er auf biefem Bege in Zwiefpalt mit ben über-



lieferten dogmatischen Borstellungen der christischen Religion gerathen mußte, darauf somme ich noch gurüd. — Wenn Friedrich endlich auch der Alftrologie mit Gifer oblig und ihr sogna bei bedeutsamen Ercignissen, wie dei seiner Bermaßtung mit der engischen Jadella, und bei wichtigen strategischen Nahnahmen Einstügen zie im handeln verstattete, so weist das einmal auf normannische Uberlieferung und allgemein zeitgenössische, insbesondere mohammednische Anschaungen, dann aber auch auf den schanken losen Erceinstigen Infrantenlosen Erchentniskried Friedrich's und seiner völlig unsertigen, irregeleiteten Wissenschaft schon prastrische Foloerungen au sieben.

Den Sindrud, den biefe überall anspornende und so vieliagd ichsiftobernde Thâtigkeit des Kaijers auf seine Jeit gemacht hat, den Anfold zu einer Wandelung überliefetter Borifellungen, den sie nothwendig geben mußte, wird man ichwerlich hoch genug ansissionen. Dadei wor es natürlich die Schwäde biefes Spltems, daß es auf zwei Augen ruhte, mögen auch Anntred und Anntred und Kantred und Kantred von Anfold von Anfold von State von Anjou später vielfagt in denielben Bahnen sortsgewandet sein, und daß die despotitigke Webiet hinüberspietten, die frei Regamteit unterdrückte. So sonnte auch die von ihm gegründete erste Statiers der Statiers den Schwäder der der Schwäder der Schwäd

 Bu ber Art, wie er bie bilbenben Runfte forberte, fpiegeln fich wieder beutlich die perfonlichen Bedurfniffe bes Berrichere. Die Berftellung, Musbefferung und Befeftigung foniglicher Schloffer nahm unter ihm einen Umfang an, ber an Die Staatsfaffen auferorbentliche Anforderungen ftellte; murben boch fur einen geplanten Balaftbau in Biterbo allein 41 Saufer angefauft2). Die Steine niedergeriffener Rirchen bat er fich nicht gescheut, fur folche Amede zu benuten 3), in ben fpateren Jahren bes Rampfes auch mohl firchliche Bildmerte und Roftbarfeiten in feinem perfonlichen Intereffe vermanbt. Stulpturen icheint er geichatt zu baben: bie bon feinen Graveuren bergeftellten golbenen Muguftalen maren ben geitgenöffifchen Mungen in ber Bragung meit voraus und famen benen ber Alten, bie als Mufter bienten, nabe. Reliefs und Bilbfaulen, unter benen naturlich die bes Raifers nicht fehlte, ichmudten bie Racaben feiner Balafte. Die fünftlerifche Musführung ber Bauten fann gewiß nicht auf feine Rechnung

B-F. 3472.

<sup>2)</sup> B.-F. 3140. Für fonftige Bauten findet man in ben Regesten gabireiche Belege.

<sup>3)</sup> B-F. 1775.

sommen, wenn er auch, nach dem allein genügend erhaltenen Castel del Monte au schlieben, als Bauherr Deschimmat gerug bewiesen hat. Für Konstruttion aber zeigte er als Nathematiker eindringendes Berständnis, wie ihm überhaupt Geschieben Gertigkeiten nochgerchmt wurde. So entwarf er mit eigener Hand einen Niß au der Burg von Capua und überwachte mit Eifer desse Auftragen. In der Belagerungsbestalt bat er sich zweiselles gründliche Kenntnisse erworder wie er sich nach dem Namen von Massinienen. Wir hobern, wie er sich nach dem Namen von Massinienen ertundigt!), und der Gedonke, vor einer einvollichen Festung siet bei eichten Zeltlagers eine zweite regelrechte Setadt zu erbauen, um nicht mit dem Beginn des Winters die Einschissign aufgeben zu mässen, der Mitters die Einschießung aufgeben zu mässen, der eine zweite regelrechte Setadt zu erbauen, um nicht mit dem Beginn des Winters die Einschissign aufgeben zu mässen, der eine zweite regelrechte Getadt zu erbauen, um nicht mit dem Beginn des Winters die Einschissign aufgeben zu mässen, der eine werde eine zweite regelrechte Setadt zu erbauen, um nicht mit dem Beginn des Winters die Einschissign aufgeben zu mässen, der eine werden zu eine Winters des Einsters des Einschieden zu erbauen,

Dem Reichthume diefer geuiolen Natur muß man es zu gute.

Dem Neichthume diefer Aufählung jeiner Jähigleiten ichon soft ermüdend wirft, und bas alles war boch nur Rebenbeschäftigung!

Se gehörte eben das rasisofe Streben, das schon den Knaben trieb, den Zog auf Kosten seines Schlafte zu verlängern, und die bewunderungswirdige Sponntraft eines Geistes, der in der einen Thätigleit immer Erholung von der andern sond, dazu, um es versändlig um achen, wie er neben den überwältigenden Aufgaben des Staatsbaumeisters, Diplomaten und Strategen das alles zu leisten vermochte.

Tritt ichon in Friedrich's Brivatteben ber machtige Bille bes hertichers mit ber bochgespannten Schäumg seiner Burde und seiner Person deutlich genug hervor, so bestimmt derfelde völlig sein öffentliches Auftreten und handeln. Ein Mann mit enter solchen Bereinigung Durchbringenten Berstimdes und ersindungs Durchbringenten Berstimdes und ersindungskreicher Phantasse, wie sie und etwa an den alten griechischen Hollie bei bestimmt, sonnte, wenn er wollte, seine Imgebung durch beitriedried Liedensuchsigsfeit dezaweren. Bo

B—F. 3672c.

<sup>9)</sup> Bgl. B-F. 3151a. 3646a für die Belagerungen bon Faenza und Parma; dazu Schesser-Boichorst, a. a. D. S. 283. Über Basserbauten und Urbarmachung von Sümpsen während seiner Regierung bgl. B-F. 3000. 3710.

es galt, Pseesonen von Bedeutung zu gewinnen, schwantenbe Anhânger an sich zu sessel, auf gereicher des Orients und Occidents Einderuck zu machen, da sieh er alle seine Talente spielen, und noch heute sonnen wir nach einigen uns überlieferten Bernbungen wensigtens ahren, wie das schaften Urtheil seines Berstandes, die überraschenen Sprünge seiner Phantosie, der aus beiben geborene Wis, dann die Unterhaltung besehren. Wo er Ansterdungs seiner Übermacht sahn, von er gespmüstig und teutselig; feindliche Städte, die sich ihm auf Gnade oder Ungande ergaden, haben das oft genug, saft zu ihrer eigenen Überraschung, erfahren.

Mus biefem Befichtsbunfte erflart fich auch fein Berbaltnis gu ber nieberen Bevolferung. Schon als Anabe batte er fie auf feinen Streifzugen burch bie Baffen Balermos genugfam fennen gelernt, er mußte, bag fie nur bei einiger Schonung ihrer materiellen Intereffen ber toniglichen Gewalt nicht gefährlich werben fonnte, vielmehr ein ichagbares Begengewicht gegen bie feubalen Dachthaber bilbete. Go geht benn burch feine ficilifche Befetgebung entichieben ein fogialer Bug. Die burchgeführte Rechtsgleichheit ichuste ben Schwachen bor bem Starfen; mehrfach febrt in feinen Steuerausichreibungen bie ftrenge Beifung an feine Beamten mieber, Die Leiftungefabigen nicht auf Roften ber Unbemittelten zu bevortheilen 1), und burch einzelne Berfügungen verhilft er mobl einer armen Bitme auf Staatsfoften gu ihrem Recht 2) ober ichust ftabtifche Gartner gegen bie Übergriffe Dachtiger, "weil ibm nichte verhafter fei, ale Bergewaltigung ber Armen burch bie Reichen"3). Für bas Gebeiben bes ftabtifchen Burgerthume bat er, mo ce nicht politifche Gelbftanbigfeit erftrebte und wo nicht hobere Rudfichten ibn binberten, Intereffe gezeigt. Dan tonnte ibn feben, wie er an ben Boltebeluftigungen ber Babuaner auf ihrer Stadtwiese frobliden Untheil nahm, freilich nicht als Gleicher unter Gleichen, jonbern pon feinem erhöhten



<sup>1)</sup> B-F. 2411. 3676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B-F. 2448.

<sup>\*)</sup> B-F. 3802.

Throniffel aus die Wenge überichauend. Er war freigebig, wo es ihm für seine Jwede gurbünkte, und dam spendete er gleich mit vollen Händen, wie bei seinem ersten Auftreten in Deutschland; auch gegen das sahrende Boll war er, der den Werth der schfentlichen Meinung zu schögen wußte, gewiß nicht immer so farg, wie dei seiner Bermächlungsseier in Worms, wo er den Fürsten gegenüber die nuglose Berschwendung an Komödianten mithölliate.

Bei allebem fann natürlich von Bergensgute, Die ibm einer feiner Bertheibiger nachgerühmt bat, nicht wohl bie Rebe fein. Für Freundichaft, Die boch immer eine gemiffe Bleichftellung porausjest, tonnte biefe Berrichernatur unmöglich Ginn haben, was ein auf gegenseitige Achtung begrundetes Berhaltnis gu Dannern, Die in berfelben Richtung ftrebten, wie er, alfo gu einem Bermann von Salga, bem Frangistanergeneral Glias, gu ben Belehrten an feinem Bofe, ja nicht ausschließt. Auch eine gewiffe Freiheit bes Tones hat er Leuten feiner Umgebung, bie ibn gu nehmen mußten und fein Gelbitgefühl ichonten, gern geftattet und Schers verftanben; bas brachte icon bie geiftig angeregte Atmofphare feines Sofes mit fich. Tropbem bat er Bebermann im mefentlichen boch nur nach bem Grabe geschätt, in welchem er feinen eigenen Berrichafteameden nutlich und bienftbar mar, und wenn eine Unetbote Salimbene's auf Bahrheit beruht, mas mir nicht unmöglich scheint, fo hat er bas felbst mit chnifder Offenbeit fo ausgebrudt: "er babe fich noch niemals ein Schwein gemaftet, von bem er nicht auch bas Tett befommen habe." Dem Borwurf ber Undantbarfeit, ber ihm ichon von zeitgenöffifchen Beguern oft gemacht ift, und ber auch bei Bohmer eine Sauptrolle fpielt, mochte ich gleichwohl nur bebingt guftimmen. Gewiß mar in Friedrich fur Gefühlsmomente wenig Raum, und mo jemand feinen politifchen 3meden hinderlich murbe, wie beifpielsweife fein Schwiegervater Johann von Brienne, bielten ibn ficherlich nicht irgendwelche Rudfichten ber Bietat bavon ab, ihn bei Seite gu ichieben. Aber Freundschaften, Die nicht geichloffen find, tonnen auch nicht gebrochen werben, und mirflichen Dant burch felbitlofe Singebung baben fich um Friedrich doch nur sehr weinge Manner verdient — oder will man bei einem Walther von Palear im Ernste davon sprechen? Handelte doch selbst Jamocenz III., wenn er sich sür zien Minbel bemüßte, nur im wohlversnachen Interesse der Natier die Die Dienste seiner Umgedung, seiner Beamten betrachtete der Knifer eben als ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, und niemals worten noch 5,0 werthvolle Leistungen in seinen Augen dei sinstiger Pflichtverstyng ein Miderungsgrund. In allen den Fallen, wo hoch verletzung die Middle seine Ingarde tras, läst sich ich in eine offenbare Ungerechtigkeit nicht nachweisen, so untstar sür wind bei Kechtsfrage auch 5. B. bei dem Sturze Beter's von Vinea bei Better der Verlage.

Ein anderes ift es, ob bie maffive Rudfichtelofigfeit, mit ber Friedrich feinen Dachtintereffen nachging, vielfach nicht Bflichtverletung und Abfall geradezu berausforberte. Diefen Rug bat er nun wohl mit allen ben fraftvollen Berrichern gemein, Die auf ben Trummern innerftaatlicher Gewalten ihr absolutes Ronigthum begrundet haben, und eine Scheidung amifchen ben Dage nahmen, bie ben Intereffen ber Krone, und folchen, bie feinem eigenen Ruten bienten, ift ba gang unthunlich. Die Theorie, nach welcher ber Raifer jebes ibm entgegenstebenbe Recht brechen tonnte, bat er jebenfalls auch in feinem Ronigreich Sicilien mit Erfolg gur Unmenbung gebracht. Es leuchtet ein, auf wie mannigfachen Biberftand er bei foldem Borgeben bier und überall ftogen mußte. Da aber, mo folder Urt fein Bille gefreugt murbe, veranberte ber perlette Berricheritola fein eben noch berablaffenbes. feffelnbes, großmuthevolles Benehmen in fein Biberfpiel, und je bober bas Celbitaefühl, beito reigbarer Die Empfindlichfeit, beito ploglicher ber Umichwung. Das ift mohl ber Sauptgrund bafur, baß er vielen Reitgenoffen und Rachlebenben ale eine rathfeltafte Broteus-Ratur ericbienen ift. Dann erwachten bie wilbeften Lefbenichaften, alle bufteren Regungen feiner Rindbeit tauchten auf; feine Leutseligfeit murbe gu pernichtenbem Rorn, fein Scharfblid geigte ihm bie munbefte Stelle bes Begners, und fein Big, Ju beifenber Ironie gemanbelt, rubrte unbarmbergia baran. Rebellen und Berrathern gegenüber gab es fur ihn fein Boftiren, feine

Schonung, feine Trene, feine Efre: Unterwersung mit allen Mitteln und bann ummachsichtige Bestrafung. Da bat er Feisungs- tommandanten unter Borspiegelung von Berhandlungen zu sich gelocht und gesangen genommen, auch an seine Unterseldherren entiprecende Weisungen ertheist; er hat trägerische Amnesste entiprecende Weisungen ertheist; er hat trägerische Amnesste ohner Größe seines seidenschaftlichen Rachedurstes gibt jene Außerung, einen Begriff, die er bei der Belagenung bes abstämmigen Witerbo gethan sohen soll: "Ruch anch siemen Weisen sich Ausgesting der bei der nicht Ruse sind gehon ich es der den feinen. Von bei Britisch habe; sich von bein Just im Paradoses, würde er ihn zurückziehen, wenn er an Witerbo Rocke über sonne.

Die Mittel, beren er fich fo bediente, um Rebellen nieber-Bugwingen - und Rebellen waren am Ende alle, Die innerhalb feiner Reiche mit ihm in Ronflift geriethen -, find fur unfer Gefühl abftogenber ale bie Strafen, bie er bann verhangt bat. Daß auf Berrath ber Tob ftand, mar menigitene im ficilifchen Reiche altes Bertommen. Bei ber langen Daner ber Rriegegeiten haben fich bann, nicht ohne Ruthun Friedrich's, Die Graufam. feiten maßlos gefteigert; er hat bei ber Befturmung von Brescia bamit begonnen, Befangene bor feine Belagerungemerte binben au laffen, um bie feinblichen Burfgeichoffe bavon abgulenten. mas bann natürlich nur Makregeln ber Bergeltung berporrief. Ihren Sobepuntt erreichten biefe Granfamteiten in bem furchtbaren Befehl Friedrich's, alle Trager papitlicher Briefe im Konigreich Sicilien und alle, die bas vom Bapfte verhangte Interbift beobachten murben, auch Frauen und Rinder, mit bem Teuertobe ju beftrafen. Freilich läßt fich gerabe ba nicht leugnen, bag ber Raifer in einer Zwangelage mar; wenn er einmal ben Rampf mit bem Bapftthum aufnahm, ließ fich burch milbere Dagregeln fein Land por beffen Ginflug nicht bemabren, und endlich reichen felbit biefe Graufamteiten an die raffinirten Martern, Die fein Bater Beinrich VI. einft fur Berrather erfonnen batte, noch nicht beran.

Rach allem Gesagten wird man icon ermeffen tonnen, welch' hervorragende Gaben Friedrich für feinen Beruf als

Bolitifer, insbesonbere ale Diplomat mitbrachte, wie bier fein Scharfblid, feine Rombinationegabe, fein gaber und in feinen beften Beiten auch meift von ber Rlugheit gezügelter Bille bas Saubtield ihrer Thatiafeit fanben. Die Graebniffe neuerer Forichungen haben ibn bier im allgemeinen in gunftigeres Licht gerudt, und wenn bas Bollgefühl feiner Macht ibn gelegentlich au einer merfwurdig offnen Darlegung feiner Abfichten hingeriffen bat, fo empfinden wir boch bas gerabe mehrfach als untlug und barum unpaffend und tonnen baran ermeffen, wie fehr bie fonft bon ibm, wie auch von ber Gegenpartei, mit Birtuofitat geubte Burudhaltung - ober, wenn man will, Sinterhaltigfeit - in biefem biplomatifchen Schachfpiel am Blate mar. Gine Beleuch. tung feiner Sanblungen im einzelnen murbe mich viel weiter in bie politifche Befchichte bineinführen, als bas bier meine Abficht fein tann. Tropbem ericheint mir ein Berfuch, weniaftens bie hauptziele, bie er babei verfolgt bat, in flüchtigem Umrig gu geichnen, für bas volle Berftanbnis feiner Berfonlichfeit unerläßlich.

Dan wird bavon auszugehen haben, bag Friedrich "burch und burch Sicilianer" mar. Ratur und Rlima feiner Beimat fagten ihm mehr ale bie aller anbern Sanber gu. Gelten vergaß er bei ber Rudfehr borthin in feinen Briefen gu ermahnen, mit welcher Freude er fein geliebtes Erbreich wieber betreten habe. felten bei bem Mufbruch, mit welchem Unmuth er es verlaffe. "Der Gott ber Juben," jo foll er in Balafting gefagt haben. "murbe bas Land, bas er feinem Bolte gab, unmöglich fo haben preifen fonnen, wenn er fein ficilianifches Reich gefannt hatte." Dier hat er benn auch fein Beftes geleiftet, und wenn die neuere Forschung festgestellt bat, bag feine große Gefegestobifitation nicht fo viel Prigingles enthalt, wie man wohl geglaubt bat, fonbern faft überall an normannifche Überlieferung anfnupft, fo tann bas fein Berbienft taum ichmalern. Denn Die Sauptfache bleibt boch, baf er in biefem von Abelsigftionen gerriffenen Lande, bas er in einem Buftanbe völliger Anarchie porfand, wie einen Relfen von Ers fein absolutes Ronigthum errichtet bat, welches Frieben und Ordnung gemahrleiftete und Die wirthichaftlichen und

maritimen Rrafte zu ungeahnter Entfaltung brachte. Das fefte Befuge, bas er bem Staate gegeben, bat benn auch nach feinem und Ronrad's IV. Tobe trop ber unbeilvollen Unficherheit ber Rachfolge und ber ichlafferen Regierung Manfreb's Stand gehalten und fonnte Rarl von Unjou fogleich ale Funbament für feine umfaffenben Blane bienen. Satte fich bie welfische Dnnaftie mit Otto IV. wirflich im Reiche feftgefett und ihren Ebraeis auf ben alten Umfang bes Imperiums beichrantt, mare es Friedrich bamit vergonnt gemefen, gang in ben Babnen feiner normannischen Borfabren zu bleiben, fo mare boch wohl auch feine wirthichaftliche Surforge bem Lanbe sum Gegen ausgeschlagen. Aber inbem Sicilien in ben Strubel ber universalen Raiferpolitit bineingeriffen murbe und bafur in immer gefteigertem Dafe bie Gelbmittel gemahren mußte, hat bie gunehmenbe Centralifation ber Unternehmungen in ber Sand bes Ronige bie Bewegungefreiheit ber Unterthanen gebemmt, ber Steuerbrud unertraglich auf ihnen gelaftet, und ber mirthichaftliche Raubbau bie Rrafte bes Landes ber Erichöpfung nabegebracht.

Bare es nun Friedrich möglich gewefen, fich biefer univerfalen Bolitit gu entgieben? Bie mir fcheint, mar ber Rnoten feines Beichides bereits geichurgt, ale ber zweifahrige Rnabe gum romifchen Ronige gewählt wurde, und burch ben Angriff Otto's IV. auf Sicilien murbe fein Los vollends beftimmt. Ale ihm bie beutschen Fürften bann gum gweiten Dale bie Rrone boten, ba hat er lange geschwanft, und feine Umgebung, bie für fein Leben fürchtete, bat ibn beichworen, Die gesahrvolle Reife gu unterlaffen. Er bat fich tropbem bafur entichieben, und biefer Entichluß mar fubn und, wie ber Erfolg gezeigt bat, auch flug, aber "bochherzig" mochte ich ihn nicht nennen, und bies ift nun Die einzige Stelle, an ber mir Die fonft fo überzeugenden Husführungen Fider's, ber fich bier gang an Bohmer anschließt, ernfte Bebenten erregen. Go lag bie Sache benn boch nicht, bag Friebrich nur hatte zu erwagen brauchen, ob er wirflich "fein bereits wieber geordnetes ober leicht ju ordnendes Erbfonigreich, in bem er aller Borausficht nach in aller Rube fich ber Unnehmlichkeiten ber Berrichaft hatte erfreuen fonnen", verlaffen und bie mit ber

neuen Burbe verfnupften mubevollen Pflichten auf fich nehmen wollte. Bur Beit, ale er feine Enticheibung traf, mar weit über Die Balfte Diefes Erbreiches im Befige feines Reindes Otto IV., und auch von dem übrigen Theile fonnte er fich nur noch auf winzige Refte unbedingt verlaffen. Gben um ihn aus biefer nabegu hoffnungelofen Lage gu befreien, batte Innoceng III. mit feinem Schachzug in Deutichland feine Babl gegen Raffer Otto in's Bert gefest und Diefen einftweilen gur Rudfehr über Die Alpen gezwungen. Berfagte fich Friedrich Diefer papitlichen Bolitit, fo fonnte es Otto nicht fcmer fallen, Die Rube in Deutschland berguftellen und feinen ficilifchen Eroberungezug nun ungeftort ju Ende ju führen. Mochten bei jenen Ermagungen über Annahme ober Ablehnung auch manche andren Rudfichten, wie bas Berhaltnis jum Bapfte, fefunbar mitfpielen, - bie Sauptfrage mar boch bie, ob bas Unternehmen mit einiger Babrfcheinlichkeit die Rettung ber ficilifden Berrichaft mit fich bringen wurde, ober ob es allau quefichtelos und maghalfia erichien. ben übermächtigen Gegner ohne Truppen und Mittel in Deutschland jelbst angugreifen. Friedrich neigte, entgegen feinen Rathgebern, ju ber erften Unficht und entschied fich im ficitifden Intereffe fur Die Annahme. Daraus ift bann alles Beitere gefolat.

Man bebentt bei der Beurtheilung großer Fürsten und Staatsmänner häusig nicht genug, daß sie viel weniger als die gewöhntichen Streblichen in der Lag sind, sich jie vos noch sirber eigenen Bänichen und Svoalen zu gestalten. In den Strom der Ereignisse spineingestellt, werden sie von Enticheidung zu Entschiedung
getrieben, und aus den Borausssepungen müssen zu Entschiedbart
ungen mit unerbittlicher Rothwendssseit ziehen. Friedrich hat
wen veutschen Bolse auch als sein König ein tiefergeschnees
Interesse nicht abzugewinnen vermocht. Er betrachtete Deutschand unter dem Geschiedwinkel seiner untwersalen Politik, deren
Schwerbunkt er nach Istalien verlegte; dweit spienei sie nich abzuged
beeinträchtigt wurde, sieß er den Olugen diesseits der Alsen
wesenstädigt wurde, sieß er den Olugen diesseits der Alsen
wegen der übernahme des Amperiums Sciellen zu vernachfässigen

Difterifche Reitfdrift (Bb. 83) R. W. Bb. XLVII.

ober wohl gar gang fahren gu laffen. Wie fehr bas ben Rerfall ber Centralgewalt in Deutschland beforbert hat, barüber berricht feine Meinungeverichiebenbeit. Wer in bem Reichthum territorialen Sonberlebens bie Sauptftarte ber beutschen Beschichte erblidt, mag bas gut beißen; wer in bem Gehlen eines machtvollen Mittelbunftes bie Urfache fur jahrhundertelangen politischen und bann auch wirthichaitlichen Jammer erfennt, wird es lebhaft beflagen. Aber in Die beftigen verfonlichen Bormurfe, Die Bobmer jowohl wie Fider bem Raifer besmegen gemacht haben, mochte ich barum boch nicht einstimmen. Es ift flar, wie eng biefe Frage mit jener Beurtheilung ber Übernahme bes Imperiums gufammenbangt. Wenn man vorausfett, Friedrich babe fich bamale in bochbergiger Aufwallung entschloffen, nun aller ficilischen Sonberpolitit ju entjagen und gang in ben Intereffen bes Raiferreiche, wie fie bisher aufgefaßt murben - mit ihrem Schmerpuntt in Deutschland - aufzugeben, jo tann man ibn nur bes Rudtritte von folden Borfagen, ber groben Bernachlaffigung flar erfannter und freiwillig übernommener Bflichten beschuldigen. Bobmer und Sider behaupten beibe, bag bamale eine Bieberberftellung ber taiferlichen Rechte in Deutschland noch burchaus möglich mar. Man wird ba geneigt fein, ben Ginwendungen Mintelmann's viel Gemicht beigumeffen, ber betant, wie febr Friedrich bei feinen beutichen Anfangen von geiftlichen und weltlichen Fürften abhangig mar, bag er fich ohne weitgebende Bugestandniffe an fie gar nicht befestigen tonnte, und bag jene Bieberherftellung nach ber Ertheilung ber großen Brivilegien wohl ichon unmöglich geworben mar. Wie aber auch immer, Borquefekung für bas Belingen einer folden Bolitif mar boch unter allen Umftanben, bag ber Raijer Die Dinge in Italien geben ließ, wie fie gingen, baf er fich bort mit einer nominellen Oberhobeit bes Reiches begnugte und Sicilien entweber aufaab ober einer von ihm nur wenig abhangigen Regentichaft überließ. 3ch will nicht gerabe fagen, bag ein hervorragend genialer beuticher Staatsmann, ber feiner Beit weit vorausgeeilt mare, bamale folde Riele ichlechterbinge nicht hatte verfolgen fonnen; ee icheint mir nur unbillig, bas ale eine Pflicht ber Ehre und Moral pon

einem Gurften zu verlangen, ber mit Leib und Seele Sicilianer war, ben die von feinem Groftvater eingeleitete, von feinem Bater einige Jahre glangend geführte Bolitif auf Die Berbindung Siciliens mit bem Reiche und damit auf bie Beberrichung Italiens binwiefen. Es ift ja eine andere Frage, ob bas nicht von vornberein eine verlorene Sache mar. Friedrich hatte nun einmal bie Erbichaft angetreten; wollte er biefen universalen Riefen ernfthaft nachitreben, fo bedurfte er boch por allen Dingen einer ficheren Bafie, Die ihm nicht nur in jeglicher Lage unerschütterlichen Ruck halt bot, fonbern auch fur weiteres Borgeben immer neue Sulfemittel in Aussicht ftellte. Und wenn er nun, nochbem bie beutichen Berhaltniffe leiblich geordnet maren, feine Sauptforge gunachst Sicilien gugewandt bat, fo weiß ich boch nicht, warum neben feinen verfonlichen Reigungen, Die ja zweifellos mitgefpielt haben, nicht folche Ermagungen maggebend gemefen fein follen.

Dann bat er, in immer neue Rampfe und Schwierigfeiten verwidelt, nicht mehr Belegenheit gefunden, fich mit ben beutschen Beichiden mehr ale porübergebend zu befaffen. Denn nachbem er ben erften Busammenftog mit bem Bapftthum trop alles Rachgebens fiegreich bestanben und bie auf ihm laftenbe Rreugjugeverpflichtung gludlich abgethan hatte, traten nun in jenen Sabren, in benen es ibm an außerer Dachtfülle mabrlich nicht gebrach, immer beherrichenber bie lombarbifchen Berhaltniffe in ben Borbergrund ber Bolitif. Den bier brobenden Bermid. lungen aus dem Wege zu geben, war Friedrich gar nicht in ber Lage, benn einen Staat im Staate wie ben Lombarbenbund, ber ihm lin offener Auflehnung ben Berfehr mit feinem nordlichen Reiche iperrte, batte fein Berricher bulben tonnen. Gine Berftellung ber bortigen taiferlichen Rechte bie ju einem gemiffen Grade murbe burch bie Bereinigung Siciliens mit Deutschland unter einem Fürsten mit Nothwendigfeit geforbert. Dan wird auch fagen tonnen, bag in bem gangen Berlaufe bes Streites bas formelle Recht ftete auf Seiten Friedrich's gemejen ift. Und trotbem gibt es taum einen Bunft, in bem mobimollenbe und abiprechende Beurtheiler jo völlig übereinstimmen, wie barin, baf

bies Borgeben bie mundefte Stelle feiner gesammten Bolitif bilbet. Der übermäßig hoch gespannte Berricherftolg bietet bier, wie fo oft icon, Die Erflarung. Der Raifer, ber im Rampfe mit einer unabhanaigen Dacht, wie bem Bapftthum, fo meifterhaft verftanben bat, Die materiellen und geiftigen Rrafte bes Feinbes vollauf zu murbigen und barum nach einem Erfolge rechtzeitig einzulenfen, verlor Rebellen gegenüber jebes Daft; ba verbuntelte Die perionliche Gereistheit alle Ermagungen rubiger Rlugbeit. Es ift ja gewiß, daß die von Barteiungen gerriffenen oberitalifden Rommunen auf bem beiten Bege pon ber Demofratie gur Ibrannis maren, und bag im Laufe bes 13. Jahrhunderte immer großere Gebiete von einzelnen Dachthabern guiammengeichweift find. Benn aber Friedrich in folden Unfagen etwa eine Ermuthigung ju bem Berfuche feiner ipateren Jahre gefunden bat, Die ficiliiche Centralijation ber Gemalt, wie auf bas übrige Reichsitalien, fo auch auf die Lombarbei ju übertragen, fo bat er bie Refte von Freiheitsgefühl und territorialem Gelbftanbigfeitebrang, Die von einer nun ichon jahrhundertelangen Entwicklung ber fich bort immer noch lebenbig erhalten hatten, benn boch unterichant und bamit ben ichlimmiten Sehler begangen, ben ein Bolitifer begehen tann. Durch bie Uberfpannung feiner Forberungen bat er fich nicht nur um die Gruchte feines ichonen Gieges von Cortenuova, fonbern überhaupt um ben Erfolg feiner Lebensarbeit gebracht; benn nun bat bie romifche Rurie bas lange von ihr erfebnte erfte Difigeichick Friedrich's benutt, um ben bedrangten Lombarben beiguspringen und bem Raifer einen Rrieg auf Leben und Tob gu erflaren, und bier tomme ich nun jum Schluffe auf bas Berbaltnis Griebrich's jur Rirche ju fprechen, bas wie nichts Anderes bas Urtheil über ibn beftimmt bat.

Se darf jest wohl als ein gelichertes Ergebnis der wissen ichastlichen Sorfichung betrachten nerben, daß der Raiser seinen offenen Konflikt mit dem Papsithum niemals gewollt hat, daß er auch in hateren Sahren jederzeit zu großen Opfern, soweit sie sich irgend noch mit seiner taiserlichen Stellung und Selbitändigkeit bertrugen, bereit gewesen ist, um den verderblichen

Amieipalt zu beseitigen. Obichon es bei einer fo ftarten Musbilbung ber ftaatlichen Gewalt, wie namentlich im Ronigreich Sicilien, an Rompetenaftreitigleiten nicht fehlen fonnte, ift es boch nie Friedrich's Abficht geweien, in bas geiftliche Dachtgebiet ber Rurie einzugreifen. Geinem Intereffe entiprach, wie icon oben angebeutet, am meiften ein eintrachtiges Rufammenwirfen ber beiben Bewalten, wie es in ben breifiger Jahren trog mancher Reibungen Die Regel bilbete, und barque erflart fich gur Benuge fein Borgeben gegen bie Reger, bas Früheren meift fo unberftanblich erichienen ift. Dier bat er ber geiftlichen Gewalt bas weltliche Schwert volltommen gur Berfugung geftellt. Die Feinde gegen Die firchliche Ordnung galten ibm gleich mit ben Rebellen gegen fein eigenes Regiment: und gubem - mas maren ihm trot einer gemiffen Beiftesverwandtichaft bie Reger? mas vermochten ihre geriplitterten Geften gegenüber bem Bapftthum, bas ibm ichon ale Dacht Achtung abnothigte?

Die Rurie batte bies Bujammengeben mit bem Raifer vielleicht gur Roth ertragen, wenn nicht ihre Ibeen von territorialer Gelbftanbigfeit ale Grundlage firchlicher Freiheit mit weiteren Erfolgen Friedrich's in feiner itglienifchen Bolitit ichlechterbings unverträglich gemejen maren. In ber That lag es boch nicht außerhalb bes Bereiches ber Doglichfeit, bag ber Combarbenbund vollig niebergeworfen und bann jene centralifirte faiferliche Berwaltung in gang Stalien burchgeführt murbe; wie weit bann noch von einer freien Entichlieftung bes Bapftthums bie Rebe fein murbe, mar in bas Belieben Friedrich's geftellt. Diefe Gefahr fonnte fein entichloffener Bapft, ber bie Richtung ber furialen Bolitit von Gregor VII. bie auf Innoceng III. billigte, unthatig berantommen feben. Es beburfte eines großen Entichluffes, und ber greife Gregor IX, bat noch bie Rraft bagu gefunden; er bat bem Raifer auf's neue ben Rampf aufgezwungen, und Diesmal war es ein Rampf um bie Erifteng; benn barin mar Innoceng IV. mit feinem Borganger Gregor einig, bag ein Friebe, ber nicht jum minbeften bie Dachtftellung bes Raifere in Italien erichutterte und bie Befahr fur bie Lombarben auf immer befeitigte, fur bie Rurie unannehmbar fei.

Friedrich bat fich von ber unerschütterlichen Folgerichtigkeit feiner Gegner erft allmablich überzeugt und ben Glauben an bie Moglichfeit eines Friedensichluffes nie agna aufgegeben. Aber mit ber gigantischen Leibenschaft feiner Ratur nahm er ben Rampf auf. Das erft bat ibm eigentlich feine weltgeschichtliche Stellung gegeben, und fo, ale Streiter wiber bie Rirche, ein Antichrift ober ein Reformator, lebt er in ber Erinnerung der Rachwelt bis auf ben beutigen Tag. Indem beibe Barteien iene politischen Begenfage, welche ber eigentliche Unlag bes Ronflifts maren, gefliffentlich in ben Sintergrund rudten und mit geiftlichen und weltlichen Baffen ben Rampf bis gur völligen Bernichtung bes Begnere gu führen trachteten, wurden fie über bie urfprunglichen Riele weit hinausgehoben, und ber Bringipienftreit zwifchen Staat und Briefterthum, ber naturlich ber lette Grund jeglichen Rampies amifchen bem Raifer und ber romifchen Rirche gemefen mar, murbe nun ohne alle Berhullung unter ber leibenschaftlichen Antheilnahme ber gangen civilifirten Welt ausgefochten.

Da mar es fur bie Bufunft von weittragenber Bebeutung, baß Friedrich mit feinem Scharfblid fur bie verwundbare Stelle bes Gegnere fich nicht bamit begnugte, als Borfampfer fur bie 3bee bes unabhangigen Staates Die Fürften Europas, beren gemeinsame Sache er vertrete, ale Bunbesgenoffen aufzurufen. fonbern ban er ben Streit auf bas eigenfte Gebiet ber Rirche binuberivielte. Es fann bier nicht weiter ausgeführt merben, wie fehr bamals icon in allen europäischen Ländern Die Dige ftimmung mit ber neuerlichen Entwidlung ber Rirche, ihrem Steuerbrud, ihren Gingriffen in Die weltliche Gerichtebarfeit, bem Legaten- und Pfrundenwesen von den Laien bis tief binein in Die Rreife bes Gafularflerus verbreitet mar. Indem Friedrich fich an bie Spipe bicfer Bewegung ftellte, fuchte er ber romifchen Rurie Die Burgeln ihrer Dacht abzugraben, Die ichier unerichopflich fließenben Quellen ihres Reichthums zu verftopfen. In feinen Manifesten trat er mit reformatorijchen 3been, Die er icon bei feinem erften Rampfe mit ber Rurie verwerthet batte, qui's neue und nun ungleich fcharfer hervor: Die im Laufe ber Reiten immer mehr verweltlichte Rirche follte ihrem urfprunglichen Berufe gurud. aegeben, Die in Uppigfeit und Sochmuth entartete Briefterichaft wieber zu ber alten apoftolifden Ginfachbeit und ichlichten Frommigfeit ber Beiligen geführt werben, Die ehemals burch fo reiche Bunber bie Rraft ihres Glaubens bemahrten. Belchen Ginbrud eine folche Sprache felbft im Muslande machte, zeigt bie firchliche Reformbewegung ber vierziger Sabre in England und Frantreich. - Es ift flar, bei Friedrich mar bier alles Bolitif und gar nichts religioje Schmarmerei. Seinen weltlichen Bielen tonnte freilich nichts forberlicher fein, ale wenn folche Ibeen gur Husführung gefommen maren; aber bas Dringen auf Reform mar ibm im wefentlichen boch nur ein Rampfmittel neben vielen anbern, wie ichon baraus hervorgeht, bag er jeben Mugenblid bereit gemefen mare, mit biefem "entarteten" Bapftthum Frieben au fcbließen und ibm wieber feine volle Unterftubung gegen alle wiberfaglichen Elemente gu leiben, wenn es ibm in feinen politifchen Beftrebungen nur einiges Entgegenfommen gezeigt batte.

Benn er fo ben Biberftand ber Maffen gegen bie Rirche su pragnifiren trachtete, jo bat anbererfeits ber bebrobte Bapft bas Treiben bes Raifers in ben Mugen aller Glaubigen von pornberein zu entwertben gefiecht, indem er gegen ibn ben Bormurf ber Reterei ichleuberte und gur Begrundung biefer furchtbaren Antlage namentlich behauptete, Friedrich habe gefagt, Die Belt fei von brei Betrugern : Chriftus, Dofes und Dohammeb hintergangen, und bie übernatürliche Geburt Chrifti fei ein Unfinn: ber Menich brauche überhandt nichts zu glauben, als mas er aus ber naturlichen Befesmäßigfeit ber Dinge heraus bemeifen tonne. Uber bie Bahrheit biefer Beichulbigungen hat man viel hin- und bergeftritten; für eine fichere Enticheibung fehlt es burchaus an genugenben Beweismitteln, benn baraus, bag Friebrich biefe Aukerungen fofort abgeleugnet bat, folgt ngtürlich noch nicht, bag er fie überhaupt nicht gethan batte. Dir fcheint jener Sat von ben brei Betrugern, ber nicht original ift, fonbern icon fruber in ber Literatur porfommt, ber innerften Uberzeugung bes Raifers, ber Bergleichungen feiner Berfon mit Jefus liebte, ber fich früher bie Bormurfe bes Babites gugegogen batte, weil er

Bir faben icon porbin, wie auf bem Boben Siciliens bie Religionen ibre Scharfe an einander abgeschliffen batten, und wie fich bei allem Ratholizismus ber normannischen Berricher ichon im 12. Jahrhundert Außerungen ber Tolerang finden, Die im Ginne ber romifchen Rirche bebenflich nach Regerei fcunedten. Durch feinen fteten Umgang mit Dobammebanern, Griechen und Buben mußte Friedrich frub zu einer Bergleichung ber Religionen und bamit gur Rritif ihrer Glaubensfate geführt werben, und feine philosophifchen Studien lentten feinen Geift in Diefelbe Richtung. Wie ganglich fällt boch icon fein Ameifel an ber Unfterblichfeit ber Ceele aus bem Rahmen bes Chriftenthume heraus! Co gewannen auch die Mohammedaner, mit benen er bei feinem Befuch in Berufalem verfehrte, ben Ginbrud, bag er ein Materialist fei und mit ber driftlichen Religion nur fein Spiel treibe. Und wenn er bort, bem Brauche ber Dobammebaner folgend, feine Glaubenegenoffen wenig reipeftvoll ale "Schweine" bezeichnete und die gegen ihn geubte Rudficht, bei ber Bebetsubung jene Roranverje, Die fich gegen bas Chriftenthum menben, fortsulaffen, burchaus unnöthig nannte, fo erflart fich bas gmar aus politifcher Berechnung, aber eine besonbere Sochhaltung feines Glaubens murbe berartiges von felbit

verboten haben. Dabei mogen bie Anefboten, nach benen er bie Doftie verspottet haben foll, immerhin auf fich beruben. Die 3meifel an ber Richtigfeit ber driftlichen Dogmen maren ibm aber nicht aus irgenbreichen Gemutebeburiniffen, fonbern lebiglich aus bem Urtheil feines Berftanbes erwachjen; fie haben ihm nicht einen porber feljenfesten Glauben erichuttert und ibn nun jum tampfesfreudigen Renegaten gemacht, fondern nur bagu beigetragen, ihm eine an fich ichon giemlich gleichgultige Sache noch etwas gleichgultiger ericheinen ju laffen. hier verfagte nach echt romanischer Art jener fonjt fo bervorftechende Rug, aus taum gewonnenen Erfenntniffen Die proftiichen Folgerungen zu gieben. weil feine Rlugheit fich inftinftiv barwider feste und alle feine Intereffen bagegen fprachen. Mit ben bamale in Europa fo verbreiteten fegerifchen Seften, Die boch aber felten bei volliger Regation verharrten, fonbern ber Rirche meift etwas Bofitives entgegenstellten, bat er fich ichmerlich vermandt gefühlt, und erft in ben letten Rampfeszeiten, ba ihm jeber Bunbesgenoffe gegen bie Rurie recht mar, bat er fie geichont und fur feine Amede benutt. Er felbit aber bat fich fein Leben burch gur Rirche befannt, mit besonderem nachbrud natürlich, ale ihm feine Recht. glaubigfeit beitritten murbe, und noch auf feinem Sterbebette hat er die firchliche Abjolution empfangen.

Damit bin ich am Ende meiner Schilderung angelangt. So ericheint mir auf Grund der neueren Forschungen das Weier Friedrichs. Ohne die icharfen Widerfprücke und jähen übergänge dieser merkwärdigen Ratur vertuschen zu wollen, meine ich doch, daß ein einheitlicher Zug durch alle ihre Kußerungen hin durchgesht, und daß, sieht mau alles in einem Bilde zusammen, eine Individualität von selten scharfer Ausprägung vor unsern Blicken ericheint, wie sie dos Mittelalter nicht ein zweites Mal hervorgedracht dat. Ich darf nicht hossen, in allen Einzelsteite Ausstehen ungetheilte Zustimmung zu sinden, oder doß sich venigstens über der unserne Ausschlage in nicht zu ierene Zeit eine allgemein anertannte Ausschlage in nicht zu ierene Zeit eine allgemein anertannte Ausschlage genannten Forscher heute bereits angeschaft har, glaube dis allerdings, und damit würde den unsere Wissenschaft har, glaube dis allerdings, und damit würde den unsere Wissenschaft har, glaube

das Ihre gethan haben. Denn ein zusammensassenber ethisches Berthurtheil abzugeben, siegt nicht in ihrer Rompetenz. Ein lockes Utreibeil wird in abselbearer Zeit itet mit dem Standpunkte des Richtenden schwarzer. Ber Friedrich streng mit dem Rasskabe der christlichen Sittenlehre mitz, muß nothwendig die ellerungsfleisste Weitung über ihn gewinnen. Daneben aber wird es wohl nie an solchen sehen, die trog alledem in diesen mächtigen Kampfnatur den Hauch promethessigen Seistes bewunderth spikren.

## Friedrich Wilhelm IV. am Borabend der Margrevolntion.

## Reinfold Rofer.

Der Übergang zur tonstitutionellen Wonarchie war für Preußen schon vor dem 18. Wärz 1848 entschein. Im Worgen vos 81 8. wurde er angefändigt in dem Babent, welches General v. Gerlach nachber, von seinem Standhpunkte aus, sür eine größere Kalamität ansehen wollte "als selbst der Schmad des 19.-"). So erklärte auch des Königs Bruder, Krinz Kart, als Visimark, Genesienau und andre ihn bewegen wollten, "ein preußiches Vanner gegen die gezwungenen Kinchaumungen des Königs aufguwerfen", er müsse das sich den beshalb ablehnen, weil die Hauptsiche in Wahrheit seinwillig von dem Könige am Sonnabend — bem 18. — Vormittags eingerdumt worden wäre").

<sup>1)</sup> g. p. Gerlach, Dentwürdigfeiten 1, 162

<sup>2)</sup> Ebenba 1, 152. Bgl. Bismard, Gedanten und Erinnerungen 1, 23.

beidranfte er fich fur die Brincipienfrage auf die furge Bemerfung: "ber Ronftitutionalismus habe wegen Deutschland anerfannt merben muffen" 1).

In ben Marstagen felbit bat Gerlach ein Tagebuch nicht gejuhrt. Bas die Aften une über bie Entwicklung ber Dinge am preufifchen Sofe bis gum 18. Darg bieten, entbehrt ber frifchen Unichaulichfeit ber Gerlach'iden Mugenblidegufnahmen. Immerbin ift ber Stoff ausreichend, um über bas Reifen ber Entichluffe und bie Einwirfungen, unter benen fie entstanden find, ein einigermaßen ficheres Bild, in auch faft tagebuchartiger Bollftanbigfeit, gewinnen zu laffen.

I.

Bleich in bem erften Schreiben, bas er nach feiner Thronbefteigung an Metternich richtete2), batte Friedrich Bilbelm fein Beftreben betheuert, "im Berein mit Ofterreiche taiferlicher Dacht auf die Bebung und gur Berberrlichung unferes theueren teutiden Baterlandes ju mirfen und jo im Bergen Guropas eine fcmungreiche Ginigfeit und Ginbeit zu erzielen"; bei ber Begegnung mit bem Staatefangler gu Billnit am 10. August 1840 marb bann bie Rothmendigfeit ber Bunbesreform mundlich erortert, und feitbem 3) murbe bie Berhandlung von Beit ju Beit immer von neuem in Bang gebracht burch ben Ronig, bem fie eine Bergensangelegenbeit mar, und immer von neuem hintangehalten burch ben Minifter, dem die beutichen Fragen feiner anderen praftifchen Lojung fabig ichienen als berjenigen, welche fie in ber Bundesatte gefunden hatten 4).

<sup>1)</sup> Gerlach 1, 151; pgl. auch 3. 134,

<sup>1) 21.</sup> Juni 1840. Mus Metternich's nachgelaffenen Babieren 6, 444, 3) Radowis, Gefammelte Schriften 3, 280 ff. S. v. Gubel, Begriinbung des Deutiden Reiche 3, 37. Treitichte, Deutide Beid. 5, 36. 694.

<sup>1)</sup> Borte ber Dentidrift Metternich's über ben Deutiden Bund pom

<sup>10.</sup> Nov. 1855, D. 3. 58, 384. Schon 1845 beflagte fich Friedrich Bilbelm in Cobleng bei Lord Aberbeen, daß Dfterreich nicht bie Sand bieten wolle ju Magregeln, welche die Ehre und Giderheit bes Bunbes burchaus verlangten. Nippold, Bunfen 2, 387.

Die Bewegung bes Berbftes von 1847, Die Barteitage von Beppenheim und Offenburg, Die Formulirung ber nationglen Brogramme ber Liberglen und ber Rabitglen mit ihren Schlagwörtern bie Rollparlament, bie Rationalvertretung. - alles bas hatte ben Sofen bereits bas Berbienft ber Initiative entriffen. Immerbin fonnte bie Regierung, melde jest ber nationalen Bewegung entschloffen und einfichtig entgegen zu tommen mußte, fich Danf und Bopularitat und bie Rubrerrolle fichern. General Berlach hat bem ihm verhaften Joseph v. Rabowis nachgefagt, baf er ben Ronig fur failures in feinem Lanbe mit Erfolgen in Deutschland pertroftet babe 1). Und in der That, in ber großen "Dentichrift über die bom beutschen Bunbe gu ergreifenben Dagregeln", Die Rabowis am 20. Robember 1847 bem Ronige vorlegte 2), lefen wir bie Borte: "Der Ronig bebarf auf feinen Begen, mehr als je ein anberer Regent, bes Bertrauens, ber Spmpathie, ja ber Begeifterung feines Bolfes. Begenmartig, nachbem ber politische und firchliche Barteienfampf bas Gelb feiner beften und reinften Abfichten vermuftet bat, gibt es hierzu nur noch ein mögliches Mittel: bag ber Ronig fich mit bem befferen Beifte ber Ration verbunde, indem er ale Bortampfer für ihre theuersten Buter und Bunfche berantritt. Der Ronig muß Breugen in und burch Deutschland gewinnen."

Radowis, Gesandter am babischen Hofe und Militärbevollmächtigter am Bunde, war damals eigens sit Ausarbeitung eines Brogrammes für die deutsche Besonn nach Bersin berusen, vole se heißt auf Beranlassung des Ministers der auswärtigen Angesegnebeiten, Canib<sup>3</sup>, der sein Dustreund war. Radowis wornt

<sup>1)</sup> Dentwürdigfeiten 1, 128.

<sup>\*)</sup> Radowig, Gefammelte Schriften 3, 314 ff., zuerft veröffentlicht in bes Berfaffers "Deutschland und Friedrich Bilhelm IV.", Mitte April 1848.

<sup>9)</sup> Gerlach 1, 199. Son Rodowth seibft liegt mit aus der ummittelen vorangehenden Zeit nur eine gelegentliche Außerung zur Teutichen Jrage vor, in dem Berdict auß Karlsnuge vom 9. August 1847. Bei Einfendung des unten C. 48 Ann. I erwähnten Aufläges demett er; Die Boraussiehung, daß das Ringen nach Reträfentalivberäuflungen und nach Serflärtung der nationalen Einfelt Zeutissiands die beiden Jaupt-

vor keinen, halben, gahaften Rahregeln, er fordert "Bundesinstitutionen im großen Stile, sähig, die allgemeine Theilnahme Deutlchlands zu siesten ab antionale Gestül mächig zu ergreisen". Er empfieht eine Einrichtung, die dos, wos an der jetz so saut deutlen konden vor einer Theilnahme des Bolkes an den Bundesgeichäten undezweiselt Dienliches sei, "in großem Wahiabe" realisiten werde. Mer beise angepriesene Sinrichtung soll ich beschändlich sie für Ausgehang von Sachverständigen aus allen Theilen Deutschlands zu den Arbeiten der neu zu bilbenden Kommissionen des Bundestages, denen die Bereathung der Wittel und Wege zur Ausschung der Reformen überweiseln

träfte ber Gegenmort seien, ist gewiß unbestreitbar, wie sein man auch als eritere bestagen muß, wie weit man sich auch von bem zweiten abswenden möge. In dem Gebanten, daß die Bassen dagegen in einer Ausbehnung des bestehenden oder Bilbung eines neuen Bunde zu stiegen siene, lieses, wie nur nie einer beträcktigten gerögartigen Belebung der Bundedberissiung des mögliche Lösiung der Aufgade, wenn überfauht nur noch eine solche möglich ist, zu finden sei, eine Stung, das eine Aufgade, wenn überfauht nur noch eine solche möglich ist, zu finden sei, eine Stung, der keine einzigken bestieben gelingen wirt einzigkene deutsichen Steplemang gelingen wirt.

<sup>2 1)</sup> Die schweren Bebenten, welche vom preußischen Standpuntte das Programm hatte, zumal wegen Unterordnung des Zollvereins unter den Bundestag, heben Spbel 1, 136 und Treitschie 5, 699 hervor.

Beachtung verbient, bag Rabowit in feiner Dentichrift fur ben auferften Rall bereits auf ben Weg binweift, ber unter feiner Beitung 1849 betreten worben ift. Gine Lojung "außerhalb bes Bunbesmeges" wird nicht ausgeschloffen fein. Rabowit fieht zwei pornehmite Sinberniffe porque: "bas bisherige Spftem Diterreiche in Bezug auf ben Bund" und ben "Couveranetatefcwindel und Capismus ber einzelnen Regierungen". Er fpricht in ben itarfften Ausbruden pon biefem biterreichischen Spftem bes Biber. willens gegen alle Regungen bes Beiftes, bem Suftem ber Ber-Inocherung, bes trabitionellen Dibilismus : "auf bie Frage, mas bat ber Bund feit ben 32 Jahren feines Bestehens, mahrend eines faft beitviellofen Friebens gethan fur Deutschlands Rraftigung und Forberung, ift feine Antwort moglich." Er fpricht bie Soffnung aus, bag trot allem Ofterreich es fchlieflich nicht barauf antommen laffen wirb, bie welthiftorifche Unregung gur Biebergeburt Deutschlande von Breugen allein ausgeben gu feben; er mabnt gur Reftigfeit gegenüber einem etwaigen öfterreichischen Berfuche, "burch Rogerungen, balbe Rugeftanbniffe bingubalten. burch Bermaffern und Abhandeln ben Beift gu berflüchtigen". Rur brei Moglichkeiten find ba: Breufen opfert feine Ubergeuaung auf, ober Breufen nothigt Diterreich, feine Anficht angunehmen und zu befolgen, ober endlich Breufen geht feinen Beg allein und bringt, in Bien gurudgewiesen, feine Untrage in eigenem Namen por bie Bundesversammlung. Wenn bann "ber Ginfluft pon Bien und bie felbitfuchtigen Triebe einzelner Regierungen" auch bort bie Berhandlungen jum Scheitern bringen follten, fo ift ber Augenblid getommen, unter Appell an ben Beift ber Ration burch Spesialpereine mit einzelnen Regierungen bas au erreichen, was auf bem Bunbeswege unmöglich war, immer mit bem Borbehalt, wenn in Wien und Franffurt ein befferer Beift empormachit", bieje Spezialvereine wieder in ben Bund gu berich melzen.

Ans den Erörterungen über die beutsche Berfassungsfrage, die ein damals zwissen Fredrich Wilhelm IV. und dem Pringerm Gemaßt von England gepstogen wurden, wissen wir, daß der König den Gedanten einer Berbrängung Österreichs durch Preußen,

wie ibn ber Schwager bes Bringen Albert, Gurft Rarl von Beiningen 1) vertrat, mit ber größten Entichiebenheit von fich wies. Bor Leiningen's Bunfche, ichrieb er am 6. November 18472), "baß Diterreich faftisch aus bem Bunde gedräugt werbe und Breugen feine Stelle einnehme, moge mich unfer Berr im himmel bewahren. Teutichland ohne Trieft. Turol und bas herrliche Erzherzogthum mare ichlimmer ale ein Beficht ohne Rafe!!!. Gott mirb Teutichland nicht verlaffen." Gelbit "bas Aufgeben von Geiten ber beutiden Gurften von einem Theile ihrer Couperanetaterechte" bezeichnete er in biejem Briefe 3) ale "völlig unausführbar". Benn er jest gleichwohl ben Inhalt ber Rabowisichen Musführungen fich au eigen machte, wenn er Die Deutschrift ben gu eröffnenben Berhandlungen ju Grunde gelegt miffen wollte und fie bem Unterhandler ale "binbende Inftruftion" mit auf ben Beg gab, io liegt auf ber Sand, baf er ben von Rabowit als moglich gefesten und entichloffen in's Muge gefaßten außerften Sall, bas ifolirte Borgeben Breufens bei unverrudter Fortbauer ber ofterreichischen Obstruftionspolitif, immer nur, wie Radowit felber beichwichtigend und porbauend es formulirt, ale einen "momentanen" Bergicht auf Die "innigite Gemeinichaft mit bem alten Raiferftaate" verftanben miffen wollte.

<sup>9)</sup> Der preußische Ummebengsgegenbte Gress Thünge, ber am 7. Mugnit 1847 ben Musich des Fätiren von Leitungen umd am 31. Zegember die Antwort des Pringen Albert (Ardvertite, 11. Sept.) nach Berlin eingefandt hatt, sieher der Mitter (Ardvertite, 11. Sept.) nach Berlin eingefandt hatt, auch eine Anstelle der Mitter find, leibt ist der Ardvertite der Anderstelle der Verfagen der finden auf fein demograp. Der Fätigt von Leitungen, allein die Weterien dagu geliefert haben fönnten". Zept den sie der Antwerten der Fätigten einem näher bekannte dablige Bundedugsgesindte v. Biltterborff die Durcht einer Waterien fel. Wenn mis wor, so fällt ein eigentsjümtigked Licht mit die politigke Biefeitigkeit Wiltersdorff, der nach den Alltsfelingen del Archische 5,600 eben damid dem Bieterschischen Stehen ber Bieterschischen Verfagengengeiter Endens, liefert.

<sup>1)</sup> Deutiche Redue, herausgeg. von Fleischer, 1897, Augustheft.

<sup>3)</sup> Cbenso in dem Schreiben an Bunfen vom 11. Rovember 1847. Rante, S. B. 49/50, 428. Treitschie 5, 693.

Richt minber nachbrudlich ale gegen bie Berbrangung Diterreiche permabrte fich bamale noch ber Ronia, gans im Beifte ber Throurebe vom 11. April, gegen bas ibn von bem Bringen Albert ale moralifcher Debel fur Breufene beutiche Bolitif empfohlene "Fortichreiten auf bem Bege bes mobernen Ronftitutionalismus". Der Ronftitutionalismus gilt ibm als "Barteienober Minifterial-Eprannei". "In Franfreich, Spanien, Bortugal. ber Schweig ift fein Boben mit Stromen von Blut gebungt. In Deutschland balt nur bie Erifteng bes Bunbes, Ofterreiche und Breufens bas wilbe Thier grinfend im Rafig." Diplomatifcher murbe biefelbe Anschauung in ber Beifung ausgebrudt, bie bem General Radowis am 19. November 1847 im Unichluß an Die große, von ihm vorgelegte Dentichrift ertheilt murbe 1): "Breugens Berhaltnis zu ben anberen beutiden Bunbesitaaten mirb bauptjachlich burch bie Lojung ber großen Frage bebingt: wie fich bie Berhaltniffe ber Rrone au ben Stanben gestalten. Purbe bie fonigliche Macht im Innern gebrochen, fo murbe fie nur burch einen Umfturg ber Bunbesverfaffung wieber berguftellen fein, und würbe es bann barauf antommen, ein neues Breugen aufzurichten, ba eine beutsche Republif nach amerifanischem Borbild in ber Nachbarichaft von Rugland und Franfreich immer eine Unmöglichfeit bleiben murbe. Gelingt es aber ber Beiebeit bes Ronige und bem gefunden Ginne feiner Unterthanen, eine Berfaffung gu befestigen, in ber vernünftige Freiheit unter ber Dbhut bes ungeichmachten Ronigthume beftebt, fo wird feine beutiche Regierung mit einem engherzigen, eigenfuchtigen Beto mehr eine antipreußische Opposition halten fonnen; fie merben ben Schut und ben Beiftanb. beffen fie bedürfen, in Breugen fuchen, ftatt fich an Ofterreich angubangen, wie fie bieber gethan, wenn es barauf antam, ben Beluften ber Liberglen zu wiberiteben, mit benen fie bublten, wenn es ihnen um Bopularitat fur ihre Couberanetat gu thun mar. Dann wird ber beutiche Bund eine europaische Grofmacht fein, von

<sup>3)</sup> Radowiß hat diese Schriftstat — es liegt im Konzept von ber Hand bes Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Freihertn b. Canit vor — von seiner Publikation (oben S. 45 Ann. 2) ausgeschlossen.

hifterifde Beitidrift (8b. 83) R. 3. 8b. XLVII

beren Gemeinschaft fich weber Ofterreich, noch bie Rieberlande, noch Danemart losigagen mochten 1)."

Riemand hat freimittiger und treuet als Kadowis dem Könige dem Schaden der versaumten Gelegenheiten vorgehalten, den schwere Bertuglichen Bertugli von "sieben Jahren, die nicht wiederfehren"). Zeht aber, gerade de er selber die Hand an ein großes Bert segen bei noch obermaße fosstare gelichten genigen. Im der der den genigen Wielen ausgenebetten nach Wien geschicht, aber nicht mit den bis in's Einzeline ausgenebeiteten und selfgestellen Borschägen für die Bundserterom, sondern nur mit Antragen sir eine internationale Bermittelung zur Beitegung des Bürgertrieges in der Schweiz; denn der Schein sollte vermieden werden, als wolle man "die augenblidlichen Berlegenheiten und Beschren des knijerlichen Hopels der hope der knieden der bes faiserlichen hopelschieden.

So ließ die nationale Reformpolitif des preußidgen Königs, mit ihren garten Rüdigsten und mit der Gemächlichteit ihrer Borbereitungen, der popularen Propaganda immer weiteren Vorpung, bis am 5. Februar 1848 Bassermann in der babischen gweiten Rammer seinen Antrag auf Bildung eines deutschen Bardaments stellte und ihn acht Tage später in der denkwürdigen Reche begrändete, die in allen deutschen Zanden Rüderbefall sand. Erti seit som wieder Bewegung in die ist dem derein Derbis

<sup>9 3</sup>n bemielben Schriftfild feigle es: "Das Praffitium am Bunbe gemähre bem Bitner hole große Bortfeile, die aber von den preußigigen Bundestagsgeschabten aufgewogen werben fönnten durch fraundliches, vertrauliches Einvernehmen; mit den öfferreichigen Rollegen und burch eine gefährte kriftle aber möglich faufer Modulum der Gefährte.

geschidte, traftige, aber möglichft sanfte Behandlung ber Geschäfte".

Bgl. bas Schreiben vom 18. Juni 1847 bei Treitsche 5, 644.

<sup>9)</sup> Radowiß 3, 304. — Radowiß weilte in Wien bom 23. November bis 15. Dezember (Berichte des Gefandten Erafen Arnim bom 25. November und 17. Dezember). Bgl. auch Treitsche 5, 700. 739.

<sup>9)</sup> Der Antreg ging befamilich bebin, ben Großerzog zu erfuden, auf geeignete Belje behin wirten zu wollen, bag burch Bertretung ber benischen Geinbekammern am Bundestage ein ficheres Mittel zur Erzielung gemeiniem beulider Gefeigebung und einheitlicher Nationaleinrichtungen gefchöffen meder.

am preufifden Sofe ichmebenben Ermagungen. In bem Rronrath vom 22. Februar murben bie juftanbigen Reffortminifter beauftragt, bie burch bas Radowis'iche Brogramm bebingten Anderungen ber beftebenben Befetgebung in Borberathung gu gieben. Bleichzeitig aber beichloft ber Ronig bie Ginleitung ber für Deutschland geplanten Reformen gegen Storungen bon rabitaler Seite au fichern burch "folibarifch feitauftellenbe Schutmakregeln" - und gwar im hinblid auf bas Anfchwellen ber repolutionaren Bewegung in Italien: nach ber Erhebung ber Sicilianer gegen ben Ronig von Regpel batte am 8. Februar ber Ronig von Sardinien, am 11. ber Großbergog von Tostana eine Berfaffung verfundet. Gin Erlag an ben Gefandten in Bien bom 21. Februar brachte in Anregung, von Seiten ber beiben großen beutichen Dachte eine Aufforderung an fammtliche Dit glieber bes beutichen Bunbes zu richten, wonach fie fich gegenfeitig jur Gulfeleiftung behufe Mufrechterhaltung ober Wieberberftellung ber öffentlichen Ordnung verbinden follten : "jugleich aber batten fich fammtliche Bunbeeregierungen zu perpflichten. fich feine Die gu Recht bestebenben Berfoffungen perletenben Beriprechungen und Rongeffionen abbringen gu laffen."

Die Beforgnis, bie biefen Borfchlag veranlagte, galt in jenem Mugenblide nur Rubeftorungen innerhalb ber beutschen Grengen felbit: wenige Tage fpater mußte icon bamit gerechnet werben, bag eine Umfturgbewegung in Deutschland Untrieb unb vielleicht bemaffnete Unterftubung aus Franfreich erhielt. Um 27. Februar tam bie Rachricht von bem Sturge bes Julithrone, pon ber Begrundung ber zweiten Republif nach Berlin; am 28. trat unter bem Borfit bee Ronige abermale ein Rronrath aufammen. Der Ronig eröffnete ibn mit ber Darlegung ber Bebeutung, melche ber gegenwartige Mugenblid fur Europa und fur Breugen habe. Er fprach feine Ubergeugung aus, "daß bas feftefte Bufammenfchliegen ber bei ber Erhaltung ber rechtlichen Ordnung betheiligten Regierungen bas alleinige Mittel fei, um ben Frieden ju bemahren oder, wenn ber Rrieg aufgebrungen merben folle, ibn mit Rachdrud und Erfolg gu fubren. Sur Deutichland inebeiondere fei aber auch ber Mugenblid gefommen.

um die ichweren Berfaumniffe ber letten breiundbreifig Jahre einzubringen und die Ration jeloft jum aufrichtigen Berbundeten in dem bevorstehenden ichweren Kampfe ju gewinnen".

So reifte benn Redowis am 2. Maiz endlich noch Wien ab. Durch die Ereignisse in Frankreich erluhr ber Zweck seiner Gendung eine nochmalige Erweiterung: nicht bloß aus die Unwerterung nach der Bentschrieben nach der Bentschrieben von 20. Robember und die inneren Echupmaftregeln im Sinne des Erlasses vom 21. Februar sollte er antragen, sondern auch auf mititärliche Bortebrungen gegenien finne franzbstichen Friedensberuch. Alle drei Gegenflände sollten einem "in fürzester Fris" in Franklurt zu versammelnden "Deutschen Rongreise", d. b. einer Berjammlung der Bundesfürften der ihre Geodlinächigten, zur Beschläussinung vor Bundesfürften

## II.

Gleichzeitig mit der neuen Entjendung von Radowit nach Bereichzeit und Petersburg mit einem eigenhömbigen Schreiben des Königs an Kaijer Riscolass? Beigefdsossen war dem Briefe das Protofoll des letzten Kronraths und die Institution für Radowing; denn Friedrich Wilhelm legte entschedenden Werth darauf, in vollem Einvernehmen mit dem Zaren vorzugehen. Den Zwed der Resonworfpläge sighte das Schreiben dahin zusammen, es geste à arracher des mains des démagoues allemands l'arme dangereuse et satale de la nationalité germanique.

Seit lange war Kaiser Nicolaus im hohen Grade verstimmt gegen die beiden deutschen Großmächte. Er vergaß ihnen nicht ihre Haltung in den Jahren 1830 und 1831\*, ihre Weigerung,

<sup>1)</sup> Bgl. bie Instruttion vom 1. Marg 1848 bei Radowip 3, 347.

d. d. 29. Grbruar. Ugl. Mattens, Recueil des traités conclus par la Russie (Allemagne 8, 372).

<sup>9)</sup> Sin ciner unbatirten, bem Beginne beš Saires 1848 engebürigen Eentfaiffi beš Sairen, betta Rennintis if A. E. Schiemann berbant, beign est Depuis cette triste époque, notre intime union a dispara, l'apparence seule est restée et la défiance est venue se méler à toutes nos relations, car évidemment nos principes ne sont plus les mêmes.

ihm auf einem Herreshuge gegen ben Ulurpator bes Bourbonenthrones zu folgen, ihre angebliche Begüntligung des polnischen Aufstandes durch Aufnahme von Flächfungen. Neuerdings war er mit der Haltung der beiden Wächte den Schweizer Witren gegenüber wenig einverstanden. Er bedauerte, doß sie, statt an der Spige des deutschen Bundes in einer "eminent deutsche Angelegenhött" einsach in dem Nachderländschen zu interventien, Kranfreich um seine Altwirtung angegongen und daburch alles verdorben hätten: diese Sendung an den Pariser Hof hätte ihn höchst schwerzisch berührt, ertlätte er dem preußschen Gesandten v. Rochow?

An Preußent insbessondere mißssel ihm die Richtung, wedch die entwidlung der Bersossungsulfande seit dem letzen Thronwechsel genommen hatte. Der Einberufung des vereinigten Landtuges wor er mit dem größten Wißtrauen begegnet?; immer von neuem wonrte er vor ber Gemößrung der Periodizikät.

Machte Ricolaus aus seinem Bebenten gegen bie innere Solitit Preußens tein Hehl, so äußerten boch er und seine Staatsmanner in vertraulichen Gesprächen mit dem preußischen Gefandten lich über Ölterreich noch ungleich unzufriedener. Und eine Sultand der Ölterreich noch ungleich unzufriedener. Und eine Dossalt und der Dinge in Ölterreich erspröcher sein ernlich Nachdenken; er empfinde mehr Schachenten all Untwillen, das Bertrauen zu Ölterreich sein des Geschaftstett. Die Ausgabe des ölterreichischen

<sup>9)</sup> Sericţi Stoţow's an ben König, Setersburg, 24. Januară. Gefrunt 1848. Şin bru reien ermiştine Tomfiqfrii [sag Nicolaus L'Laffaire suisse est aussi un des scandales qui caractérisent notre triste époque; jai maintefoi dit ce que j'en pensais. Cette affaire éminemment allemande est devenue une affaire soumise aux convenances parlementaires du M. de Guizot.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Denfidrift ipridt von dem régime nouveau, créé par l'imagination du Roi, donnant une constitution et niant que c'en est une.

<sup>\*)</sup> Rocow an Friedrich Bilhelm IV., 12.24. Jebruar 1848: "Ew. R. M. ift nicht fremd, daß der Kaifer mit dem schlechen Gang der dortigen Giterreichischen Berwaltung und mit den Schwantungen in der Politik flägs inicht übereinstimmt."

Rabinets reiche bin, das Leben eines rustigen Mannes auszufüllen, während jest alle Berechnung und Mugheit einer greisen Berwaltung in Gesahr sei, durch den unwiderstehlichen Lauf der Dinge über den haufen geworfen zu werden.

Einige Tage fpater jog ber Raifer nach ber Mittagetafel ben preufischen Befanbten in fein Arbeitszimmer; er zeigte ibm ben Degen, Die Sanbichube und einen Stod Friedrich Wilhelm's III .: "Gie feben, bag ich mich nur unter Erinnerungen an Breugen beichaftige, Die Reiten werben immer ernfter, man weiß nicht, mas ber nachfte Morgen Ginem bringt. Seit wenigen Stunden bin ich entschloffen, mich zu einem Rriege porzubereiten. Soeben babe ich bas Rothigfte mit bem Gelbmarichall und bem Rriegeminifter porbereitet; ich merbe nach Berlauf von ungefahr brei Monaten mit 450 000 Mann bewaffnet bafteben." Der Raifer gebachte ber Doglichfeit, bag es in Deutschland "Ropf über Ropf unter" geben, alles bouleverfirt werben fonne, nicht etwa burch Frantreich allein, fonbern auch burch bie Revolutionairs: in biefem Salle werbe er auf ber Stelle einruden. Rochow entgegnete, bak er nach feiner Renntnik ber Dinge biefe Wendung nicht fur mabricheinlich halten fonne, es mußten benn bie beutschen Fürften gang ben Ropf verlieren, und bas merbe gewiß nicht geschehen 1).

Rach ben befannten Grundispen bes Kaifers und bei ber etimmung, in die ihn die ersten Borzeichen ber europäischen Revolution versetzt hatten, verstand es sich von selbs, daß ber Theil der nach Wien gerichteten preußischen Anträge, der fich auf bie Schusdorsterungen gegen die Revolution und zegen die tranzössische Republik bezog, auf ieinen vollen Beisal rechnen durfte. Aber auch sir den Gebanten der Bundsekreform wor alle Retersburg domals Aussisch auf gleisig Aufnahme vorhanden.

Schon in der zweistundigen Unterredung unter vier Augen, die ber Kaiser am 2. Februar dem preußischen Gesandten, zwei Tage nach dessen Rüdstehr von einer längeren Urlaubbreise, gewährte, hatte dieser geltend gemacht, der Kdnig, sein Sexx, habe oft aus Rudstigkt jür öfterreich die lebohatelten Wänsinse sie obse mein-

<sup>1)</sup> Berichte Rochow's vom 16./28. Febr. und 21. Febr./4. Marg 1848.

mobl Deutichlands bei Seite gelegt: baufig aber, wenn Brenken Ofterreich angetrieben, habe man ben Bormurf gehort: Breugen forbere von Ofterreich etwas, mas biefes gar nicht zu leiften bermoge, Breugen verlaffe einseitig bie Richtung, in ber es mit Ofterreich in Deutschland auf gleicher Linie bleiben follte. Der Raifer entgegnete, nicht einmal, fonbern wiederholt, daß für Breufen bie Berfaumnisfehler Ofterreiche fein Borbild fein burften. baß es fich vielmehr in gegebenen Momenten an bie Spite ber Thatfraft in Deutschland fiellen muffe. Bier Bochen fpater außerte fich ber Raifer über bie Fehler und Unterlaffungen ber beutiden Regierungen noch ichroffer: faft mit ben Worten ber Radowik'ichen Dentichrift rief er bem Gefandten gu: "Sagen Sie mir boch nur eine einzige Sache, Die feit breißig Jahren in Deutschland hat burchgefett werden tonnen !" 1) Rochow erlaubte fich, auf ben Rollverein bingumeifen: er burfe mit Stolg bebaupten, baf feine Regierung nicht bie Schuld trage, wenn es ihr nicht immer gelungen fei, Die Ditwirfung ihres nachften und vertrauteften Bundesallirten fur gemeinfame, bem mahren Beburfniffe entivrechende Dagregeln ju gewinnen; Breugen habe in folchen Fallen leiber feinen eigenen Beg geben muffen 2).

Das Schreiben ieines söniglichen Schwagers mit der Intrustion sur Nadowis erhieft der Kaiser am Abend des 10. März. Noch zu später Stunde, um 1/211, sander er seinen Meichstanzser, den Graien Resserber, zu dem preußischen Gespandten, um seiner Genugthumm sieder den Entschaftlich des Königs Ausdruch zu geben. Er wiederholte seine freudige Zustimmung zwei Tage dozugl dem Gesandten mündlich und dem Könige driessend, des des hoch, das als Schätte sir die Berathungen Wien in Borschlag gebracht worden sein des werden Zeiterkusst nach sich zieden.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 47.

Berichte vom 24. Januar/3. Februar und 21. Februar/4. März.
 Bgl. Martens a. a. D. S. 372.

<sup>\*)</sup> Egi. Martens a. a. v. S. 31

<sup>9)</sup> Berichte Rochow's vom 27. Februar/10. Marg und 29. Februar/ 12. Märg.

Bon Wein als Berjammlungsort bes Kongreffes war nun eigentlich nie die Rebe geweien), und im übrigen war die Berbandlung mit dem öberreichischen Hofe glatter und ichneller zu einem vorläufigen Ergebnisse gekommen, als man nach Lage ber Dinge katte annehmen bärfen.

Allerbings auf Die Anregung an einer gegenseitigen Affefurang ber Bunbesfürften gegen bie Gefahren ber Repolution hatte Metternich eine feiner bilatorifchen Untworten ertheilt: bag biefe 3bee ibm bochft zwechmakig icheine, bak er fie indeffen in reifliche Ermagung gieben und fich bemnachft barüber weiter auftern merbe?). Radowit fand bei feiner Anfunft ben Ruftanb bes Biener Rabinets jo vor, wie man es in Berlin vorausgesehen hatte: "tief gebrudt und eigentlich rathlos"3). Bielleicht fanb eben beshalb bie preukische Werbung um fo leichter Gingang 4). Am 5. Darg legte Rabowit feine Untrage in fchriftlicher Faffung por, am 10, maren fie angenommen: "Das biefige Rabinet," berichtet Rabowit, "bat benfelben burchweg jugeftimmt, freilich nicht ohne lebhaftes Andringen, ba bie Berufung auf nationale Bedanten und Inftitutionen bier boch noch immer etwas Frembes ift." Am 15., fo murbe vereinbart, follte fowohl in Bien wie in Berlin eine gleichlautenbe Erflarung veröffentlicht werben, mit der Anfundigung bes Rongreffes, ber am 25. Darg in Dresben 5)

<sup>3)</sup> Radowig' Bericht vom 6. Märg: "Den Gedanken an Wien habe ich von Saufe aus nicht auftommen laffen."

<sup>1)</sup> Bericht bes Grafen Arnim, Bien, 26. Februar.

<sup>3)</sup> Radowis' Bericht vom 6. Marg.

<sup>9</sup> Sabowis, 4. Wāg; "Dr. göri; tit auf bas bertimullight bieraufingenagen, be et in bleim Gebanten bieringen mieherinbe, nedde auch bas I. I. Rabinet feinerieits gefait babe. "Ebatüdidi entbät Weiternieits Gefait bene." Ebatüdidi entbät Weiternieits Gefarben en Ennis bom 29. Berbune: (Wadgefalient Spairer 7, 509.), burch bas er anläßid ber Ummöligung in Grantrieit um bern Berlau bom Rabowis bet, von Rieformgebanten für Deutifolianb uidets. Min ben Gefambern in Lonnon, Genefan Neitrigheit, (drief: Weiternief um 4. Wäng; Je vais former à Vienne un centre d'entente entre les cours de Prusse, de Rassie, celles d'Allemagne et la notre.

<sup>9)</sup> Für Dresden ftatt Frantfurt hatte sich Metternich erflärt, damit man die Bundesbersammlung nicht in eine fchiese Stellung bringe. Radowis' Bericht vom 4. Märg.

zusammentreten würde, und mit dem Ausbruck der vertrauensvollen Erwartung, daß es auf diesem geordneten Wege gesingen werde, "den wohlbegründeten nationalen Entwürsen zu entsprechen".

Inqubifden hatten sich nun ber preußischen Bolitit bereits weientlich veränderte Gesichisdunkte ergeben, und zwar vor allem unter bem Eindruck der aus Siedbeutschland einlaufenden Stimmungsderichte und Wartungen. Richt nur, daß von bewossintet nateroention in den von der revolutionären Bewegung erreichten deutschen Gebieten nicht mehr die Rede sein konnte, auch der positive Theil des in Wien vorgelegten Programms erheischte eine Köndverung, eine farte Erweiterung.

## III.

Bor feiner Rudfehr auf ben Betersburger Gefandtichafts. posten batte General Rochow einen Theil feines Urlaubs auf einen Befuch in Gubbeutschland verwandt 1). Er nahm ben Ginbrud von bort mit, bag ber Mugenblid vollfommen geeignet fei, mit aller Rudficht fur Ofterreich und mit moalichiter Schonung ber gouvernementalen Berhaltniffe bem beutschen Bunbe einen entichiebenen Bang ju geben". Brieflich feste er mit feinen fubbeutschen Freunden bie Erörterung über die politische Lage fort; man fchrieb ihm aus biefen Rreifen im Gebruar: "Alles fieht auf ben Ronig von Breugen. Dochte er mit Energie bervortreten; fchnell fich mit bem eignen Bolt in Richtigfeit gebracht, bas Unabweisliche gewährt, bie Beriobicitat ertheilt und bann jum Schut fur Ordnung und Befet, wo es in Deutschland nothig ift, gebuhrend aufgetreten! Daburch allein ift ber alte beutsche aute Ginn noch aufammengubringen; feine Borte, nur Sand-(ungen !"2)

Auch der preußische Gesandte in Darmstadt, herr v. Bodelberg, war der Meinung, daß "ein Bort wie etwa die Zusicherung ber Beriodicität des vereinigten Landtages" die Gemüter in den

<sup>1)</sup> Rochow war langere Beit Gesandter in Stuttgart gewesen. Bgl. Treitichte 5, 672.

<sup>&</sup>quot;) Rochow an Canit, Beiersburg 7./19. Februar, 29. Februar/

sonstitutionellen Staaten berubigen und ganz Südbeutischand unter Preußens Banner jusammenichten würde, zumal wenn gleichzeitig den Berdödeitigungen der preußischen Krickenpolitif und ihres "angeblichen Genöhrenlassen jesutischer Tendengen" öffentlich ertgegengetreten würde,

Scharfer und weiter fah Graf Donhoff, ber preußische Bunbestagsgefandte. Er erfannte fehr balb, bag bas enticheibenbe Bort nicht mehr Periodicität bes vereinigten Landtages hieß.

Bunachft freilich, noch im Gebruar, rechnete Donboff nur mit ber Stimmung ber Regierungen, Die ibm fur eine beutiche Reformpolitif unter Breugene Gubrung burchaus gunftig ju fein ichien. Be mehr es flar merbe, wie nachtheilig bas biterreichische Spitem ber Unbeweglichkeit und bes Stillftanbes auf bie beutiden und bie europäischen Berhaltniffe gewirft habe, wie unhaltbar bies Brincip auf bie Dauer fei und wie febr ben Sanden ber Erager biefes Sufteme alle Rraft entschwinde, umfomehr feien bie Augen Deutschlands auf Breugen gerichtet ale ben Rern und Anhaltspunft ber beutschen Bufunft. Das Bertrauen auf Breugen fei feit Ginführung ber centralftanbifchen Ginrichtungen im Boriabre fortmabrend im Bachien und merbe noch gefteigert burch bas allgemeine Bejubl ber Unficherheit und Muthlofigfeit ber Bundesregierungen. Schon batten einige ber Bundestage gesandten bem preufischen Bertreter - er nennt ben Solfteiner Bechlin und ben Babenfer Blittereborf - "wiederholt und bringend" verfichert, baf fie nur Impulien von Berlin aus gu folgen munichten und bag fie febnlichft erwarteten, von Breugen je eber je lieber bie Initiative ergriffen au feben. Die Frage murbe in biefem Busammenhange an Donhoff gerichtet, ob es nicht bas Zwedmäßigste fei, ben Bundestag wenigstens zeitweife nach Berlin zu verlegen.

Der öfterreichische Prafibialgesandte war, wie so oft, nicht am Orte. Seine Stellung als stellvertretenber Borfigender benutte Donhoff, um am 29. Februar bie Einsehung eines

<sup>1)</sup> Bodelberg an ben Ronig, Darmftabt, 1. Marg.

<sup>1)</sup> Donboff's Berichte vom 18. und 28. Februar.

Musichuffes zu veranlaffen, ber bem Bundestag Gutachten über bie gegenmartige Lage bes Bunbes, Borichlage und Antrage erftatten follte. Auf Donhoff's Beranftaltung erließ weiter Die Bundesperfammlung am 1. Dars ben bon ibm verfakten Mufruf an "alle Deutschen, benen bas Bohl Deutschlands am Bergen liegt": bie Aufforderung gur Bahrung ber Gintracht und gejeglichen Ordnung; Die Anfundigung "Der Bunbestag wird von feinem Standpunfte aus alles aufbieten, um gleich eifrig fur bie Gicherbeit Deutschlands nach außen, fowie bie Forberung bes nationalen Bebens im Innern ju forgen : Deutschland wird und muß auf Die Stufe gehoben merben, Die ihm unter ben Rationen Guropas gebührt". Indem Donboff feinem Sofe von Diefem ohne Inftruftion erfolgten Schritte Renntnie gab, fette er bingu : "Ee ift gleichsam eine neue Babn, Die ber Bunbestag betritt, auf ber er Auslicht hat, bas bisber verlorene Terrain im öffentlichen Bertrauen wiederzugewinnen 1)."

Donboff fprach fich febr hoffnungefreudig aus und bedauerte nur, baf bie lange Ungewohntheit und Labmung, Die ber ofterreichische Borfit bem Bunde feit 25 Jahren mit fo eiferner Ronjequens aufgebrungen babe, ibre perberblichen Rolgen noch immer ju fehr außere; er murbe fonft gern rafcher und fraftiger porgegangen fein. Freilich, wie fein Gebieter fich an feinem Borgeben ftellen murbe, mufte ber Gefandte noch nicht. Mues ichien ibm bavon abgubangen, ob eine "principielle Divergens amifchen ben Endrielen bee Ronige und ben Saupttenbengen ber nationalen Majoritat" obmalte. "Nationale Berichmelgung ber verschiedenen Beftandtheile Deutschlande im Berein mit freien Inftitutionen" bezeichnete er ale bas Biel "aller politifchen Danner in Deutichland", bei allen Untericieben im Einzelnen, Die fich babei je nach bem bemofratischen, liberalen, tonfervativen Standpunfte ergaben : "Es ift ein entscheibenber Moment in Em. Ronigl. Maieftat Sanbe gelegt; Die richtige Benutung Diefes Moments fann große gludliche Folgen haben, Die beutiche Rationalitat auf einer neuen Bafis fonftituiren und Deutschland groß, ftarf und



<sup>1)</sup> Bericht bom 1. Darg.

machtig machen. Die Berfaumnis biefes Augenblicks tann bagegen um fo gewiffer unwiederbringlichen Schaben bringen 1)."

Eigenmachtig, wie bie erften Schritte bes Bunbestage, mar fein weiteres Borgeben. Die Greigniffe brangen; wie liefen Inftruftionen vom Saufe, von jo viel verichiebenen Sofen fich abmarten? Und ber Bunbestag felbit nahm eine andere Geftalt und Rufammenfetung an, in bem Dake, ale bie Ginwirfung bes großen Spitem. und Dinifterwechiels ber fubbeutichen Bofe fich geltend machte. Donboff wollte einen tonstitutionellen Sonberbund, ja eine fübbeutiche Republik nicht in bas Reich ber Unmöglichfeiten verweifen, wenn Breugen nicht balb und entschieben einen Ginfluß auf bie porberrichenbe Bewegung zu erlangen ftrebe, und er feste warnend wieder bingu : "Dur burch eine entschiedene polisthumliche und freifinnige Altion tann Breufen vielleicht noch herr ber Bewegung werben, boch ift feine Beit in biefer Begiehung ju verlieren." Offen fpricht er es jest aus: bas "tonititutionelle Suftem" gebe bie einzige mirfigme Baffe gegen Die republifanische 3bee 2). Run hatten fich am 5. Marg gu Beibelberg bie Ginunbfunfzig verfammelt. Danner aus Babern, Bürttemberg, Baben, Beffen, Raffau, Frantfurt und Rheinpreugen, jaft fammtlich Mitglieder von Standelammern. 3br Beichluft 3) lautete, bag bie Berfammlung einer in allen beutichen Sanben nach ber Bolfszahl gemablten Rationalvertretung unaufschiebbar fei und baf baldmoalichit eine vollstandige Berfammlung von Rannern bes Bertrauens aller beutiden Bolfsitomme" guiammengutreten babe, "um biefe wichtigfte Ungelegenheit meiter gu berathen und bem Baterlanbe wie ben Regierungen ihre Mitwirfung angubieten". Darauf gab am Bunbestage Baben am 9. Marg ben Antrag auf ftanbiiche Mitmirtung beim Bunbe offen zu Brotofoll. und ber Bunbestag beichloß ichon am nachften Tage, ben Regierungen bie Entjendung von Mannern bes öffentlichen Bertrauens

<sup>1)</sup> Bericht bom 29. Februar.

<sup>\*)</sup> Frankfurt, 6. Marg (prs. 8). Ahnlich ber Bericht vom 8. Marg (prs. 10).

<sup>3)</sup> Beröffentlicht in ber Deutschen Zeitung bom 7. Darg; wiederabgebrudt in Mathy, Rachlaß C. 122.

Mit Freimuth trat Graf Danhoff feinem hofe gegenüber jut voief felbfühnigen Schritte bes Bundestages ein ?). Die Offenheit fagt et, mit der in dem "Bortrage" die Mängel der bisherigen Bundesberfoffung ausgesprochen feien, werde in Wien unangenehmerstüren, aber do bisherige Berfahren Ölterreiche in den Bundesangelegenheiten wor auch in der Thot unverantwortlich". Sachte denn auch niemand im Bunde mehr auf Ölterreich, Der Antrag auf Juziedung von Bertrauensmännern jum Bundestage — in gewisse wie Dahoff entsigabigen Beitrat ohne Sit und Stimme, wie Dahoff entsigabigen digte ?) – berähte sich immerbin mit einem Hunte aus dem eigenen Programme des Königs ?). Das aber diese Juzeständnis nur als ein Anfang, eine erste Phissioglegahung gelten tönne, darüber ließ der Geschotte feinen Jweisel: "Die unerläßliche Borbedingung einer sührender eiellung Preugens ist die bertie, antende, vollkeblumliche

<sup>1)</sup> Ein offigiöfer Artifel in ber Frantsurter Oberpostamtegeitung vom 11. Marg lagt ben wesentlichen Inhalt bes Beschluffes entnehmen.

<sup>2)</sup> Gebrudte Anlage gu Donhoff's zweitem Bericht bom 9. Marg.

<sup>3)</sup> Bgl. hiergu Treitichte 5, 686.

<sup>&#</sup>x27;) In zwei Berichten an ben König vom 9. März (prs. 11), zwei vom 10. (prs. 12, bezw. 13) und einem vom 11. (prs. 14), sowie in einem Schreiben an ben Freihertn v. Canip vom 10. (prs. 12) März.

<sup>9)</sup> Bericht vom 13. Märg (prs. 15).

<sup>6)</sup> Bgl. oben G. 46.

Richtung." Immertsin dachte Donkoff nicht an "National-Varlament" nach der Seidelberger Forderung — "was unjehldar früher
oder später zur beutschen Republik führen müßte!)\* — sondern
an eine "National-Vertretung beim Bunde", wie sie Vaden bereits
kenatragt und wie sie auch andere Regierungen ihren Schuben
zugesagt hatten. Der soeden erchätenenen Schrift des Heibelberger
Staatsrechtslichteres Jährs "Bundoskriorm, deutsche Harlamen
um Bundesgericht" "ühmter er das Verdienst nach "sich an das
Bestehnbe anzuschließen", und auch an der dieher von ihm einsach
als bemostatisch einzeschaften "Deutschen Zeitung" erkannte er
es an, daß is jest daraus frünge, "die kentwicklung an das Vestehende anzuschnüpfen" — "da die Wänner diese Fortschriebe anzuschnüpfen" — "da die Wänner diese Fortschriebe partei ansagen bestogt zu werden vor dem Andringen republiknuischen Jehren".

Begner ber 3bee eines beutiden Barlamente, feste ber preußische Bunbestagsgefanbte anderfeite bem von Breugen porgeichlagenen Rongreffe bie ftarfften Bebenten entgegen: "Gin Rongreß ber Souverane fann ber Spaltung nicht mehr porbeugen. benn er hatte nicht bas öffentliche Bertrauen, und überbies murben bie Couverane ber fonftitutionellen ganber obnebin icon gar nicht mehr Theil baran nehmen tonnen?)." Überhaupt marnte ber Befandte bringend por allen Dafregeln, Die eine Deutung im reaftionaren Sinne erfahren fonnten, ober aar por ber Unwendung von Gewalt: ein bewaffnetes Ginfchreiten gegen bie fonititutionelle Richtung murbe unmittelbar nicht nur gum Bruch führen, fonbern bie regierenben Familien im fübmeftlichen Deutich. land bie Throne toften. Geruchte von Beftrebungen Breufens, ben Ronftitutionellen entgegengutreten, feien verbreitet und batten, fo berichtet er am 11. Darg, in ben letten acht Tagen ungunftig gewirft; es fei hobe Reit, fie burch bie That zu wiberlegen. Offenbar um fich ben ihm befannten Unichauungen bes Ronigs

<sup>1)</sup> Donhoff an Canis 10. Marg (prs. 12).

<sup>\*)</sup> Bericht bom 10. März (prs. 12); ähnlich die Berichte vom 14. (prs. 16) und 15. (prs. 17) März, Much in Stuttgart begegnete der Borichiag bei dem Ministerium den sätflien Einwänden. Bericht des Gesanden v. Thun vom 11. März (prs. 15).

gegeniber zu salviren, fügt er hinzu: "Es handelt sich natürlich bei allen biesen Fragen hier nicht um das, was principiell und bieell das Rechte ist, sondern allein um das, was von dem thatjächlichen Standpunkt aus täthlich und ersprekerlich sitt."

Much bas hob Donhoff mit Rachbrud bervor, bag bie fonftitutionelle Richtung pon Gubmeiten fich bereits mehr und mehr nach bem Rorben ausbreite und bag zweifellos bas gange linte Rheinufer ibr angehöre. 2m 7. Dars mar ber Befandte unerwarteter Beife von einem ber maggebenben Barteifuhrer aus ber Rheinproving aufgefucht worben, von David Sanfemann, ber von bem Beibelberger Tage fam. Sanjemann ergablte, bag er am 1. Mary direft und ausführlich an ben Minifter Bobelichwingh gefdrieben, feitbem aber, und namentlich in Beibelberg, Belegenbeit gehabt habe, fich ju überzeugen, wie rafch bie Dinge in ben wenigen Tagen feit bem Erften ichon porgefdritten feien; er habe bort Danner aus allen jubbeutichen Staaten gefprochen und ben Eindruck empfangen, baf bie Leiter überall von ber unbedingten Rothwendigfeit einer Ronftituirung Deutschlands burch ein Barlament überzeugt feien. Er befürmortete bringend bie balbigften Entichluffe Breugens, bas fich an bie Spite biefer Bewegung itellen muffe.

Die bem Minister Bobelfchwingh siberjanbte Dentsichnige in den Borichlage, ber König mige in einem Aufruf an sein Bolt, nach bem Borgang von 1813, die Erflärung aussprechen: daß ber König bei einem Ungriff von uben auf sein Bolt und bem Beistand ber deutschen Staaten gabie; daß er den allgemeinen Landtag in wenigen Wochen berufen werde, wim bemiesten Geiege vorzulegen, welche die politische füngerliche und religible Freiseit seit begründen sollen is die einer Boltsechtstagen der Freiseit seit Boltsung einer Boltsechtstagen und einer Boltsechtstagen und einer Boltsechtstagen und eine Romissisch vor bereinigung des Landtages

<sup>1)</sup> Bei den Alten nicht vorgejunden; ich verdanke ihre Kenntnis der mir von einem Mitglied der Jamilie freundlicht mitgetheilten autographirten Tartiellung: "Zabid hansemann und seine politische Thätigkeit in den Jahren 1880—1860".

berufen werde, um die vorzulegenden Gefeje zu prüfen; daß der König deim deutlichen Bundestage den Antrag stelle, aus allen Bundesstaaten Deutlichlands Teputirte im Frankfurt zu vereinigen, um in löereinstimmung mit den deutsichen Färlen die nothwendige Keform des deutsichen Auchsedertrags zu beschäliefen.

Man erliest ben springenden Bunkt: von der Bitte um Gemährung der Beriodicität für den Bereinigten Landtag ift nicht mehr die Bereinigten Landtag ift nicht mehr die Bereinigten den 1847 ift völlig ausgegeben, nur einmal noch soll nach Hanft den Bereinigte Landtag zusammentreten, nur zu dem Jweck seine Abdantuna an eine Bolferordientation" auskuptwechen.

## 1V.

Es steht dahin, ob Bobelichwingh die Hanismann'sche Wortellung aur Kenntnis des Königs gebracht hat, in einem Augenblick, do dieser ein Großes zu gewähren meinte, wenn er dem Beretnigten Landbage die regelmäßige Einberuhung zusagte. Bon Bodelschwingd's Hand ist die Thronrede entworsen, durch die Friedrich Wilhelm IV. am 6. März bei Gutlassiung der Vereinigten Aussichässie entsätzt ist geken nur eine turze und gescpartliche Andrutung: "Jern von dem Gedanten an die Einmischung in die inneren Ungelegenheiten iremder Böller, thue Sch alles, wos am Mir ist, um durch Gintracht und des mächtige Weispiel der Großmächte, vor allem aber durch Krästigung des dentschen Bundes, einen ehrenvollen Frieden zu sichern, der den Böllern Europsen folkha ist."

Wie wenig genügte boch der liberalen Partei im jehigen Augenblide diese veripätete Geichenf an den Bereinigten Landbag, das, ein Jahr früher genöhrt, ollem hoder im Peruhen ein Ende gemacht hätte! Zwar die zu der Tagung der Bereinigten Ausichüffe im Berlin erfohiennen oftpreußischen Bogordbacten hrachen in einer Eingade?) an den König ihm übern Land für die

<sup>1)</sup> Berlin, 7. Marg 1848, unterzeichnet von v. Brunned, Graf Dohna-Laud, v. Auerswald, F. v. Sauden-Tarputichen, M. v. Sauden-Julienfelbe,

Bemiligung ber Beriodicität aus und fnüpften daran nur die Bitte, mit Rüdficht auf die gewaltigen Zeitereignisse, den Zeitpunkt der beischlissten Zusammenberusjung der Stände baldwäglicht bekannt werden zu lassen." Dagegen häuften sich am Mhein in der ersten hälfte des Närz die Beititionen wegen Einfahrung einer nach verändertem Bahlgesetz zu wöhlenden Bolisvertretung mit entscheidendem Stimmrecht: Köln, Elberseld, Besel, Glabbach, Geilenstrichen, Dortmund, Trier samen in ihren Forderungen ungefähr überein!).

Als General Gerlach am 8. Mary dem Abend dei dem Könige gubrachte, war die Unterhaltung venig lechgift: "Die schwere Zeit sasset, war den dem hem heren, besonders das Geschlich des Untersiegens unter dem von ihm derabschaufen Konsstitutionalismus." Gerlach setzt in einem Tagebuch ihmus, der Konig habe den Konstitutionalismus damals ichon Bodelschwing bonnedit, der seit dem Ottober auf ein konstitutionalles Winisterium singebrüngt habe. Nach der Angabe von Bodelschwing selbsis würde der Minister vielmehr erst eben in diesen Tagen, um den 9. März, den König "mit der Idee vertraut gemacht haben, daß eine Konstitution nicht zu umgehen seit.

Difteriide Reitidrift (Bb. 88) R. R. Bb. XLVIL.

heinrich, Speriling, Abegg, Siegfried, Bramer, fammtild Mitgliedern der Opposition von 1847. Uber Graf Dobna-Laud vgl. Treitschie G. 646 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Denfwürdigfeiten 1, 126. Diefe Stelle beruht nicht auf einer uns mittelbar gleichzeitigen Eintragung; bgl. Bufch, Die Berliner Margtage S. 47.

<sup>3)</sup> In dem Briefe an Fallenstein in Delbelberg vom 30. Marg 1848, pal. Dieft, Meine Erlebniffe im Jahre 1848 G. 16.

Bom 11. Marz liegt ein ganz unmittelbares Zeugnis vor, in einem eigenhaubigen Briefe Friedrich Wilfelm's an ben Kadinetsminiffer Thife'l): "Ab pade heute Worgen (chon angebeutet und das Nachbenken diefes Tages hat's mir klar gemacht, das eine Broklamation "an mein Bolt unumgänglich ist und zugleich eine Antwort in Kaufch und Bogen auch alle gehör- und ungehörigen Wiressen unt bagen auch alle gehör- und ungehörigen Wiressen der untsatten muß. Herner schein zu missen prache an das teutsche Bolt vorbereitet werden zu missen. Ihre erheit dem Auftrag, mit seinen Kollegen Caniz und Bodelschwing in der der Klatte der Konig dem General Gerlach, das er die Einberustung des Bereinigten Landsags sür nöthig dalte, indem er den revolutionären Staaten und der freien Freis gegenüber nicht glaube, sich ohne ein loddes Mittel dalten ut konnen.

Alls ber König Lags barauf, nach bem Gottebtenste im dome, Bobelfchwingh empfing, stellte ihm der Minister vor", daß es ihm unerläßtich ericheine, "die neue Bahn, die Preußen sieht nothwendig gehen musse, wenne es sich sechalten und Deutschaften dum Stühpunkt werden solle, mit frijchen, auf andern Wegen noch nicht abgenugten Krasten zu betreten". Die aus den anertannten, unahweisdaren nationalen Aufgaben Preußens herstiesende Rothwendigkeit sar eine Anderung auch der inneren Politit war also in diesem Augendicke bereits erfannt, offen ausgesprochen und vom Könige anertannt.

Benn Bobelschwingh so mit Erfolg bemüht war, ber tonftitutionellen Ibee Eingang zu verschaffen, so waren jene Tag

<sup>1)</sup> In Thile's Radlag.

<sup>9)</sup> De Bodelichinigh inzwischen Ginne bes haniemanischen Borchiags qu einem Aufrui, An mein Bolt" vorsiellig geworden war, fiebt batin. Jedenfalls erhelt aus bilgem Briefe, daß der Aufrig. An mein Bolt und an bie beutiche Nation" vom 21. Marg in seinem Ursprung weit über den 18. Affar; guridircide.

<sup>3)</sup> Bgl. das Schreiben Bobelichwingh's an den Ronig bei Dieft G. 49-51; das dort angegebene Datum "15. Marg" tann nur für das Kongept gutreffen, die Aussettigung ist vom 17. Bgl. D. 3. 63, 432 Ann. 2.

für Tag einlaufenden Berichte Donhoff's aus Frantfurt gang geeignet, ihm wirtfamen Borichub gu leiften 1). Wenn man gleich bem öfterreichifchen Sofe gegenüber ben Bunbestagsgefanbten besavouirte2), fo gingen boch gerade nach Bien in biefen Tagen ein paar Mittheilungen, die fur die beginnende Rursanderung ber preußischen Bolitit fumptomatifch find. In Bezug auf Die beabfichtigte Ginberufung bes Landtages murbe in einem eigenbanbigen Schreiben von Canit an Rabowit vom 12. bie Erwartung ausgesprochen, bag man bas auch in Bien gutheißen werbe: "Bir brauchen ibn wegen ber ebentuellen Rriegefoften, und fur Deutschland als Gegengewicht gegen republifanischen Unfug und gegen bas beutiche Barlament." Auf Die beablichtigte Broflamation an bas beutsche Bolt wird ber Biener Sof in bemfelben Schreiben mit ber Darlegung porbereitet: bak zu energifcher Betampfung ber Revolution ein Aufruf an alle rechtlichen Leute in Deutschland gebore, werbe niemand vertennen und migbeuten: "am wenigften in Bien, benn wenn wir bie Rabne Deutschlande in bie Sand nehmen und bas Schwert gieben, fo ift es ebenfo für Ofterreich ale für une felbit."

Lim bezeichnenbsten aber erscheint, daß icon Tags vorher, gleichfalls in einem eigenkandigen Briefe an Raddowis, Canity mit Bultimmung des Konigs zu gunften des fonstitutionellen Systems eine Lange eingesetz hatte.

Die gefährbete Lage in Italien führte ihn auf die Betrachtung: "Ift es — pour trancher la question — nicht möglich, die Lombardei moralisch zu erobern, den Grimm der Empörung

<sup>3)</sup> Rach einem am 11. eingetroffenen Berichte des Gefandten v. Thur aus Seintigart hatte auch Geraf Beroldingen, der einzigig auß dem alten in das neue mütttembergiftig Knittfeitum Wergetretene Ministry, dringend empfosien, "dog Perufen, um das monarchifte Princip in Deutscham aufrecht zu erkalten. fid an ibe Golie ber Bewann fellen moder."

<sup>&</sup>quot;) Canij an Radowiț în Bien, Bettin, 12. Ari; "Der Bundeila, cheint total die Bessinnung verloren au haben, der politische Aussichus da ein Berdammungkurtheil contra se ipsum ausgesprochen. Es versteht sich von felbst, daß wir uns au diesem Vonalog nicht bekennen; der fal. Bundestagsgesindste hat leine Jnstruktion in solchem Sinne erhalten; de und wie diel Theil er an dem Versiche hat, weiß ich noch nicht."

gu entwassnen, dem Revolutionsschwinde zu siellen? Institutionen, die man an der Spige einer schlagtertigen Armee von 100 000 Mann einrichtet, sind doch etwas könderes als digedrungen Kongessionen. Rirgends kann man vor der Idee einer Konstitution weniger erichrecken als in Wien, wo die lomdarbische eiserne Kronn mit der die Feligen Stephan, der dehmachtigke eistene Kronn mit der die Feligen Stephan, der dehmichten und der sisteren kind eine gemeinsames Centrum sinden. Mit der Ausstehe die Seldung diese absoluter und konstitutioneller Wonarchie währe die Seldung Titerreichs in Italien bedeutend verändert, der faiserliche Abler Honate seine Schwingen wieder sein einstalten, Frieden stiften und nötigaen falle ihm erzwingen.

Der Gebante ist au folgenreich und gewichtig, um sich als undebenklich darstellen zu konnen; aber es handelt sich in biefem Moment um nichts Geringeres, als die Welt wieder in ihre Jugen einzurichten, aus benen ein ungeheurer Stoß sie herauszusschleuben broht.

3ch sende Dir dies Blatt nicht ohne Allerhöchste Genehmigung; es ift für Dich allein bestimmt; sondire: ob die Ibee eine bleibende Stätte findet!"

Und somit wird Bobelschwingh Recht gehodt haben, wenn er statter (im Herbft 1848) angab), es sei, als am 14. Watz<sup>2</sup>) ber Bereinigte Landtag auf ben 27. April berusen wurde, bereits ber Beschlüge gesoft gewesen, "dem Lande eine Konstitution ober, um genauer zu reben, eine Bersschlung zu geben, nach welcher Gescheschwingsgewoll und des Bestierungsgecht zusigsche dem Könige und den Schnige und den Schnige und den Schnige und den Schnige und der bem Könige unter der Berglichung verbleibt, ein der Krone und den Schnige unter der Berpstichtung verbleibt, ein der Krone und den Schnige unter der Berglichung der Gesentwortliches Ministerium anzustellen".



<sup>1)</sup> Bgl. Dieft G. 28.

<sup>3)</sup> Auch Canis möß dem 14. Mäg eine entscheibenbe Bedeutung bei; indem er Tags darauf dem Könige die ersten Rachrichen über Röbige bie ersten Rachrichen über Boben ... Gliddlicherweise saben Ew. Machlicher bereits ein großes Bort anskeltwocken.

Die Antwort allerbings, bie ber Ronig am 14. Mittage bem Magiftrat und ben Stadtverorbneten von Berlin nach Entgegen. nahme einer Abreffe munblich ertheilte, lautete noch ausweichenb. faft abmeifend. Die Abreffe bat um ichleunige Berufung bes Bereinigten Landtages und feste bingu, baf ber allmabliche Musbau bes Berfaffungemerfes unter ben gegenmartigen Umftanben mehr aufrege ale befchwichtige: "Mle einen getreuen Abbrud ber Bolfemeinung und Bolfegefinnung fonnen wir bie Stande aber nur in dem Salle betrachten, wenn fie aus einer angemeffeneren vollsthumlichen Bertretung bervorgeben und ein beichliefendes Botum bei einfacher Majoritat erhalten." Der Ronig ermiberte u. a., "daß er bem Musbrud, welcher gegen bie allmähliche Entwidlung ber Berfaffung gerichtet fei, nicht unbedingt beitreten fonne. Dicht in feche Bochen burfe man ein Saus bauen, welches ju bauen anderthalb Jahre erforbere; auch nicht auf Cand burfe man es bauen, wenn es befteben folle. Die aute, alte Ordnung burfe nicht unbeachtet bleiben, auch Die Blieberung ber Stanbe fei beutich; wer bagegen anftrebe, ber fete fich Befahren aus. Ebenfo ber Befit als althergebrachte Grundlage ber Stanbichaft fomme in Betracht."

Se war noch einmal, des leste Mal, des Befenntnis ju den so lange Sahre hindurch hochgespaltenen altständischen Orundschen und Überzeugungen. Immerhin mag man bereits ein Einlenfen darin sehen, wenn Friedrich Bilhelm indirett diese Fragen ods als einer Brühung sähig bezeichnete: "Alles diese könne nur mit dem Landsage erledigt werden." Dessen einerhung fei seit mehreren Tagen beschlossen, des Berufungspatent bereits vollkagen, die Dauptbitte der Stadt Berlin damit bereits genücht").

Für die Beröffentlichung des Patents war nur noch die offigielle Antwort aus Wien wegen des Färstentongresses abgewartet worden. An die im Berein mit der faiserlich ölerreichiichen Regierung erfassene Einsabung an die deutschen Bundes-

<sup>7)</sup> Bgl. ben Bericht in der Boffifchen Zeitung bom 15. Marg. Der König erflätte, er fonne auf die Abreffe nicht, wie es in anderen Ländern Eitte fei, in wobsstilifter Rede antworten; nur im Rondersationstone wolle er einige Botte erwidern.



genofien ju gemeiniamen Berathungen über bie für bas Aofle bes beutichen Bolfes unter ben gegenwärtigen ichwierigen und geschrodlen Verhältnissen erbeitendem Nerhältnissen erbeitenden Nerhältnissen in die Abart an und verführet bann ben Entschus des Konigs, mit allen unsern kräften bahin zu wirten, daß biese Berathungen zu einer wirklichen Bundes sichren, bamit bas beutiche Bolf in ihm wahrhost vereinigt, durch gegen die Gescheren geträftigt, nicht minder aber auch gegen die Gescheren geträftigt, nicht minder aber auch gegen die Gescheren geben die Ausgeschleite der Anarchie geschüßt, die alte Größe wieder gewinne. Bugleich ward ausgesprocken, das burch diese Bemispungen für Deutschand "jedensalts Maßregeln für Unsere Staaten" bedingt würden, "zu beren Ausstiltung Wahren gelte Entabten bebürfen".

Rach beiben Richtungen bin erhalt bas anicheinenb von Bobelichwingh entworfene Batent feinen Rommentar burch gleichgeitige vertrauliche Außerungen ber Minifter. Den abfolutiftifchen Belleitaten bes Biener Sofes galt bie Barnung in einem Schreiben bes Freiherrn v. Canit an Radowit vom 15. Darg: bag bas Batent bie Abficht einer "wirflichen Regeneration bes Bunbes" ausspreche, fei um fo nothwendiger gemefen, als bie rabitale Bartei ben Gurftentongreg von pornberein als einen reaftionaren Berfuch verbachtigte, und ale von ben fubbeutiden Regierungen bereite Untrage auf Bilbung eines beutichen Barlamente bei ber Bunbesversammlung eingebracht maren, beren einfache Rurud. weifung nach ben im Drange ber Greigniffe gefaßten und publigirten Befchluffen ber Bunbesversammlung nicht mehr thunlich war." Dem fonftitutionellen Soje gu Stuttgart bagegen follte ber Gefanbte v. Thun nach ber ihm von Canin an Demfelben 15. Dars ertheilten Beifung barlegen, baf Gurftentongreft und Boltsvertretung fich feineswegs ausichloffen 1), daß aber ber Bund



<sup>1)</sup> Rach seiner anonymen Broschüre: "Die Kontrasignatur ber Prolamation vom 18. März 1848", Berlin 1849 (geichrieben in ben letzten Kagen bes Bezembers 1848), S. 23 will Canip schon am 11. März dem nassauften Legationstath v. Gogern in diesem Sinne geschrieben haben.

nicht einfach in bie Sanbe einer beliebig tonftituirten Berfammlung von Bolfevertretern abbiciren fonne: "Bir find burchaus nicht bagegen, bas Brincip im Bunbe gugulaffen, welchem bie 3bee bes beutiden Barlaments ju Grunde liegt, aber basfelbe muß auf geregeltem gefetlichen Bege in bie Bunbesverfaffung eingeführt merben. Deshalb muffen bie Grundlagen burch eine Bereinigung ber Regierungen gelegt werben." Ebenfo murbe bem Grafen Galen, bem Befanbten in Caffel, am 16. eröffnet, baf bie Frage einer Bertretung ber Ration am Bunbestage ben Rongreß beschäftigen werbe: "Dies ift meniaftens ber ernftliche Bunich und Bille Gr. Daieftat bes Ronias."

Muf bie Ronfequengen biefer Bolitit nach ber anbern Richtung, fur bie inneren preufifden Berhaltniffe, laft ber Brief vom 14.1) ein Licht fallen, burch ben Bobelichwingh feinen Better Georg v. Binde zu vertraulicher Rudfprache nach Berlin einlub: "Ginigfeit tann Breugen Rraft, ein fraftiges Breugen tann Deutschland inneren Salt und biefes bann Europa ben Frieben geben. Ebenfo volltommen aber ertenne ich auch, baf wir große Reformen in unferen Ruftanben pornehmen muffen, um bie Deinung Deutschlands zu geminnen".

Der lebhaftefte und grundfaglichfte Wiberfpruch gegen bie neue Bolitit, bie ja nun über bas por 14 Tagen nach Beters. burg mitgetheilte Brogramm ber Bunbesreform weit bingusging, war von Rugland ber ju erwarten. Bu vorgangiger Berftanbigung blieb feine Reit: man mußte fich begnugen, Die vollenbete Thatfache, ben Entichluft, feine Brunbe, feine Unvermeiblichfeit und Unabanberlichfeit bargulegen. Canit unterzog fich biefer Aufaabe noch am 15. in einem Erlaft an ben General Rochom. Antnupfend an bie erften fchnell erftidten Regungen ber Muffaffiafeit in ben Strafen ber Sauptftabt und an Die "veritable Revolution in Bien", beren Musgang und Birfungen man bamals in Berlin noch nicht fannte, erflarte ber Erlag beftimmt und



<sup>1)</sup> Dieft G. 48. Ebenjo theilte Bobelichmingh bem Grafen Arnims Boppenburg feine Abficht mit, "ibn bei ben Borberathungen über bie Anderung ber Berfaffung bingugugieben". Bal. Arnim's "Berichtigende Erflarung" pom 31, Januar 1849,

nachbrüdlich: "Angesichts bieses schwerwiegenden Ereignisse gitt es jetz, auf Beutschland um zu führen und zu berusen, indem wir biefen Antionalitätsgesst anrusen, der allein die Ordnung wiederaussehen sassen, der angenierien sann, die ums bedroht und in Frankreich augenblicksich sich voll vollen, der Antionalitätsgesster Engen, welche die Geiehlichseit und die Ausgestellungen, aller derer liegen, welche die Geiehlichseit und die Ausgestellungen, auf vollen, ohne die ein Staat nicht rechterhaltung der Grundlagen wollen, ohne die ein Staat nicht verdierhaltung der Grundlagen wollen, ohne die ein Staat nicht eine hier die Ausgestellungen und uns genet die einzige dauerhalte Stäte zu werden dermischen und unsern händen ein Element der Stäte zu werden dermögen und uns geute die einzige dauerhasste Eringe, die einzige waher Birglicht für unseren Aufunft bieten."

Das Mistrauen bes Liberalismus gegen ben Kongreß wieder um sollte ein Aunderlaß an die Preußischen Geschabtschaften in Deutschab dom 16. März bekampten, der zugleich eine abermalige Annäherung an die Idee des Beutischen Parlaments bedeutet. Allen Fragen, welche die Gemüter im Interesse Deutsche Allen Fragen, welche die Gemüter im Interesse deutschab zieht so mächtig bewegen, wurde eine "freie aber auch gründliche, restliche rubige Beratung" auf dem Kongresse geigat: "Keine berschen gie ein ausgeschoffen, namentlich nicht die wichtige wegen Bertretung der deutsche Ration am Bundestage durch ein so, deutsche Parlament. Es wird sich albann zeigen, wie ihre Bohung ausstührder ist!" 3. Die Idee einer Betrettung

<sup>3)</sup> De nous laisser développer sans entraves les institutions qui peuvent devenir un élément de force entre nos mains etc.

<sup>9)</sup> Im Kongeti bes Munderlassies fixand juerst: "Es mich sich aledam, edgen, od bir Er Gling (in ben bezeichneten Genmen) ausstützber ist geber nicht. Bir milien für ieht ibre Ausstützbearkeit bezweiseln. Die Hoese u. i. w. Bei Kovission bes Kongepas frieß de ann ber Munistre Canis, vieleleich unter den Ausgen des Königs, sieht bezeichnenker Weise die weite des Genaris, vielestein Vollegen der Vollegen der Vollegen des Königs, sieht bezeichnenker Weise die weite zu mehren der Vollegen der Ausgeber des geber im haber Mange in der Angelie mit der Anregung, "eine Angahl ichtigter, sachverfinder des geber der Vollegen der Vollegen Vollegen der Volle

ber beutschen Nation am Bundestage an und für sich fei ber fgl. Regierung so wenig fremb, daß sie schon im herbst bes vorigen Jahres damit umgegangen fei, Ginrichtungen der Art au beantragen.

Se war nicht andere: in gewisser Bezeinung fah man in en Wiener Ereignissen eine Bereinjachung der Lage, eine Ereichterung der eigenen Ausgade. "Bertrausich" ichrieb Canity an biesen 16. dem Bundestagsgesabten 13: "Wir haben nun mit einem sonstitutionellen Sieterreich zu thum. Statt bis jest in Wien hemmisse über die mit den haben der die d

au etjugten-j.

<sup>1)</sup> Donhoff feinerfeits forieb am 17. nach Berlin: "Die moralifche Altion Breugens auf Deutschland wurde in biefem Augenbild größer fein, wenn Breugen allein, als wenn es in Berein mit Öfterreich handelt."

<sup>3)</sup> Auch in der amtlichen "Allgemeinen Breußissen Zeitung" vom 17. März fam bief Aussigung zur Geltung: "Demnach ist Ölterreich auch in die Bahn der Resommengung eingetreten, der es sich lange verschiosisen datte. Hoffen wir, daß babwaß sein Berbiltnis zu Teutissand und vorzagdweite zu Berussen, weiches beien Weg fanglie betreien dun dauf ihm lonsfequent sortzuschreiten gedenkt, ein innigeres werde, doch nummehr beibe deutsche Großmäche, im Terein mit Iepen deutschen Deutsche mit deutsche der der der der deutsche deutsche der der deutsche der der deutsche deutsche der deutsche deutschlieben der deutsche deutschlieben deutsche deutsche deutsche deutsche deutschlieben deutschlieben deutsche deutsche deutsche deutsche deutsche deutschlieben deutsche deutsche deutschlieben deutsc

Ein Musblid, beffen Ronfeguengen gezogen merben mußten. Bas ben Ronig bon Breugen bisher bestimmt batte, eine fo langfame Gangart fur feine Reformpolitit einzuhalten, mar nicht in fenter Linie fein politifches und perfonliches Berbaltnis au Diterreich, Die bertommliche Borftellung von ber Rothwenbigfeit folibarifchen Borgebene ber beiben beutichen Bormachte, garte Schonung ber prafibialen Brarogative, auch eine gemiffe Befangenheit gegenüber ber hochtrabenben und lehrhaften Brincipienitarrheit Metternich's. Statt biefer bemmenben Bebenflichfeiten lagen jest vielmehr positiv bie gewichtigften Grunde bor1), ben letten Schritt zu thun, um bas grunbfablich befchloffene nun auch obne meiteren Bergug augufundigen und auszuführen. langer gogern, bieg Breugen inmitten ber Bewegung, bon ber jest auch Ofterreich mit fortgeriffen mar, in vollige Bereinzelung bringen, bem neuen fonititutionellen Minifterium in Bien fur Die nationale Bolitit bie Borband laffen, bem Digtrauen bes beutichen Liberglismus neue Rahrung geben, ben fubbeutichen Regierungen bas Rufammengeben mit Breufen morglifch unmbalich machen.

Steidmobl ertitt bie Aussichtrung baburch noch einen Auficub, daß Bobeischwingh es für unerläßich hielt, Antünbigund und Einfeitung ber Reform einem neuen Minifertium zu überlaffen, bessen nicht von heute auf morgen erfolgen fonnte. Im 17. Marz reichte er bem Könige ein somliches Eintassungsgesuch ein; es wiederholte, was der Minifere bereits mundlich gettend gemacht hatte? bag er selft bie aus den Beziehungen

trästigen, von dem nationalen Bewuhlfeln getrogenen Staate zu wirfen besädigt sein werden." Die "Bossifies Zeitung" vom 18. Märg (Worgen-nummer) demetste dazu: "Wir sind weit entstent, in den Zon der A. He. 3. etingzifismen, wecke für ihren alten vielspirigen Berbündeten bei seiner Sturze nur Borwürse bereit hat und ihre seierliche Schadenstreude nicht gang geschäft zu verbergen weiß."

<sup>1)</sup> Bobelfchmingh fagt in bem Brief vom 30. Marg 1848 ohne nähere Kussifibrung: "Mm 16. trafen die Rachtichten von dem Umsturge Biens in Bertlin ein. Die Lage der Dinge war total verändert, es mußte gang anders operitt werden." Diet E. 16.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 66.

au Deutschland mit Nothwendigkeit sich für Preußen ergebenden inneren Resormen nicht vornehmen tonne: "Ew. Königl. Majestat beburfen bagu eines anderen Mannes, der die ffjentliche Meinung auf biefem Buntte noch nicht acorn fic bat."

Da ließ ein neuer Zwifdenfall auch bies Bebenfen gurud. treten. Um 17. erhielt Bobelichwingh bie, wie er fagt 1), guberlaffigften Rachrichten, bag ber Sauptichlag fur ben 18. vorbereitet werben follte; er glaubte, bem "juvorfommen ju muffen, weil felbit ein Berfuch icon ben Schein bes Ertrogens babe und baburch jedes Beichent ichwachen muffe". Go entwarf er in ber Racht bom 17. auf ben 18. nach einem langen und lebhaften Minifterrath in bem "Batent wegen beschleunigter Ginberufung 2) bes Bereinigten Landtages" bas unumwundene Broaramm fomobl fur bie beutiche wie fur bie preufifche Reform: fur Deutschlanb bie Forberungen, Bunbesftaat, vorläufige Bunbesreprafentation. aus ben Stanben aller beutichen Lanber gebilbet und unverauglich au berufen, allgemeine Bebrverfaffung nach bem Dufter ber preufifchen. Bunbesbeer unter Bunbesfelbberen und Bunbes. flagge, beutiche Rlotte, Bunbesgericht, Befeitigung aller Rollfchranten, Breffreiheit; fur Breugen: bas Unerfenntnis, "bag eine Bundesreprajentation eine fonftitutionelle Berfaffung aller beutiden Staaten nothwendig erbeifcht, bamit die Ditalieber iener Reprafentation ebenburtig neben einander fiten".

Am Morgen des 18. legte Bodelichmingh nach Rudiprache mit dem zu feinem Nachfolger in Aussicht genommenen Grafen den Arnim-Bodgenburg und mit dem Freiheren vo. Canib fein Konget dem Könige zur Bodliebung vor n. Ein Mehr an thatlächlichen Zugelichmissen word ben Könige, der sich mit Bodelchmingh in der Sache ja bereits geeinigt batte, nicht zugenuthet, sondern eben nur eine Anderung in der Tactif. Und, Alles in

<sup>3)</sup> Dieft C. 19. Sgl. Bufd, Die Berliner Matgage von 1848, C. 12.
7) Kui ben 18. April. In bern Entlaifungsgefund vom 17. hatte
Bobelfdwingh noch gefogt, erft ber neue Mittliger fönne bie Elianbe "unveräßigit" berufen: "für uns fehlt es an einem Bormonte, dagu öffjiell
ur tathen: bie Berufuna mütche unter uns als eine Schwäder erfdeinen".

<sup>&</sup>quot;) Dieft S. 20. 30, wonach fich bie Angabe ebenba G. 51 berichtigt.

Allem, eine Anberung im Sinne bes im ersten Anfang durch Radowit als zwedmaßig empfohlenen taftifden Borgebens, "mit bem Ende anzusangen und fuhn und laut auszusprechen, was gescheben folle").

Der Adnig unterschiefe. In diefem Augenblick ichien die Zage im Innern und nach Außen nur gute Aussischen zu fieten. Der Kongreß der Bundesstaaten, dessen Zufahnbesommen zu Ansang der Woche als seigt zweiselfchaft erschienen wor?, wurde dereits seit dem 16. als gesichert betrachtet Burttemberg, Sachjen, Dannover, Kurhessen, Nedsendurg-Schwerin hatten zugesagt, Baden wenigstens nicht abgeschap, an der Bereitwilligsfeit von Arssau von gestellten gegeneste. Der Aussich werden der Ausgeschapen und der Verlagen der Verlagen

"Das gang Deutschland erschütternbe Fieber ber politischen Aufregung hat sich — wie es nicht wohl ausbleiben sonnte – siet ben legten ach bis gehr Tagen auch der hiefigen Kessberung mitgetheit, und Sw. Exc. werben durch die Hiefentlichen Blätter davon unterrichtet sein, daß in der heite zu Ende gehenden Woche soft täglich, meistens jedoch nur in den spekenden Woche siet täglich, meistens jedoch nur in den spekenden Woche bestendigten Auch einschunden, werde best Einschreiten berechsten zu Auch nabig machten. Es ist derschen jedochmal — zwar nicht gang ohne Anwendung der Feuerwasse — leicht gelungen, sie zu zerstruen. Seit gestern hoben wir begründer Sossi sie sossination aus großen.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 46.

<sup>&</sup>quot;) Canit an Rabowit, 12. März: "Cb die sübdentichen Regierungen werben thelinehmen fönnen, ift in biefem Augenbild problematisch, benn sie besinden sich in einem Zustand, der taum eine Berechnung der Raheregen zusäht, die noch in ihrer Macht liegen."

<sup>5)</sup> Rach ben Mittheilungen von Canit an Denhoff in Frantfurt vom 16. Marg. "Dennach scheinen ber Beforgniffe, welche Ew. Errelleng wegen ber Bwechmäßigkeit und des Eriologis des deutlich norgeffes ausselbrochen haben (vgl. oben S. 62), fich nicht zu beitätigen."

<sup>4)</sup> Auch Gerlach hielt, wie er ipater angegeben bat (Dentmurbigfeiten 1, 133), die Aufitande fur fo wenig gefahrlich, daß er dem Ronig nicht

theils auch die musterboite Haltung der hiefigen Bargerichait berechtigt, welche, von dem Magistrat und der StadverordnetenBerjammlung verständig und besonnen gefeitet, sich die Aufrechterbaltung der Ruhe und gefessichen Ordnung durch die aus ihrer Mitte gebilderen undewnsteiten Schupkommissionen enrichfolissen und frastig angelegen sein läßt und dadurch in manchen einzelnen Jacken, namentlich gestern Abend, die Anwendung der Gewoffinken Macht entsbestlich gemacht dat. Wir bestigten hiern eine Bürgichaft dafür, daß die fonsichtigken der Aussichtung der von ihr beabsichtigten umfalsenden Wahregeln zur Veruhigung der Gemätere und zur Serbelistung einer den gegenwärtigen Berhältnissen einter den gegenwärtigen Berhältnissen entipresenden Ordnung der Oling ohne äußere Estung vor ihreiten wird.

Der Erlaß ist nicht abgegangen. Am Rande bes Ronzepts steht von ber hand bes Freiherrn v. Canity: "Cessat, Baßt nicht mehr."

## V.

Unfere Untersuchung hat ergeben, daß die Austunft völlig gutrifft, die Friedrich Wilhelm IV. der Wochen nach dem Berliner Erraßenfampf über den Beweggrund seines Zugeständriffes an den "Konstitutionalismus" ertheilt hat.

Dit der Anerfennung bes fonftitutionellen Spftems hatte er die Suhrung ber beutschen Resormbewegung, bas Bertrauen

grathen soben mitte, Berlin zu verlöffen. Die Behauptung der Signarus Temporis von H. Ser, das Bodelfamings um 17. März dem ruffischen Gelandten Nagendorff verfichert habe, "er fünne getroßt nach Betersdung fereiden, in Berlin fei die Sache abgemacht", dat Bodelfamings soloniert für Vorwerber, die Volleg der Volleg volleg der Volleg volleg der Volleg volleg der Volleg der Volleg der Volleg volleg volleg der Volleg volleg der Volleg volleg der Volleg volleg volleg volleg volleg der Volleg vo

ber nationalen Reformpartei gewinnen wollen. Das Ergebnis des 19. März war, daß er das, was er als Mittel zum Zwerk nur mit hat hinnehmen wollen, als alleinigen Gewinn behielt, den großen Zwerk der verfelte.

In einem vertraulichen Schreiben an Canit bat ber preußische Bunbestagegefanbte, noch ehe er bon ben Berliner Greigniffen Renntnis batte 1), bas bisberige Borgeben feines Sofes in ber beutichen Grage einer icharfen Rritit unterworfen: "Batte ber Ronig gleich ju Anfang (ohne erft nach Bien gu ichiden, wo, wie mir Graf Colloredo felbit fagt, acht Tage mit Ronberfation verloren find, und in ber letten Beit maren bie Tage wie früher Bochen) alle beutiche Fürften ober ihre Bevollmachtigten, ben Bunbestag, wie ich bamale porichlug, nach Berlin berufen, gleichviel ob Ofterreich bort vertreten ober nicht gemefen mare, jo murbe ein großes Refultat moglich gemejen fein; aber batte er auch nur feine 3been und Absichten fofort bireft bierber nach Frantfurt bringen laffen, fo mare noch nichts verloren gewefen; aber fo, mo erft uber Bien bie Blane bes Ronige in's Leben treten und baburch 14 Tage verloren gegangen find mahrend welcher Reit gerade gang Deutschland innerlich umgeftaltet worden ift, . . . ift fo viel Terrain verloren, bag es fcmer halten mirb, es wieder ju gewinnen . . Doch genug biervon, ich febe voraus, bag, wenn Em. Excelleng es batten anbern ober hindern tonnen, es andere geworden mare, und ber Ronig Ihre wie meine Anficht babei unberudfichtigt gelaffen bat 2)."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Brief hat weber Datum noch Prafentatum, ift aber nach ber Biederantunft bes Grafen Colloredo in Frantfurt geschrieben, bem Graf Donfosf om 17. Marz bas Brafiblum gurudgab.

<sup>3)</sup> überbied hatte Tönigöfi gegen bie Berion bes bon bem Könige genählen Unterkänibete die fäuftien Behenten. Auf bie vertrautigke Wittbeldung, bei er leibt jum Gefandten in Baris auserichen fei, dierbit Tönigöfi am 28. Februar an Cantip, baß bem Gerückt nach Abadowig alls fein Ruchfolger in Ausfickt genommen werbe; er hält ei für feine Pflich, "von bem Einband zu hyrechen, ben bied Gerückt ister gemach bal: er ift ein für Kreughen ertilchern ungüntliger geweien. Mit aller Ansettemung ber felten ausgegeichneten Berfünlicht von General Radowig, leiter tilenkundtigen, gefrierden Gigentfämilicht, seines gerofen Wiffens,

In abnlichem Ginne hatte fich am 11. Mars Raifer Ricolaus gegen ben General v. Rochow ausgesprochen1). Alles in ben Inftruftionen für Rabowig Enthaltene "icheine für ben fruberen Stand ber Dinge binreichenb; allein man befinde fich leiber bereits einige Bhafen weiter". Der Raifer muffe bemnach wieberholen, bag er "bon einem Gurften- und Minifter-Rongreffe in Bien gar feinen Ruten fich verfprechen fonnte: bis Ende Dars murben noch taufend Ereigniffe gum Bollguge tommen. Es fei ein Beweis ber garteiten Delifateffe fur Ofterreich, baf Em. Ronigl. Dajeftat ben Gig ber beabfichtigten Ronfereng nach Bien verlegt miffen wollten, ben man gelten laffen fonnte, wenn bort ein Raifer berriche: aber mit bem Gurften Metternich allein, ber gu allem bie Band biete, mahrend bie übrigen Mitglieber ber Staatstoniereng nicht nur entichlunlos, fonbern aufhaltenb und hinbernb einschritten, laffe fich nicht effettuiren". Außerbem habe fein beuticher Gurit und fein Minifter Reit, bas eigene Sand ju verlaffen. "Deshalb bleibe gar nichts übrig, und bie Begenwart wie die Rufunft murben es Em. Ronigl, Majeftat banten, ja ber

fieht er burd feine ausgesprochen ultramontane Tendeng auf eine Beife in ber Diggunft ber öffentlichen Deinung, bag er bei ber aegenwärtigen Beitrichtung trop feiner feltenen Talente ale Bertreter Breugens im Bunde bei ben meiften Bundebregierungen, beren hiefigen Bertretern, in ber Breffe und im Bublitum großen Unftoß geben und bas Berbaltnis Breugens gur beutich-nationalen Richtung fauffiren murbe. 3ch icabe und achte General Radowis; ich ftelle ibn febr boch und habe feit Jahren manche Lange für ibn gebrochen; aber ale Musbrud ber Begiebungen Breugens jum Deutschen Bunbe, jum Fortidritt und ber Entwidlung ber beutichenationalen Richtung auf bem politifchen wie auf bem firchlichen Bebiete tann er Breugen nur nachtheilig fein. Die Befprache aus ber Begenwart gelten in Deutschland für eine Art neuer Saller'icher Restauration ber Staatswiffenicaften, für ben Rachhall bes ehemalig Berliner politifden Bodenblatts, alfo für ben Enpus ber antitonftis tutionellen Richtung und ben Gegenfaß ber einheitlichen nationalen Berichmelaung, b. b. fomit für ben biametralen Biberipruch gegen bie beiben machtigften bermaligen Sauptftromungen [ber beutichen] wie affer anbern Rationen . . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Folgende nach Rochow's Berlicht vom 29. Februar/12. März. Bgl. oben S. 55 Unm. 4.

Raifer bitte Allerhochitbiefelben fuffällig, feine bringenben Bitten und Rathichlage au erhoren und fich an bie Spite au ftellen. nicht in Wien die Berathung au halten, fondern mo es auch fonft fein mochte, in Frantfurt ober anderwarte; bort Allerhöchftfelbft aufzutreten, Ihre Unfichten mit Rachbrud auszusprechen und bem beutichen Baterlande Gulfe und Schut zu bieten, porquegefent. bağ man Em. Ronigl. Dajeftat boren und Ihnen folgen wolle. Dort auf ber Stelle mußten bie Intereffen feftgeftellt und gur fofortigen Musführung gebracht werben. Es handle fich nicht barum, ein frembes Land, welches fich eine Form gegeben, gurechtgumeifen, ibm Bormurfe gu machen ober basfelbe fogar angugreifen: es handle fich vielmehr barum, Deutschland als Grogmacht gu erhalten, por Unbill und Anarchie ju bewahren, ja basfelbe gu einer Rational-Ginbeit nach ben biftorifden Formen in Rufammenbang und Rufammenhalt ju bringen. Babrend man erft barüber verhandle, ob fich bie Rurften und ihre Minifter in Bien bereinigen follten, verfliege bie Beit und einer ber beutschen Fürften nach bem andern erlage bem Sturme ber Opposition und laffe fich Rongeffionen abbringen, welche erft gemeinschaftlich bewilligt werben follten. Best fei es fur Em. Ronigl. Majeftat Beit borgutreten. Bon einer portrefflichen Bermaltung, einem geordneten Saushalte begunftigt, mit einer mufterhaften Dilitarverfaffung, mit einem eblen Bergen und großen Gaben ausgestattet, maren Em. Ronigl. Dajeftat bagu geschaffen und von ber Borfebung bagu beftimmt, ben Berbangniffen ber Beit eine geeignete Richtung gu geben."

Es fteht bahin, ob ichnellerer Enitgluß, schnellere That gehossen haben möchten, ober ob nicht unter allen Ilmstanden die, welche an der Errichtung der Berliner Barrisoben ein Interesse, gehabt haben, ihr Spiel gewagt haben würden; daß eine Revolution des Programmes nicht immer bedarf, haben die Borgange des 18. Mitz ohnehin azeitat.

Trot aller Bogerungen und trot bes Aufruhrs in ber preußischen Saupftladt wäre nun noch nicht alles unwiederbringlich verloren gewesen. Erst indem ber König am 19. seine stege reich und unter gang unbedeutenden Berluften vorgebrungenen

Truppen bor ben Barrifaden gurudgog und damit aufhorte, in ber eigenen Sauptftabt und im eigenen Lande, ig in feinem eigenen Schloffe Berr ju fein, betrog er fich auch um feine Beltung in Deutschland und fur gergume Reit um jeden Ginfluß auf Die nationale Bemeaung. Wie bat über bas, mas an jenem perbangnievollen Morgen gu geicheben hatte, vorher ober nachher Ameifel auffommen burfen! Bas fur Breuken und fur Deutschland beabfichtigt murbe, mar frei und offen angefundigt: bie Emporung mit ftarfer Sand erftiden, bien nicht bem Reformprogramm Abfage geben, fonbern ibm miber ben Umfturg Raum ichaffen, ibm Die Bufunft fichern, Und bann, nur bann, fonnte ber Ronig pon Breufen - wie ber fommenbe Staatsmann Damale es perlangt hat1) - "ben Dentichen befehlen, welches ihre Berfaffung fein follte". Gin ftarfes Breufen, por ber Revolution babeim nicht gurudgeprallt, murbe in Deutschland offenbar in bem Dage geringeren Biderftand auf feinem Bege gefunden haben, als es ich den Forderungen des nationalen und fonstitutionellen Liberalismus bereits por bem 18. Mary angenabert batte. Gin ftarfes Breufen hatte feine beutiche Bolitit vielleicht ohne ben Burgerfrieg Durchführen fonnen, bem Breufen 1850 quemich und ben es 1866 aufnahm; benn ber Mugenblid, beffen Gunft am 19. Dars in Berlin pericherat murbe, er bot, bon ben rein perionlichen Saftoren abgeieben, unvergleichlich großere Bortbeile ale jene fpateren Belegenheiten. Diterreich lag barnieber: Rukland erfannte bei allen jonftigen Borbehalten eine Reform bes beutichen Bundes ale nothwendig unummunden an und ftand mit feinen Sompathien nicht auf der öfterreichischen Seite, wie zwei Jahre fpater, fonbern auf ber preufifchen; Die Regierungen ber beutiden Mittelftagten hatten an ber in Die Bahnen einer freieren Bolitit eingelentten nordbeutiden Großmacht einen natürlichen und willfommenen Rudhalt gehabt: nicht minber bie gemäßigte nationalpartei gegenüber ben rabifalen Begnern, benen fie ohne biefen preußischen Rudhalt mabrend bes folgenden Commere nur mit Roth und unter eigenen

<sup>1)</sup> Bgl. Bismard's Rebe in ber zweiten preußischen Rammer vom 6. Sebtember 1849.

Befahren das Gleichgewicht hielt. Das deutsche Barlament mödige, itat auf dem Boden des allgenteinen Stimmrechts, sich als Centralausschuß der Einzellandbage, wie es der Bassermann'iche Fedrua-Antrag nur jorderte, tonstitutiet haben; im Preußen selbst würden, nach forstoulert Kolmeitung der Ernsehnemaggie, Bolt und Herren der Verleichte und Siderale'), ein jeder an seinem Theil und in seiner Weise, das neue konstitutionelle Königthum und sieine deutsche Politik gestützt haben.

Gerade weil König Friedrich Biliselm mit der größten Selbisierwindung das deutsche Barlament und für Peruhen die Konstitution vorweg proflamirt hatte, mußte er umsometr geneigt iein, angesichts diese ihm unerstärtichen Berliner Auslitandes an ein "Mösperthändnis" zu glauben. Nachdem dann die softe sallenden in Berbindung mit einer durch Gemitskerregung und dierpetliche Abspannung hervorgerusenen nervössen Josliungs solizierti ihm dom Schritt weiter gestührt hatte, vom der Broflamation "An meine sieden Berliner" bis zu den widerspruches vollen, vereirbernden Rachzugsdeisseln no die Truppen, glaubte er sur jeine deutsche Bellitt noch da wieder antnüpsen zu können, wo er durch die Konstriptiopse sel 18. unterbrochen worden war Kee sein füngt geplanter?), vom 21. Wärz unter lo gang verKee sein sängst geplanter?), vom 21. Wärz unter lo gang ver-

3) Bgl. oben G. 66 Mnm. 3.

<sup>1)</sup> Bal. bit bon Sarfort perfakte Abreffe bes Kreifes Sagen (bei Berger, Sarfort G. 345): "Die allerbochten Baiente bom 14. und 18. Dara find bom größeren Theil ber Ration mit Jubel begrußt worden. Aber wir fprechen es mit tiefem Bebauern aus - ein anbrer Theil bat fich gu Bunichen und Sandlungen binreigen laffen, die weit über ein bernunftiges und gefesliches Dag und Biel binausgeben, wobon leiber bie Dauptftabt felbft fein tiefberrubenbes Beifpiel gegeben bat. Em. Dajeftat tonnen großmutbig vergeiben, allein es gegiemt ber ungweifelhaften Majoritat ber Ration, ihren feften Ginn für ftrenge Gefetiichfeit und lauten Sabet über bas Borgefallene ausgufprechen." Daß im Wegenfas ju biefer entichiebenen Sprache Sonftitutionelle und Ronferbative auf bem zweiten bereinigten Landtage Ich wiegen, bat Bigmard, ber die einzige Musnahme bilbete, bem preugifden Abel fpater ale ein zweites Jena jum Bormurf gemacht (Rebe vom |24. Oftober 1849; vgl. auch Gerlach 1, 166). Aber ber lette Grund bafur blieb boch, nach Bismard's flaffifchem Musbrud, bag "bie Arone felbit Erbe auf ben Carg ber Bergangenheit geworfen hatte".

änderten Umständen veröffentlichter Aufrus an die deutschie Nation verhallte jest ungehört und hatte nur die Wirtung, daß der Wisener Hos sich und von dem mit Raddowid vereindarten Abkommen lossagte! Und als am 20. Juni zu Frankfurt in der Aulsfriche ein pommerscher Abgeordneter den König von Preußen als Reichhorenseier vorschlug, erscholl dydngestäckter von den Banken der Einken. Der Pring von Preußen hatte Recht?: Preußen hatte mit den verderblichen Entschlüßen vom 19. Wärz ausgehört eine Großmacht zu sein.

<sup>1)</sup> Der breukifde Gefanbte in Bien Graf Arnim berichtete anlaklich biejes öfterreicifchen Schrittes am 27. Mara: Je ne dojs pas cacher à Votre Majesté que la position qu'Elle a prise dans les affaires d'Allemagne cause ici de l'irritation. On n'entend pas que la Prusse prenne la première place en Allemagne, supplante l'Autriche, et que celle-ci soit prise à la remorque. On regarde la déclaration de Votre Majesté et son nouveau système presque comme un acte hostile. Und icon am 25: Dans le public, où on rêve déjà, depuis qu'on est entré dans le régime constitutionnel, de voir reprendre l'Autriche la couronne impériale d'Allemagne, les proclamations de Votre Majesté ont fait une impression fâcheuse. Elle se fait jour dans l'article cijoint dans la partie non-officielle de la gazette de Vienne. Je ne le mettrais pas sous les yeux de Votre Majesté, si je ne Lui devais pas la vérité avant tout, tant il est blessant et injurieux. Berichte, bie auf ben befannten Brief bes Ronigs an Metternich bom 18. April 1848 (Rachgel. Bapiere 7, 607) ficher nicht ohne Ginfluß geblieben finb. Bgl. auch Graf Bipthum D. Edftabt, Berlin und Bien, G. 86. 90.

<sup>1)</sup> Berlach 1, 159.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu Bismard, Gebanten und Erinnerungen 1, 40. 41. 57.

<sup>4)</sup> Gerlach 1, 262.

Anficht vertreten1), bes Ronigs 3med, fein Sauptziel in ber beutschen Bolitif fei bie Berrichaft feines Saufes in Deutschland gemejen : "batte er Diterreich bei Roniggras geschlagen gehabt, er batte nie baran gebacht, bem habeburgifchen Saufe bie romifchbeutiche Raiferfrone gurudgugeben"; nur um fich Ofterreich und Rufland gegenüber nicht zu tompromittiren, babe er in ben Briefen an Dahlmann, Bederath, Bunfen mit feinen Gebaufen gurudgehalten. Es wird gugegeben merben, bag Friedrich Bilbelm nie gewillt gemejen ift, "bas Bejen ber Dacht", um mit Manteuffel zu fprechen, an Ofterreich fortzugeben: aber mar benn ber Rabowin'iche Reformentwurf von 1847 fur Breugene Machtftellung portheilhaft 2) und war nicht ber Ronig vollende mit feiner Unionspolitif 1849 auf bem beften Wege, bas Befen ber Dacht amar nicht an Ofterreich fortzugeben, aber boch fich in feinem eigenen Sande Breugen mebiatifiren 3) ju laffen? Der erfte unter ben preufifchen Konigen, ber ben Gedanten ber beutichen Ginbeit mit Singebung, ja Anbacht ergriffen bat, er, beffen Gemut bon bem Borte Teutschland "mit bem Schauber ber Begeifterung burchbohrt murbe", tam in Gefahr, bas preugifche Intereffe gu vergeffen, und mußte von bem großen Realpolititer, ber gwangig Sabre fpater bie beutiche Ginbeit geschaffen bat, Die Rritif binnehmen: "Bir wollen ben Bunbesftaat; aber lieber als um ben Breis biefer Berfaffung wollen wir ibn gar nicht." Gin ftartes Deutschland tonnte nur erfteben, wenn Breugen ftart blieb und wenn in ber Berfaffung bas natürliche Schwergewicht Breugens mehr au feinem Rechte fam, ale in ben Entwürfen von Friedrich Bilhelm IV. und Rabowis. Bismard hat bas, mas feine theoretifche Kritif 1850 an biefen Entwurfen vermifte, 1867 praftifc auszugeftalten verftanben.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> In ben Briefen an Rante von 1873; Dove, Ausgewählte Schriftchen S. 252. 253. 256. 268. Bgl. Rante, S. W. 49/50, 476. 496. 584; 51/52, 468.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 46 Unm. 1.

<sup>3)</sup> Bismard's Musbrud in ber Erfurter Rebe pom 15. April 1850.

## Literaturbericht.

Grundriß einer Entstehungsgeschichte bes Gelbes. Bon 6. Churs. (Beiträge zur Bolts- und Boltertunde. Bb. 5.) Beimar, E. Felber. 1898. 185 S.

Der Bf. Diefes Buches mochte ber nationalotonomifchen Lehre bom Gelbe eine breitere und festere Grundlage geben burch eine Unterfuchung über bie Entstehung bes Belbes und ben Belbgebrauch bei ben Raturvollern. Er geht babei von ber Unficht aus, bag bie feitberigen Arbeiten ber nationalotonomen fomobl als ber Ethnographen Diefe Seite bes Gegenstandes bis jest nur ungenugenb bebanbelt batten, und in ber That gelingt es ibm, in einer überficht über bie primitiven Gelbarten, Die etwa bie Salfte bes gangen Buches einnimmt, bie befannte Darftellung bon R. Anbree auf Grund ber neueren ethnographischen Literatur burch eine Rulle von Thatfachen gu ermeitern und zu vervollftanbigen. Der wiffenschaftlichen Arbeit ber Rationalofonomen ift bamit bas Material in bequenfter Beife bereit gestellt. Aber ber Bi, bat es babei nicht bewenden laffen. Er tragt auch eine eigene Theorie über bie Entftehung bes Belbes bor. Dertwürdigerweise geht biefe Theorie in bem Buche ber Thatfachenfammlung porque, qui bie fie fich ftutt, und operirt mit einem Begriffe von Gelb, ber fo unbestimmt und ichmantend ift, bag er ben aangen Bang ber Untersuchung in ber nachtheiligften Beife beeinflußt. Der Bi bezeichnet freilich bie "wiffenfchaftlichen Begriffebefinitionen ber bon ber Aurisprubeng beeinflußten Biffenichaften" als unbrauchbar für die ethnographische Forichung. Bugegeben, daß alle hiftorifden Begriffe - und ju biefen gebort bas Gelb - fich im Laufe ihres Dafeins manbeln und fortentwideln, fo gibt es boch ein Minimum bes Begriffeinbalte, mit bem ber Begriff ftebt und fallt. Diefes

Minimum ift beim Gelbbegriff bas mefentliche Mertmal bes Taufchmittels. Bas nicht Taufdmittel ift, ift fein Gelb; alle andern Sunttionen bes Gelbes (Berthmeffung, Rablungs., Berthaufbemahrungs. und Berthübertragungsbienft) find abgeleiteter Ratur und erflaren fich ohne logischen Amang aus ber primaren Sunftion ber Tauichvermittlung. Go die berrichende vollewirthichaftliche Theorie. Schurb balt es nun fur erlaubt, überall, mo er eine ober mehrere biefer iefundaren Gelbfunttionen an einem Befitobieft primitiper Bolfsftamme findet, bereits Gelbaebrauch angunehmen, untericheibet aber Diefes rudimentare Gelb von bem Gelb als Taufchmittel, bas bei Raturpolfern ebenfalle in siemlicher Berbreitung portommt, baburch. daf er erfteres als Binnengelb, letteres als Mufengelb bezeichnet. Binnengelb find Gegenstanbe, Die fich nach feiner Unficht guerft aus dem "urfprunglichen, alles umfaffenden Gemeinbefis" ausjondern, insbefonbere ber als Stammesabzeiden bienenbe Rorperidmud, bann Baffen, Berathe, Bieb; "bie langbauernde und gleichmäßige Schatung macht fie jum Berthmeffer"; an ihnen entwidelt fich ber Begriff bes Reichthums und ber Sammeltrieb; fie bienen als Rablungsmittel bei Steuern, Belbitrafen, bem Brautfauf, ju Beichenten; aber fur ben auswärtigen Bagrenaustaufch find fie unbrauchbar; fie haben nur "fociale Aufgaben" innerhalb bes Stammes zu erfüllen. Diefer Auffaffung muß in allen Bunften entichieben miberiprocen merben. Reine Berthmeffung ohne Tauich und Tauichwerth : Gebrauchsmerthe merben nicht gemeffen, fonbern bochftens geichant. Uberall aber feben mir unter bem Spitem ber Raturalwirthichaft beitimmte Guter als tonventionelle Lofungsmittel bestimmter Berpflichtungen auftreten: im Mittelalter 3. B. Getreibe, Leinwand, Brot, Subner, Ganfe als Rablungsmittel für Abgaben, Bachten, Grundsinfe, Rebnten, Befolbungen, Buffen, Die Leinwand fpeciell auch als Bins ber Borigen, Brautausstattung, Theil bes Dienstbotenlohnes; aber noch feinem Siftorifer ift es in ben Sinn gefommen, Dieje Buter besbalb als Geld in Unipruch zu nehmen, obwohl fie in ben Quellen geradezu als gelt bezeichnet werden und in der bifferengirten form ber Gulte fich bis auf bie neuere Beit erhalten haben. Die gange Binnengelb-Theorie bes Bi, ift ein Ergebnis unrichtiger Abstraftion, wie fich icon baraus zu erfennen gibt, baß er an verichiebenen Stellen mit Beispielen auftritt, Die bem Bereiche bes Taufchverfehrs angehoren. Bu allem Uberfluffe ftellt Cd. an zwei Stellen (G. 20 und G. 62) feit, "daß vielfach bas Binnengelb, obwohl es nur innerhalb eines

K. Bücher.

Simmes als wirtliches Geldmittel kursitt, doch nicht von die feinamm felcht fergrieftl, jondern als Waore aus benachdorten Gebieten eingeführt wird. Müljen wir darnach seinen Verfuch, in dem Vinnengelde "die Houseurt je eine Geldweifen, als miglicht antisch, jo entflat domit sit vie eigange Arbeit der Anstruck einer "Entstehungsgeschichte des Geldwei". Eine solche muß von einer Betrachtung der gesommten Wärtssschaftlich von Antrobler ausgeben, und sie wird gut thun, dabet die Erzehnisse der nicht der die flecht der wohrenen Rasionalsstonemie mit etnos mehr Achtung zu dehandeln, als ihnen der Bi, in seiner Einleitung erweist. Und dassische Berichten wird den andere Wässelfe Berichten wirden den andere Wässelfe Berichten wirden den andere Wässelfe Berichten wirden den andere Wässelfe Berichten der den der Anfalte des Bi, sie derugten sübst, eine breitere und seiner Grundlage übere Theorien zu geden".

Leipzig.

Corpus scriptorum historiae Byzantinae etc. Joannis Zonarae epitomae historiarum libri XVIII. Ex recensione Mauricii Pinderi. Tomus III. Joannis Zonarae epitomae historiarum libri XIII—XVIII. Edidit Theodorus Büttner-Wobst. Bonnae 1887.

Nach langiabriger Unterbrechung ift wieder einmal ein Band bes großen bon ber Berliner Atabemie ber Biffenichaften berausgegebenen oft geschmähten Corpus scriptorum historiae Byzantinae in ber editio Bonnensis und amar ber Schluftband bes gefammten Sammelwerfes erichienen. Es ift dies der 3. Band ber Epitome historiarum bes Bonaras - fo lautet namlich, wie ber Berausgeber besfelben icon fruber in ber Bugantinifden Reitschrift uachgewiefen bat. ber Titel bes Bertes -, enthaltend bie letten feche Bucher, XIII bis XVIII, in der Bearbeitung von Theodor Buttner=Bobft, einem trefflicen Renner ber bogantinischen Gracitat, ber fein Geschich ale Bergusgeber icon anderwarts gludlich bemahrt bat. Bergleicht man Diefen Band mit den beiden porhergehenden von Morit Binder (1841-1844) beforgten Banben, fo barf man mohl behaupten, bag bier noch ein arokerer Fortichritt wie etwa bei bem gweiten Theile ber Alexias ber Anna Komuena von Il. Reiffericheid gegenüber bem erften von Q. Schopen mahrgunehmen ift. Gur ben Bygantiniften ift Diefer neue Theil, welcher Die Geschichte pon ber Beit Monftantin's bes Groffen bis jum Tobe bes Raifers Alerios I. enthalt, gerabegu unentbehrlich, besonders ber fehr merthvolle index historicus. Die Dinborf'iche Ausgabe bes gangen Bonaras (Leipzig Teubner. 1868) batte bie Binber's, wie bie Barifer und Benediger antiquirt, Die B.B. iche macht die Ausgaben fur die Bucher XIII-XVIII überfluffig, boch wird bie Dinborf'iche fur bie erften 12 Bucher porlaufig noch ihren Werth behalten. B.= 28. ftimmt gwar bei ber Ronftituirung bes Tertes mit Dinborf infofern überein, als auch er ben Codex Parisinus 1715 gur Grundlage genommen bat, aber er übertrifft ibn infofern, ale er ein viel großeres banbidriftliches Daterial benutt, Die Quellenfchriften, welche Bonaras ausgeschrieben bat, berangieht, bem Sprachgebrauche bes Schriftftellere befonbere Aufmertfamleit wibmet, ben gefammten fritischen Apparat mit peinlicher Sorgfalt und Gemiffenhaftigfeit gufammenftellt - freilich find bie Barianten von nur funf ber 35 befannten Sanbidriften gegeben, barunter fogar bie einer anerfannt geringwerthigen Munchener Sandichrift, mabrend andere beffere nicht berbeigezogen worben find und die lateinische Übersetung ber editio princeps bon Sieronpmus Bolf (1557) mit vielfachen Berbefferungen, Die fich vielleicht noch weiter hatten erftreden fonnen, hingufügt. Finis coronat opus. Bier trifft bies Bort ein. Die B.=B.'iche Arbeit icheint mir Die aelungenfte von allen Ausgaben im Bonner Corpus ju fein, wenngleich ein icharfer Arititer auch an ihr noch manches auszujegen haben wird. Es mare nur ju munichen, baf ber Beransgeber auch Die beiben Binber'ichen Banbe nach feinen Brincipien umarbeitete; benn io nimmt fich feine Arbeit wie ein pollenbeter Ropf auf einem unnollendetem Borner aus.

Plauen.

William Fischer.

Morip von Sachfen. Bon Erich Brandenburg. 1. Bb.: Bis gur Bittenberger Rapitulation (1547). Mit Titelbild. Leipzig, Teubner. 1898, 567 S.

Mer Heragag Morip von Sadfien gab es bisher nur eine vollstüblige gere der Schafte gleigt keine gere gleigt is nur die Jahre 1641—1547 behandelt); es wor dies dos junichalbalty Buch von Dr. Friedrich Albert v. Sangenn, das 1841 bei 3. C. hinrichs in Leidzig erigienen ist. Da es die Schäpe bes Dauptsalsserchieb in Trebben ausbeutete, so wor es domald eine febe erwindige Eritung, und gang wird man es anch finistig nicht entbefren fönnen, um so wechnichen feben werden.

bringt. Aber Langenn bat es felbft empfunden, daß er ber Beichichtemiffenichaft im mefentlichen ale Dilettant gegenüberftand und "ein mehr ale er ausgerufteter Dann Trefflicheres hatte leiften tonnen". Go ift es freudig ju begrugen, bag fich Brandenburg, ber icon andermarts ale tuchtiger Foricher Bemabrte, ben Beriud unternommen bat, eine auf bem erforberlichen breiten archivalifchen Untergrund rubende, vollftandige Biographie bes Dannes ju liefern, ber in bie Beichichte Deutschlands in ber Reformationszeit zweimal fo nachdrudlich und folgenichmer eingegriffen bat. Das Wert joll im gangen zwei ftarte Banbe umfaffen, mas in Anbetracht bes michtigen Stoffes nicht zu viel ift; es ift lichtvoll und vielfach fogar feffelnd gefchrieben, mit autem Bedacht in fieben Abidmitte gegliebert und auch außerlich icon ausgestattet. Das beigegebene Bilb bes Bergogs ift nicht bas von Lufas Cranach, bas wir bei Langenn neben bem Titelblatt bes erften Banbes und bei b. Begold (Befch, ber beutschen Reformation 3. 761) finben, fonbern es ift bem fog, fachfiiden Stammbuch entnommen, bas auf ber fal. Bibliothet in Dresben fich befindet; es ftellt den Bergog in dem Jahre 1546 bar und ift bei aller Ahnlichfeit mit bem Cranach'ichen Bild etwas regliftifder gehalten; es bringt Die falte Überlegenheit bes Staatsmannes beutlicher gum Ausbrud ale ber faft ibeal-icone Ropf, ben Cranach une bor Mugen ftellt.

Das Buch B. 6 gerfällt, wie schon erwähnt, in sieben Abschnitte:
1. Das Ieich und Scachen 1641. 3. Regierungsansange; Burgener Schoe. 4. Die Staatsstellung George d. Garlowis.
5. Innere Berhältniffe 1541—1546. 6. Die Zeit des Schwanteus
(Ansang 1545 bis Ottober 1546). 7. Der schwaltellige Krieg in Sachsen.

Bon biejen Kapiteln hatte dos erste nach unserm Geschund etwas fürger ausfallen dürjen; mit ermindender Breite, die jur Bischistgleit der Sache boch in keinem rechten Berhältnis steht, wird jede kleinste Bendung in dem Kampi von Mutter und Sohn und aus dem Attward vorgesigher, dome daß doch, die das die Langenn geschiet, und größere Mittheslungen aus den Luellen selbs zu Lepeit würden. Der weite Abschnitt bieret doggegen eine in der Ausptiches sehr wegene gelungene, gedrängte Tarstellung der Justände im Reich, in welche sich Myrrig der Fleier und gestellt jad. Dur diest die konstitut am 18. August 1841 spinken gestellt jad. Dur diest konstitut am 18. August 1841 spinken gestellt jad. Dur dirten Abschnitt ist mit großer Klardeit die Wurzener Fedde behandelt und nachgewissen, warum Avorih in diesen Auf mit in kalentie ausen Volkann Kriedrich auf untwat et untwater.

perfügte über feinen ber vier Mulbe-Baffe völlig frei, ba Rochlit jum Bittum ber Bergogin Glifabeth gehörte. Rur in Burgen befaß er ale Mitichupfurft Offnunge- und Durchzugerecht; verlor er auch biefen Bunft, fo mar jeder Bertehr amifchen ben amei Theilen feines Bebietes bom Belieben bes Erneftiners abhangig. Die Frangofen haben im 16. Jahrhundert ben Bergog bon Sabogen ben Bfortner der Alven genannt : durch Burgens Begnahme mare Johann Friedrich ber Biortner ber Dulbe geworden. Die Uberichrift bes vierten Abfcnitte offenbart icon burch ihre Saffung ben mefentlichen Grundaccord bes B.'ichen Bertes: er balt Moris nicht für fo frubgeitig fertig, wie wir anderen bigber annahmen, fonbern er ift ber Deinung, daß Morit erft burch ben ichmaltalbifchen Rrieg und in ber unmittelbaren Schule Rarl's V. ju bem felbftanbigen Stagtemann reifte, ale ber er bann in ber Beschichte lebt; Beorg v. Carlowis ift ber Lehrmeifter, Morit ber Schuler, ber vaterlich belehrt wird, wie er feine Bemablin beffer behandeln, Die armen Leute nicht fo febr mit Fronden belaften foll: ber Bergog lebnt fich bann wohl einmal gegen ben Bormund auf und fest feinen Ropf burch, aber im gangen ordnet er fich boch ber überlegenen Einficht bes Alten unter (G. 221). Um entichiedenften tritt Die Grundanficht B.'s im fechiten Abidnitt beroor. mo er gerabegu behauptet, bag Morit im fcmalfalbifchen Rrieg habe neutral bleiben wollen, daß er noch im August 1546 fogar an ber Bilbung einer "britten Bartei", welche Branbenburg, Bommern, Medlenburg, Bolen umfaffen follte, gearbeitet habe. Chriftoph v. Carlowig bewog ibn im Dai gur Reife nach Regensburg, und hier wird er bon ben Raiferlichen geradegu überliftet; ftatt bem Raifer burd bloke Rentralität Bortbeile abaufdmeideln, wie er gehofft batte. fieht er ben Beminn Rurfachfene an pofitive Dithulfe, ben ber Stifter von Magbeburg und Salberftadt an die Unterwerfung unter bas Trienter Rongil gefnüpit. Run will er erft recht neutral bleiben, ba er bon ben Schmalfalbenern nichts zu hoffen bat und er boch nicht gegen fie fechten mochte. Best betreibt er die Grundung ber "britten Bartei"; aber Ferdinand broht allein Rurfachfen mit Rrieg gu übergieben und es bann au behalten: fo greift Morit gum Schwert, meil bas Land feines Bettere und ber Rurbut feinesfalls bem Saufe Bettin entfrembet werben follen. Diefer, von ihm ja felbft immer wieder hervorgehobene Befichtebunft ift nicht bloß Bormand, fonbern in Bahrheit der treibende Beweggrund, ber Moris jur Aufgabe ber Reutralität gebracht hat (G. 429 ff.; insbefondere 489-492). "Die Bahrheit ift,

91

bağ Morip nicht feine Gulfe in Diefem Rriege bem Deiftbietenben verfauft bat, baf er vielmehr unvolitifch genug bachte, neutral ber Enticheibung aufeben und, wer auch fiege, unangegriffen bleiben gu fonnen, bak aber ber Amana ber Umftanbe und bie überlegene politis iche Runft ber Sabeburger ibn ichließlich aus biefer untlug gemählten Stellung binausmanovrirte und jum Gingreifen in ben Rampf gmang." B. fagt felbit, baft biele Muffaffung bireft ber bisberigen entgegengefett ift; aber er glaubt, baf fie aus ben Quellen fich mit volliger Sicherheit ergebe. Er mirb biefe Quellen im Muftrag ber tal, fachnis ichen Rommiffion für Gefchichte berausgeben, und bis babin wird man bas Urtheil barüber auffchieben muffen, ob B. ober bie bertommliche Auffaffung Recht bat. Der Band fclieft mit einem Rudblid, wie fie bem Bf. befonders gut gelingen: Morit hatte Die ffrupellofe Staatstunft Sabeburge grundlich tennen gelernt, bas ibn in ben Rampf binein bebte, bann eine Beit lang gappeln ließ, fich fur bie verfpatete Gulfe einen Theil bes Siegespreifes ausbedang, ihm bann Die Erneftiner in Thuringen, Die Sobengollern in Magbeburg in Die Flante feste und ichlieflich ben Schwiegervater ohne Rudficht auf Die perfoulichen Befühle bes Schwiegerfohnes gefangen nahm. Es mußte fich geigen, ob ber junge Rurfürft in Diefem barten Jahre genug gelernt hatte, um bem Raifer Die Ausnugung feines Sieges zu mehren.

Muf etwa anfechtbare Gingelheiten mochte ich an Diefer Stelle nicht bes weitern eingeben; nur folgende zwei Buntte feien mir gu berühren gestattet. G. 7 außert B.: menn Friedrich ber Beife Luther und fein Bert beichubte, fo burfte bem ichwerfalligen und reliquien= alanbigen Rurfürften felbft weniger Berbienft gufommen als feiner Umgebung, namentlich feinem Bruber Johann, feinem Gefretar Gpalatin und feinem Rangler Brud. Ginen Beweiß für feine Auffaffung bringt B. nicht bei; ba er mein Bert, Deutsche Beschichte im 16. Jahrbunbert, Bb. 1. Stuttaart 1889, Bb. 2, 1892, nie ermabut, es also bermuthlich nicht beachtet bat, fo barf ich ibn wohl auf 1, 482-490 vermeifen, wo bon mir aus ben Briefen bes Sans v. b. Planit Stellen angeführt find, nach benen ber Rurfürft boch gang perfonlich fich fur Luther eingesett bat. Befanntlich bat ein Mann pon ber Bebeutung Brieger's Diefelbe Unficht aus ben Quellen fcopfen gu muffen geglaubt, und ber hinmeis auf Friedrich's Reliquienverehrung mochte fur bie Reit nach 1521 wenig bemeifen. G. 552-555 gibt B. eine Darftellung ber Befangennahme Philipp's von Seffen, Die meiner Anficht nach Rarl V. nicht gerecht wird; bas überaus michtige Angebot bes

Raifers, er wolle ben Landgrassen frei sassen, wenn man mit dem Bertrag nicht gusrieben sei (s. Lang, Korress. 2, 58; v. Truffel 1, 63—68, und bei mir 2, 491—493), wird völlig unbeachzet gelassen. Stuttgart. (3. Egelhasf.

Die Organisation bes heffischen Deeres unter Philipp bem Großmuthigen. Bon G. Pactel. Berlin, Bactel. 1897. 258 G.

Gine fleiftige und flar geichriebene Arbeit, ber bas reiche Daterial Des Marburger Staatsarchives zu Grunde liegt. Der Bi. bat für Die Eintheilung bes Stoffes bas Schema gemablt, bas zuerft von Frbrn. v. Schrötter in feinem Buche über bas Beerwefen bes Großen Rurfürften aufgestellt murbe und bem bann auch ber Ref. in feiner Arbeit über Die Ballenfteinifchen Scere gefolgt ift; man permag fich baber nicht zu erflaren, marum ber Autor eines ber wichtigften Rapitel, eine Darlegung ber Rechtspflege, uns vorenthalten bat. Berabe bes Rriegerechte ber Landefnechte bat fich boch allegeit Die polfethumliche Überlieferung und Sagenbilbung fo febr bemachtigt, baf eine nuchterne, auf Die archivalifden Quellen eines einzelnen Territoriums geftutte Untersuchung febr ermunicht gemejen mare. Die Bermertbung feiner Ergebniffe hat ber Bf, baburch etwas erichwert, baf er feine Untersuchung faft überall in ben engen territorialen Rahmen eingefpannt bat : Die Bergleichungsmaterial enthaltenbe gebrudte Literatur ift fast gang janorirt, obwohl es boch recht nabe lag, etwa Awiedineds Subenhorft's trop ibrer popularen Ginfleidung recht werthvolle Rriegsbilber aus ber Beit ber Lanbefnechte gur Bergleichung berangugieben.

Berlin.

Victor Loewe.

Geichichte ber Erziehung. Bon R. A. Schmid, fortgeführt bon G. Comid. 4. Band, Abth. 2. Stuttgart, Cotta's Nachf. 1898.

Der erften Abtheilung bes vierten Banbes ift ziemlich balb bie zweite gefolgt, welche Bafedom und Die Bhilanthropie nebit ben bermanbten eblen Aufflarern Rochow und DR. Denbelsfohn, bann bie Umwandlung des Elementarunterrichts burch Bestaloggi, endlich bie Bbilofophen unter ben Babagogen Schleiermacher und Berbart behandelt. Bafedow und Genoffen find bon bem Gr. Berausg., wenn auch mit Berudfichtigung ber ichagenswerthen Schrift von Binloche La réforme de l'éducation en Allemagne au dix-huitième siècle io bod mit befannter Gelbitanbigfeit und Grundlichfeit gefchilbert, Salamann, Rochom, Mendelsfon und Bestaloggi bon Gundert, Campe, Erapp und Billaume bon Brugel bearbeitet. Bum Berftandnis bes Bhilanthropinismus hat ber Berausg, eine zwedmäßige Ginleitung über bas Reitalter ber Mufflarung porausgeschidt, um barguthun, wie Diefe geiftige Bewegung aus und neben ber Bolffichen Bhilosophie ju einer allgemeinen Bludfeligfeitelehre führte und eben beshalb nach ben Begen gu biefem Biele fuchte. Bas mar natürlicher, ale baß Diefes Streben in eine Berbefferung ber Ergiehung ausmundete, Die mit wenig Rachbenten über die Gigenart ber jugendlichen Geelen einer weltburgerlichen Bollfommenheit nachjagte, ohne die geschichtlichen und polfethumlichen Grundlagen ber Bilbung ju beachten? Begrufte boch fogar Rant Diefe Berfuche mit lautem Beifall, und erleben wir auch beute noch, daß unfere Schulen fur alles Elend ber Denfcheit gur Berantwortung gezogen und in aller Gile umgeftaltet merben follen! Diefelbe Gilfertiafeit that fich bamale fund; fo unreif ibre Frucht, fo richtete fie fich boch auf Entwidlung ber Moral und ber Denichenliebe, wenn auch unter Bermeltlichung ber Religion, mas ihr in fürftlichen Rreifen, auch bei bem großen Friedrich und feinem begabten Minifter v. Bedlit, Bunft und Unterftutung gewann. Gur ben Beifall meiterer Breife forgte Die Entruftung über Die unnaturliche Ersiebung jener Beit, beren leibenichaftliche Berbammung burch Rouffeau lauten Biberhall fand. Es wird mobl gutreffen, bag Bafebom fich junachft burch Lode's Berftanblichfeit angeregt fand; allein bald barauf ift er menigftens in ber allgemeinen Richtung burch ben Emile befartt morben; bgl. G. 87 unferer Schrift. Form und Dag feiner Borichlage mag er indes aus ben deutschen Ruftanden entnommen haben, wenn man bei ihm überhaupt von Dag fprechen barf. Schlechtbin in's Formlofe fchritt er nicht; auf ihn wie auf Andere hat ein

geschidter Schulmann, Dt. Beener, beutlich eingewirft. Rum Schluft ber Schilberung mare ein icharf umriffenes Urtheil über Bafebom ermunicht gemejen, bem Binloche trot feiner Borficht boch mehr nachhaltige Schöpferfraft beimigt, als ihm gegeben mar. Er mar nur eine, freilich eine febr unrubige und begebrliche Bestalt in einem Breife, ber fich mit Borliebe ber Erziehung bes Menichengeichlechtes jumandte. An reiner Liebe jur Jugend fteht er weit unter bem ipateren Beftaloggi; fein Mangel an pabagogifder und pfpchologifder. auch an gelehrter Bilbung tritt in feinen unfteten Berfuchen erichredenb su Tage und macht ben Spott & M. Boli's begreiflich, ber ber neuentbedten Biffenichaft bie Aufgabe jumag, Ungelehrte ju Behrern und Unergogene gu Ergiebern gu machen. Un bem bon ibm fo verichmenberifch gebrauchten Buljemittel bilblicher Darftellungen rugte Goethe mit Recht bas Ubermaß und bie gerftreuende Birfung; er hatte ibn befanntlich icon im Leben fatirifch behandelt, bas Urtheil Berbers fiel freilich noch berber aus. Much beute wird jenes Bulfsmittel allgufebr auf Roften ber Berftanbesarbeit porgefchoben; gubem bentt man bei ber Benutung ber Anichauung porgnosmeife an ibre finnfällige Ratur, mabrend bie geiftige Unichauung mit ihren Elementen und Stufen taum gestreift und verftanben, jebesjalls nicht flar gegliebert wird. Die finnliche Anichauung birgt allerbings, namentlich beim übermaß, die Befahr ber Berftreuung, die geiftige fammelt, mas man nach Schelling nicht mehr vertennen follte, und biefe Doppelmirtung follte jeber junge Bebrer flar erfannt haben.

Solymann und Campe haten den älfhetischen Svott der Weimaraner Größen geweckt; übrigens berdienen sie nach ihrer sittlichen Reinsieti, lipter bausbackenen, aber autrichtigens Frömmigkeit, im gangen auch nach der Besonnenheit ihrer Bestrebungen die Anerkennung, welche Gundert und Brügel ihnen in wohltsmender Schlerung gevoldmet baben. Weniger kann ich mich mit der Schonung einverstanden ertlären, die Tropp namentlich S. 438 ju Theil wird. Sein Hollische Seminar ist gleich in den ersten Ansagen an seinem Wangel an Kenntanissen. Bibung und sittlichem Ernit gescheiter. Seine völliges gegen den ektwürdigen Semler hälten eine schörfere Risige verdient als die furze Bemeckung auf S. 309. Es war seher icher inch dos seher Wal, doß ein shatträstiger und menschenfreundlicher Staatsmann, voie Bedlig unstreisig einer war, aus Wangel an Sachkenntnis und Seblig unstreisig einer war, aus Mangel au Sachkenntnis und derhöhlen in Unterschädbung der Aufgade sich vierertilm Knordnungen auf bem Gebiete ber Schulen verirrie, uneingebent ber alten Regel, bag ber Bersuch in corpore vili angestellt werben folle.

Der vielgeschilderte Bestaloggi ift in ber Schulmelt nachgerade fo befannt geworben, daß Reues uber ibn taum beigubringen ift; gleichmobl mirb ber Lefer burch manche Bemertung in ber ausführlichen Darftellung Gundert's fein Berftandnis biefes urfprunglichen und liebensmurbigen Beiftes geforbert finden. Dit feinem Ginne nennt ber Bf. G. 509 Bestaloggi ein Beiber- und Dutterfind, bem beshalb auch ber Reis gur Entigltung mannlicher Rraft und Denfungsart und hiermit auch die Belterjahrung und Menschenkenntnis mangelten, beren ein Reformator bor allem bebarf. Echt geschichtlich ift G. 627 ff. ber Sinmeis auf bie allgemeine Bewegung ber bamgligen Reit und auf Beftaloggi's Stellung in ihr : treffend bie Schilberung und Begrengung ber Ginmirfung, Die auf ibn Die Auftlarung trot feiner Abneigung gegen fie (523) und bie burch die großen Meglobilosophen permittelte Gintebr bes Beiftes in fich felbit ausubte. feiner religiofen Ratur, welcher Glaube und Liebe ein Bedurfnis mar, ift in ibm nach eigenem Betenntnis bas perfonliche Berbaltnis ber aläubigen Chriften zu bem Erlofer erft fpater lebenbig geworben. Der machtige Ginfluß, ben Beftaloggi auf Die preugifche Schulvermaltung und Leferwelt übte, ift mehr geftreift als in feiner Nachwirtung flargeftellt. Die Bermenbung Beller's im preugifden Schuldienft wird S. 600 freundlich gewürdigt, Die namentlich von 28. v. Sumbolbt bald ertannten Berfehrtheiten, ju benen er fich am Ronigsberger Baifenbaufe perirrte und die feine fernere iculmannifche Thatigfeit ichlechtbin ausichloffen, merben nicht ermannt. Die Darftellung nimmt

vielsach wörtliche Auszüge aus Pestalozzi zu Gulse; ich beforge, daß hierdurch für den Leser die Marheit des Urtheils verdunkelt wird.

Rach ver Angelge des Bertegers über dem Anhalt des nächfien mb lepten Bandes scheint es sait, als ob mit dem vorliegenden vierten die Geschichte der pädagoglichen Boltssichtliedere abgeschlichtlie sich wirde es bedauern, wenn der rationalssische genarer kehandelt würde, als dies S. 864 beitäusig geschiede, Ruch die viergetadelten und doch in wirfamen Regulative Siecht's von 1884, wie ihr Erfah durch die von Schneiben veröhen Angenienen Bestimmungen von 1872 follten nicht schlichtlich vor eichgeknalten werden. Hoften wir, das und die Schödlich verfahreigen werden. Hoften wir, das und die Schödlich verfahreigen werden. Hoften wir, das und die Schödlich verfahreigen Welchichte der einzelnen Schödlich der

In gemiffem Betracht bilbet Schleiermacher ale Lebrer und Ergieber ben Gegenian ober boch bie Ergangung ju Bestaloggi. Daß beffen Methobe auch nach eigenem Beftanbnis auf bas Dechanifiren bes Unterrichts ausgegangen fei (693), trifft gwar nicht gang gu; fie ift aber in ben Sanben feiner Rachtreter vielfach zu geiftlofer Ginformigfeit geworben. Der freie Beift Schleiermacher's tonnte gar nicht anders, ale Freiheit um fich verbreiten, mas eben ibre eigenfte und reichfte Frucht ift. "3ch habe mir," fagt er (673) "nie ein anderes Biel vorgefest, als burch Darftellung meiner eigenen Dentart auch nur Gigenthumlichfeit ju weden und ju beleben und im Streit mit fremben Anfichten - nur bem am meiften entgegenauwirfen, mas freigeistige Bewegung ju hemmen broht." Der S. Bf. Gitle fügt mit Recht bingu: "Dit allebem ergiebt er ben Lefer gu felbftanbigem Denten und eigener Abergeugung." Dem entipricht, bag Schleiermacher G. 697 f. für Schulen und Univerfitaten eine freiere Stellung sur Staatsvermaltung verlangt. Siermit bangt Die Werthichatung gufammen, Die ber Bi. bem Ibeenreichthum Schleiermacher's für Die Erziehung beimißt (672. 752). Daß bie großen Beifter ber Biffen= schaft die gesammte Menscheit fördern, ist freilich eine alltägliche Beisbeit; eben Diefe Befruchtung ftromt nothwendig auch in Die Ergiebung über. Bie fcon find Schleiermachere Gedanten über Umfang und Methode bes Gymnafialunterrichts (729)! Bas ihm nach bes Bf. richtigem Urtheil (751) ju einem polltommenen Babagogen fehlte. mar geschichtlicher Ginn, minbeftens Rennmis ber Beschichte ber Babagogit, und Diefer Mangel macht ibn bei aller Tiefe bes Beiftes, bei allem Reichthum bes Gemutes boch ju einem Difettanten in ber

Bang anbere mar bas Berhaltnis Berbart's gu ber Babagogit, einer nothwendigen Frucht feines Spftems; ihre Schilberung burch herrn v. Gallwurf gehört ju ben wohlgelungenen Abichnitten unferes Berts, ba fie die Erziehungslehre bes Philosophen in flarer Ableitung, auch unter Aufbedung feines grundfablich falichen Geelenbegriffes in gefälliger Darftellung bietet. Die Schule Berbart's wirb bis in die Begenwart verfolgt, Die ftarte Mbweichung Biller's von feinem Behrer icharf gezeichnet. Der leiber fruh geftorbene Th. Bais als beffen Geburteiahr G. 880 vermuthlich burch einen Drudfehler 1831 ftatt 1821 angegeben ift, batte bei feiner burch bie Formeln bes Suftems nicht beengten Dentart und feinem Reichthum an realen Unichauungen eine ausführlichere Burbiqung verbient. Berbart ift von feinen Unbangern fo baufig und fo eingehend befchrieben, bag ich von naberer Erörterung feiner Lehre abfeben barf; ich geftatte mir beshalb nur zwei Bemertungen. Der Begriff bes Transicenben= talismus icheint mir G. 791 nicht icharf und gerecht bestimmt, und baß Berbart's Beringicagung bes Unterrichts in ben flaffifden Sprachen ihre Burgel in feinem Mangel an Berftandnis fur ben Bau ber Sprache ale eines eigenen geiftigen Gebilbes bat, wie bies Lobed in feiner Bedachtnierebe richtig andeutet, batte flar gefagt werben follen. Bie großes Berbienft er fich auch burch bie Auflojung und Entwidlung ber Ertenntnisftufen um Die Didattit erworben bat, fein falicher Seelenbeariff, feine irrige Borftellung über bas Berbaltnis amifchen Denfen und Bollen, fein Determinismus haben ibn gebinbert, jum legten Biele wie jum erften Ausgangspuntte ber Erziehung vorzudringen.

hifterifche Beitfdrift (Bb. 83) R. R. Bb. XLVII.

Salle a. S.

3ohann Freiherr v. Beffenberg. Ein öfterreichifcher Staatsmann bes 19. Jahrbunderts. Bon Mifred Mitter v. Arneth. 2 Bbe. Blen u. Leipzig 28. Braumdier. 1898.

Dit biefem Berte, beffen Ericheinen ber Bi, nicht mehr erlebt bat, fand bie reiche Lebensthatigfeit M. b. Arneth's ihren Abichluß. Es weift viele von ben Borgugen, Die feine Arbeiten auszeichnen, auf. aber auch manche bon ben Schwachen, Die fich, auch bei aller bemundernswerthen Beiftesfrifche bes Autors, aus bem porgerudten Alter ertlaren. Ru ben Borgugen gehört ungmeifelhaft bie große Rlarbeit, mit ber felbit permidelte biplomatifche Berbandlungen, wie g. B. bie auf ber Londoner Ronfereng 1831 bargeftellt find; Die Gerechtigleit in ber Beurtheilung ber Borgange und Berfonen, mobei nur felten ber öfterreichifche Standpuntt fich einseitig geltenb macht: mannigfache Erweiterung ber Erzählung auch über Die Thatigleit Beffenberg's binaus, fo bag ein großes Stud europaifcher Beidichte, wenn auch nur fragmentgrifd, fich por unferen Mugen abrollt. Das lettere ift aus boppelten Grunden ermunicht: Beffenberg's Berfonlichteit und Birten mar nicht fo bebeutenb, um eine jo ausführliche Darftellung zu rechtfertigen und fur fie Theilnahme au erweden - fo aber finden fich mehr ober meniger ermabnenswerthe Beitrage ju ber gangen Beitperiobe bon 1773-1858, und Diefe find um fo millfommener, ale fur viele Borgange aus biterreichifden Quellen bieber nichts beröffentlicht mar. Allerbinge ergibt fich vielfach babei, mas bem Foricher im Biener Archiv icon befannt war, baß fur bie Epoche ber Befreiungstriege über ben Rongreß fort bis aum ameiten Barifer Frieden bort fo aut wie nichts au finden ift. Immerbin ift es nicht unwichtig, Die fo oft geschilberten Greigniffe auch einmal im Lichte ofterreichifder Forfchung und Darftellung ju feben, und man batte gemunicht, baf I. bier tiefer in Die Gache eingegangen mare. In einer bei ibm fonft ungewohnten, fait leibenicaitlichen Beife menbet er fich in biefen Abichnitten emige Dal gegen Treitichte: man fann es ibm pon feinem Standpunft aus nicht übel nehmen, jumal Treitichte's Erzählung bes Biener Rongreffes unameifelhaft einer Revision bedarf.

Der 2. Band des vorliegenden Wertes enthält die Darftellung der ichon erwähnten Loudoner Konserngen, möhrend deren des Beredalten Besselber zu einem offenen Konsilt mit Retternich sührte, von dem ihn auch sonst fein edweichenden politischen Anschaumgeut errenten, und die Children, der der eine dere und eine und der und

tranten Bessenberg noch einmal an's Auber bracht. Die Bischigkeite ber Gegenstände und der größere Antheil Bessenberg's an den Geschäften verleihen die ien. Z. Bande bebeutenberen geschäcklichen Berth als dem ersten aus Bessenberg's Tagebücken, die nicht ohne Reis sind: Aufgeichungen aus Bessenberg's Tagebücken, die nicht ohne Reis sind: Aufgeichungen aus Bessenberg's Tagebücken, die nicht ohne Keighergog Arci, Erinnerungen an Genh, Charasterististen Humboldt's, Seien's und harbenberg's zeugen von guter Beobachtungsgabe und diestliere Auffristuna.

Neben feinen großen Werten wird auch diese lette Gabe A.'s dazu beitragen, sein Andenken im Kreise der Geschichtschreiber lebendig zu erhalten.

Berlin.

Bruno Gebhardt.

Geschichte Europas seit ben Berträgen von 1815 bis jum Frantsurter Frieden. Bon Alfred Stern. 2. Bb. Berlin, D. Herz. 1897. 571 S.

Der 2. Band bes auf grundlichen und vielfeitigen Forfchungen rubenden Bertes tragt ben gleichen Charafter wie ber 1. Band, ber in Band 76 biefer Reitichrift (R. F. 40) S. 123-126 von mir beiprocen ift. Der Band führt ben Rebentitel Erfte Abtheilung, Gefchichte Europas 1815-30. 2. Band, und ergablt in ben erften vier Abfchnitten S. 1-117 bie Revolutionen bon Spanien, Bortugal, Italien und Reapel 1820, fobann bis G. 345 in ben Abichnitten V und VI die Rongreffe von Troppau und Laibach, in VII die Erbebung Griechenlands, in VIII-X ben Berlauf ber fpanifchen Revolution und den Sieg ber Ultras in Frankreich. Die Abichnitte XI und XII behandeln die Reaftion in ben romanifchen Sandern und bie Realtion in Deutschland (379-426), Abschuitt XIII England, XIV ben Fortgang bes griechifchen Freiheitstampfes, endlich XV S. 508 bis 553 bie Bewegung in ber Literatur. Go fnupft ber lette Mb= fcnitt bes 2. Banbes an ben erften Abichnitt bes 1. Banbes an, beffen bortreffliche Charafteriftit ber Romantit gang befonbers hervorgehoben murbe. Much bier haben wir es noch mit ber Romantit ju thun, aber auch mit ben Begenftromungen. Reben Byron, Shellen, Moore, Reats u. f. m. für England, neben Thiers, Beranger, Courier, Lamartine und Bictor Sugo für Franfreich, neben einigen Italienern, Bolen und Ruffen merben fur Deutschland poraugemeife Die Belehrten Raumer, Rante, Schloffer, Segel, Die Dichter 2B. Duller, Blaten, Chamiffo, Grabbe, Immermann, Seine und Borne befprochen. Bir überichreiten faft bie Grenze bes folgenben Banbes, wie benn folche

u or i

In anderen Mößanitten bin ich mit der Clonomie des Bi, weniger einverfinden, ich glaube siere und de 31 bemerten, daß die Rakerien, sir die er bisher nicht oder nicht genügend benupte Atten heranzieben somiet, darum auf etwas ausstührlicher behandelt werden, wah de ist der den die Indiam Berhandlungen au wiel Alah eine Arten Lo hab die Ergälfung von dem Kongreß in Teoppau manches 3, B. die Ersterungen über die Mohl der Der Teoppau manches 3, B. die Ersterungen über die Mohl die Der Teoppau manches 3, B. die Kreiterungen über die Mohl die

Auch eine allgemeinere Bemerkung beingt sich auf. Unfer Allemeifter Annle hat ums gemöhnt, bie Gefcickte vom Enabyuntt ber Regierungen aus zu betrachten, und bas ist gewiß klug, erleichtert die Bederrichung des Seiches und gerechteres Urtheit, aber barund erwöhnt die Berichung, in der Gefcickte der die interfandlungen die Gefchichte zu seine. Sit will das nicht, er fragt nach den in der Geschlichte zu seinen. Sit will das nicht, er fragt nach den in der Geschlichte untschamen Satorten, aber ich glaube nicht, daß er immer das rechte Waß in der Ausbundb getroffen hat. Ich weiß, wie wie leichter es ist, die Sehre zu geben, die Kritif zu üben, als selbste das Richtige zu treffen, aber ich jude auch mehr felbst nach dem Roße, indem ich so schreibe, Gerner scheint mit, daß St. eine zu große Wilche darant verwendet, eine Sülle von einzesten Ercheinungen und Belegen zusammenzudrängen; er wirde 3. B. 4.00 vielleigt eine lebendigere Soriellung von den Arch, den der ber der eine Sulle von einzelsen Ercheirung



Breugen nach 1820 ausubten, erzeugen, wenn er bie Berfolgung Pluber's und Durharb's eingehender ergablt und bann ben Sall Lindner furger angefügt hatte. Ramentlich burften bie Schidiale Lindner's, Die mehr feinen Charafter ale ben Drud ber Beit beleuchten, nicht angehangt werben. Much bie Saltung Sarbenberg's in Cachen bes Berichts ber Centralunterjuchungetommiffion G. 396 f. hatte mohl noch eine breitere Behandlung erfahren tonnen. Gt. gibt Die bofen Gate Sarbenberg's mortlich, balt auch fein Urtheil nicht jurud, aber mir icheint, bier mar ber Buntt, an bem bas Bild Sarbenberg's, bes alt geworbenen aber an feinem Boften fefthaltenben Harbenberg's, icarf und rudiichtslos beleuchtet werben mußte. Nicht um ben fonft vielfach hochverbienten und burch echte Liebensmurbigfeit ausgezeichneten Dann ju ichelten, fondern weil es uns fo ichmer wird, eine Borftellung babon ju geminnen, wie febr bas Gift ber Demagogenriecherei und mas bamit gufammenhangt, alle Breife burchbrang und auch Manner ergriff, Die urfpringlich ben Rampt und Schmala und ibren Berleumbungen ferne ftanben. Unfere Beit bat ig nach ben Attentaten bon 1878 etwas Abnliches erlebt.

Presion.

G. Kaufmann.

Histoire politique de l'Europe contemporaine. Evolution des partis et des formes politiques 1814 − 1896. Par Ch. Selgnobes. Paris, Armand Colin et Cie. 1897. XII, 814 €.

Bahrend bes beutich-frangofifchen Arieges außerte Gurft Bismard einmal: "Sinter bem in einem fort aus bem Baudeville ins Delobrame fturgenden Franfreich gibt es ein anderes, Berthe producirenbes, arbeitenbes, burgerliches; mit bem werben wir Frieden ichließen." Bum großen Theile refrutirt fich bas frangofifche Schriftftellerthum aus bem erfteren, Berr Seignobos aber gehort, bem vorliegenden Buche nach au urtheilen, entichieben au bem anbern. Gelten ift uns bon ienfeits ber Bogefen ein fo prattifches, inhaltereiches, gebiegenes, ichlichtes und boch nicht gerade nuchternes Buch berübergereicht worben. Bir haben in unferer Sprache fein abnliches und nach bem rafonnirenben Charafter, ben unfere Gefchichtichreibung, wenn fie fich aufammenfaffende Aufgaben ftellt, angenommen bat, Durften wir noch lange marten, ehe wir eine ben Bergleich aushaltende Schöpfung ihm an Die Geite ju fegen haben werben. Bor allem ift hervorzuheben, bag bie gefammte Darftellung, wogu die Ratur bes Gegenstandes fo leicht perführen fonnte, fich meber in ben Dienft einer politischen Theorie.

einer politischen Fraftion, noch in ben einer internationalen Rombis nation ober etwa ber eigenen nationalen Berberrlichung ftellt. Bebenft man, bag innerhalb bes ju behandelnden Stoffes eine ber größten und folgenreichften Rataftrophen in bem Abergang best tontinentalen Übergewichts von Franfreich auf Deutschland besteht, fo muß man bie ungeheuere Gelbftverleugnung bes Bi, bewundern, ber mit volltommener Unterbrudung jeber Befühleaugerung nicht blog bie volle Reglitat biefer Thatfache und ibre Bebeutung gnerfennt und auseinanderfest, fondern fie auch gebührlich für die natürliche Gruppierung ber Greigniffe in ben Borbergrund ftellt und ale maggebend verwendet. Ungweifelhaft wurde fich bei einer Stellung von einem anderen Boben aus eine veranderte Projektion ergeben, aber mas irgendwie geicheben tonnte, um bie unvermeiblichen Ginfluffe ber Gubjeftivitat, bie ju nicht geringem Theil in ber Befchaffenheit bes Quellenmaterials begrundet find, ju neutraliffren, bas bat ber Bi, mit redlichem Gifer ju erftreben gefucht. Bielleicht mare ibm bas nicht gang fo mobl gelungen, wenn er nicht mit aller Strenge fich auf Die ine Muge gefante politifche Entwidlung - ohne jebe Musbehnung bes Begriffs - beidrantt batte. Gine Ginfeitigfeit, Die aber einer ausgepragt pabagogifden Zwederichtung entfprang und fich burchaus fruchtbar ermies

Bon bem gemiffenbaften Ringen mit bem unermeklichen Begenftand, ber nur burch icharfe Reftftellung und Ginhaltung ber Befichtepuntte und Grundfage bemaltigt merben fonnte, gibt ber Bf. eine in mehrfacher Sinficht intereffante Rechenichaft. Um eine entwidlungegemaße Darftellung zu erzielen, meint er, tann man brei verichiebene Orbnungen mablen, entweber bie logische Orbnung, in welcher bie einzelnen Inftitute ber politifchen Organisation (Bermaltung, Armee, Finangen, Gerichtsbarfeit u. bal.) ben Gintheilungsgrund bilben, ober bie dronologische Ordnung, nach welcher man ben gesammten Stofffreis in Berioben gertheilt, Die nach einander ber Behandlung unterjogen werben, ober endlich bie geographifche Ordnung, auf Grund welcher ein Ctaat nach bem anbern porgenommen und von jebem alles vorgetragen wird, mas von ihm gejagt merben foll. Dieje lettere, welche am bequemften bas mehreren Staaten Bemeinfame und Die Wechselwirfung berfelben ans Licht ftellt, ift bie trabitionelle. welcher Gervinus, Bulle, Stern gefolgt find. Da nun jebe ber brei Ordnungen ihren Borgug hat und nach einer bestimmten Richtung Die zeitgenöfische Entwidlung beleuchtet, fo glaubte ber Bf. feine allein, fondern alle brei nach ein ander (successivement - barin liegt m. E. pornehmlich bas Unorganische bes Blans) in Birffamfeit treten laffen gu follen. Er ergablt baber Rapitel 1 bis 22 nach ber fogenannten geographischen Ordnung Die innere politische Entwidlung jedes einzelnen Stagtes in einer etwas willfürlichen und wiberfprüchig begrundeten Reihenfolge. Für Die brei Rapitel 22 bis 24 ift bas maggebend, mas ber Bf. Die logifche Ordnung nennt. Aber man munbert fich, bag ber Bf. fich bier nicht fofort entweber an ber Unrichtigfeit feiner Definition ber logifchen Ordnung ober an ber mangelhaften Musführung berfelben fließ. Sier befonbers racht fich Die Augerlichfeit bes Grundplans. Beber von Bermaltung, noch pon Urmee, noch pon Singngen, noch pon Berichtsbarfeit ift bier bie Rebe. benn biefe batten icon, wie es auch gar nicht aubers fein tonnte, in ber Darlegung nach geographischer Ordnung ben Sauvtaegenftand gebilbet, fonbern bier werben brei allerdinge wichtige und allgemeine Sattoren ber Entwidlung in ihren wechselnben Formationen bargelegt. Die aber, wenn fie innerhalb der geographifchen Ordnung gefehlt hatten, mefentliche Luden im Bufammenhang ber Schilderung gelaffen batten. Da fie aber thatfachlich nicht feblen, fo zeigen fie fich bier ledialich ale aufammenfaffende Bieberholungen, Die nur wegen ihrer Bedeutung ale Saupttriebfrafte ber Entwidlung bes politifchen Lebens nicht laftig gefunden werben. 218 folche allgemeine Bemeaungefrafte betrachtet ber Bi. - und amar gang gewiß unter allfeitiger Ruftimmung - Die Umgeftaltung ber materiellen Grundlagen bes politifchen Lebens, b. i. Die wirthichaftliche Entwidelung, ferner Die Birche und endlich ben Revolutionsgeift. Dirgends aber wird fo febr ein raicher Glug blog über bie Dberflache genommen, als in ber Betrachtung bes umgestaltenben Einfluffes ber öfonomifchen Berhaltniffe. Muf 10 Seiten mirb fie abgethan. Das Unwachfen ber Reichtbumer. Die Bildung ber Rapitalien wird angemertt. Daß aber barin gerade eines ber ftarfften Germente bes politifchen Lebens unferes Jahrhunderts befteht. baß namentlich ber Liberalismus eben mit ben Unfprüchen bes in ben früheren politifchen Organisationen niebergehaltenen ober vollends von ber Betheiligung am Staat ausgeschloffenen Rapitalismus aus ber Doftrin praftifch in Die Ericheinung trat, bas ift auch nicht mit einem Borte angedeutet. 3m Bunfte ber Rirche beschrantt fich ber Bf. auf Die Bewegungen innerhalb ber fatholifchen Rirche. Die Stellung Diefes Papitele (23) amifchen bem über Die otonomifchen Berhaltniffe und bem über bie Repolutionsparteien muß befonbers als Difgriff

Die chronologische Ordnung endlich sindet ihr Recht in den vier Rapitetn, in welchen die auswärtigen Beziehungen der Sonaten zu einander, in Perioden gerhelt, von denen jede durch das übergewicht – durch die Melddieistung in der Juge, wie Goethe es bezeichnet – einer hauptuncht characteristier wird, knopp und Mar zur Darsteleiner hauptuncht characteristier wird, knopp und Mar zur Darstel-

lung gelangen.

Bas man aber auch immer gegen biefe Ordnungen einzuwenden hat, man wird boch die Überzeugung gewinnen, daß bas Spftem bes Bf. fich infofern bewährte, als eine vortreffliche und flare Überficht über die politifche Entwidlungegeschichte ber letten 80 Sabre gewonnen ift. Denn mit bem Abrif bes Buftanbe Guropas im Sabre 1814 ift bas Bert grundirt. Beber in biefer allgemeinen Stigge, noch bei ber Behandlung ber einzelnen Staaten wird bie Schilderung burd Rudblide und Unterfudungen über ben Uriprung ber Buftanbe aufgehalten. Gie tritt überall in den mit dem gegebenen Beitpuntt beftimmten Cachverhalt entichloffen ein, gablt bie aftiven Elemente auf und fpinnt ben Raben bis babin, mo er burch die Blendung ber unmittelbaren Gegenwart nicht mehr faglich ericeint. Gin Bug von Frifdje und Freudigfeit durchgieht das gange Bert, und hundertmal wird man von ber Gefundheit und Richtigfeit bes Urtheils angenehm betroffen. Benn ber Bf. nicht fein eigenes Glaubensbefenntnis mit funf Borten ale fur bie Cache unerheblich und nur um ber Befeitigung unnüter Borfragen willen ausbrudlich bezeichnet batte, bann murbe ein Streit barüber entftehen gefonnt haben. Aber im Bemuftfein eines guten Gemiffens und einer fogufagen Birtuofitat ber Cachlichkeit barf er von jeder Bartei Anerkennung erwarten. Rur freilich

pon benjenigen nicht, welche vermoge ber fogenannten Ronftruftion ber Beidichte nach Beieben gang ficher find, mas bie logifche Rolge Diefer gangen Bewegung bes Jahrhunderts fein muß; benn in ber Rernhaftigleit feines Befens und in feiner Abneigung bor ber Mufbringlichfeit fubieftiver Meinungen, auch menn fie ben Dedmantel fogenannter Logif tragen, bat ber Bf. mit ber Bufunft fich gar nicht beichäftigt. Damit aber und auch aus anderen Grunden burfte er ben Rreifen, Die eben babei find, Die muftifchen Gefete ber Birfung pinchophnfifcher Faftoren ju entbeden, menig gefallen. Dagu rebet ber Mann - wenn er nicht frangofifch geschrieben batte, murbe ich iggen - ju beutich. Gur bie Reigung, fagt er, Die politifche Epolution fo wie die geologische Evolution als eine Leiftung tiefer und jufammenhangender Brafte, welche bie Sandlungen ber Berfonlichfeit überragen, aufzufaffen, ift die Gefcichte bes 19. Jahrhunderts ein ichlechtes Beifviel. Gur Die brei großen Bendepuntte, welche feine Eigenthumlichfeit geschaffen haben, Die Julirevolntion, Die Revolution pon 1848 und ben beutich-frangofifchen Rrieg, fucht man bergebens bie gureichenden Urfachen in dem intelleftuellen, politischen ober wirthicaftlichen Ruftand bes europaifden Rontinents. Gie find ausgeiprocener Dagen Musfluffe ber Berfonlichfeit, und Doch find fie es, melde die politifche Entwidlung bes geitgenöffischen Europa beitimmt baben.

Breslau.

J. Caro.

Recherches sur divers services publics du XIIIc au XVIIc siècle. Par Borrelli de Serres. Paris, A. Picard. 1895. VI, 612 ©.

 18. Jahrhunderts, verjährte Handbücher bis herab zu Artifeln aus bem Dictionnaire von Larouffe.

Ber fich bie Dube auferlegt bat, bas Buch von Borrelli be Serres ju lefen, wird es jeboch nicht bereuen. Wenn es auch un= beftreitbar ju lang und ju verworren ift, fo ift boch bie Grundlage folibe und ber Inhalt febr reich. Das Bert ift gang und gar aus den Quellen gefcopft und bringt uns bas Refultat einer mebriabrigen Arbeit in ben frangofifchen Archiven. Das Finanginftem ber alten Monarchie bat gang befonders bie Ausmertsamfeit bes Bi. auf fich gezogen. Er bat bie Rechnungen bes Staatsichates und ber foniglichen Beamten, Die bom Anfang bes 13. Nahrhunderts ab noch gablreich erhalten find, einem minutiofen Studium unterworfen. Raturlich batten Diefe intereffanten Dotumente icon mehr als einen Foricher por ibm beichäftigt. Ratglis be Bailly, Boutgric, Leopold Deliste - um nur bie befannteften Ramen gu nennen - haben manches bavon veröffentlicht ober verwerthet, um ben Beichaftsgang ber Bermaltung ber Mongrchie im Mittelalter gu ichilbern. Aber feiner unter biefen bat ihnen eine fo aufmertiame Untersuchung au Theil merben laffen, wie B. be G. Dant ber ungeheuren Bahl von faft fammtlich unebirten Texten, Die er ju Rathe gezogen bat, fonnte er gablreiche Arrthumer feiner Borgrbeiter berichtigen. Er bemeift 3. B., baß man bie Goluffe, Die Boutaric in feinem überichatten Buche über Philipp ben Schonen bezüglich ber frangofifchen Finangvermaltung gu Enbe bes 13. Jahrhunderts gieht, mit Diftrauen aufgunehmen bat. Das wichtigfte Refultat von B.'s Studien icheint mir ber nachweis, bag man bie Einwirfung Ludwig's bes Seiligen und Philipp's bes Schonen auf Die frangofifche Bermaltung febr übertrieben bat. Reiner Diefer beiben Rouige bat bas Bermaltungsregime ber Monarchie veranbert. Geit ber Regierung Bhilipp Muguft's arbeiten Die finangiellen Ginrichtungen mefentlich in berfelben Beije wie mahrend bes gangen 13. Jahrhunderts. Gie vervolltommnen fich febr langfam, ohne vorgefaften Blan, burch Ginwirtung ber Praxis. Der Bf. zeigt, wenn auch nicht mit Rlarbeit, fo boch wenigstens in febr überzeugenber Beife, wie fich nach und nach bie Besugniffe ber baillis genguer bergusbilben, wie bie chambre aux deniers und ber Rechnungshof fich unmerflich von bem foniglichen Sofe losgeloft haben, um felbftanbige Organismen gu merben.

Die historiter werben sich besonders für bie Partien intereffiren, die dem Ursprung der baillis gewidmet find. Rach B. de S. (S. 207) "nannte man bailli jurcit alle Ageuten ber föniglichen Gewalt, dam bie vom Hof ber Königs Olegierten mit wechtendem Boshonet, vorübergehenden, manniglaltigen, schlecht bestimmten Amsberrichtungen, bie nach und nach sich in provinzielle, bleibende Beamte mit persönlicher Excantivortlichseft immanschen". Die vom If. angegogenen Azete, mit denen er dies Knildt unterflützt, verfeihen ihr eine große Währe sicheinlichteit. Imdeb Geziehen sie fil da, van absflicklisch and die finanziellen Funktionen der baillis, als daß nan ohne genauere Brüfung sied den wahrende den verschen der Verfügung inch der über aushprechen schauften.

Die beiben ersten Kapitel bes Buches enthalten bessen weichten Gelein weientlichten Keit. Unter ben ichgenden ernobhen mit als die beleiperniste bassenige, welches betiebt ist: La prisée du service roturier. B. be S. berüchtigt nicht nur grobe Zirchimmer Wouarie's, sondern beweist auch im Gegenich au der allgemein geltenden Missis, das bie Herrestungen der Kommune nur eine sehr nebensächlich Stolle in den Artisent des 3. Jahrhumberts einzielt besten die Herrestungen der Kommune nur eine sehr nebensächlich Stolle in den Artisent des 3. Jahrhumberts einzielt besten der Kommune nur eine sehr nebensächlich stolle in den Artisen des 31. Jahrhumberts einzielt besten der Scholen in den Artisen des 31. Jahrhumberts einzielt besten der Scholen in den Artisen des 31. Jahrhumberts einzielt besten der Artisen d

Die Rapitel 3, 4 mb 6, betitelt: Quelques droits des grands officiers, Origine du droit de Tiers et Danger und Une légende administrative. La reforme de la prévôté de Paris et Etienne Boileau, bieten gute Bemerfungen über Eingelseiten, find aber von viel geringerem Interfic. Das 7. Rapitel, Les Gentien tués à Mons-en-Puelle, ifi ein hors d'euvre, vos 3m bem Berth bet Bundes nichts betrügt. B. be E. beneift auf 30 Seiten bie Unbalt-barteit einer Legeube, mos Jund-Breutane ju gleider Jeit auf gehn Seiten hut fer hilbe ple bel en Flandre & 474).

 geschrieben worben ift, feine Gelehrsamteit boch ftarte Luden aufweißt. Es genfigt zu tonftaitren, baß er Werte über bas Ausland und fogar die über Frantreich von Nichtfranzosen geschriebenen vollständig innoritt.

Bent.

H. Pirenne.

La faculté des arts de l'université d'Avignon. Notice historique accompagnée des statuts inédits de cette faculté. Par J. Marchand. Paris, A. Picard et fils. 1897. 69 ©.

Bu ber icon reichen Literatur über bie Univerfitat Avignon liefert Marchand vorwiegend aus ungebrudten Materialien einen bantenswerthen Beitrag. DR. verweilt nur febr furg bei ber Reit bom 13. bis 16. Jahrhundert. Der Schwerpunft ber Schrift liegt in ber Darftellung bes Jahrhunderte langen Bettftreites gwifden ben Besuiten, Die vergeblich ftrebten, ihr Rolleg ber Universität einjugliebern und es an Stelle ber Artiftenfafultat ju feten, und ben Dominitanern, Die im Befit eines 1666 fur fie gegrundeten Lehrftuhle ber Univerfität ihren alten Charafter erhalten wollten. 1675 erfolgte eine Reugrundung ber Ratultat, Die bamals beichloffenen Statuten werben eingebend befprochen und im Unbang im Bortlaut mitgetheilt. Erft 1782, alfo furge Beit bor bem Untergang ber feit Ditte bes Nabrbunderte entichieben gurudgegangenen Uniperfitat, Die nach ber Unnerion Aviguons burch bie frangofifche Republit gefchloffen wurde, maren zwei jefuitifche Ceminare ber Universität angegliebert worben. Die Darftellung bes Rampfes gwifden Jefuiten und Dominitanern, ber fich feit bem 16. Sahrbundert an fo vielen Orten wieberbolte, ift von typischem Intereffe und gewinnt in ber papftlichen Stadt einige eigenartige Rüge.

Marburg.

K. Wenck.

Sauban, feine Stellung in der Geschücke der Nationalösonomie und sein Resormstan. Son Dr. Friedrich Lodmann. (Schmoller, Staats und instalwissenschiede Forschungen. Bb. 13, H. 4.) Leipzig, Dunder & Humblot. 1895. 172 S.

Der Hauptgwed der worliegerben Darftellung ist die Wider egung der Ansich, das Fandon in Fragen der mirthschaftlichen Tekenie anders gedacht sode als die mertautilipitiem Schriftlieller seiner Zeit. Die Anischauung, die der Wi, bekanpt, findet sich, wenn auch ginde gerade bei der betren, so doch allerdings dei mehreren Geschichte

idreibern ber Rationalotonomie ausgesprochen. Gie ift irrthumlid. und ber nachmeis ihrer Irrthumlichfeit, ber bier geführt wirb, ift polls tommen gureichenb. Bauban bat mirthichaftlichen Dafinahmen, bie pon ben gleichzeitig lebenben Staatemannern für geeignet angeseben murben, Opposition gemacht, aber bie carafteriftifchen Grundmahrbeiten, an die bas Mertantilfuftem glaubte, hat er nirgende beftritten. Der Bi, bat fich aber nicht an biefem mehr negativen Rachmeis genugen laffen. In einem zweiten Theil feiner Arbeit ftellt er fich bie Mufgabe, ben tieferliegenden 3med, ben Die otonomifche Schriftftellerei Bauban's perfolat, su enthullen. Dit vielem Reift giebt er beshalb außer ber Dime royale auch eine Menge anderer Ausarbeitungen Bauban's heran und eröffnet in den gangen Gebantentreis, von bem ihr Autor beberricht mar, einen vollständigen Ginblid. Er icheint aber boch ju meit ju geben, wenn er bie Behauptung aufftellen will, Bauban fei bei allen feinen Reformvorschlagen mefentlich nur von populationiftifchen Tenbengen geleitet gemefen. Benigftens in Begug auf bie Dime rovale mirb boch mobl makaebend fein muffen, bak Bauban felbft ale bas hauptfachliche Riel ber Schrift bezeichnet: "ben Ruin bes Bolfes gu perhindern". E. Leser.

Maupertuis et ses correspondants. Par l'abbé A. Le Sueur. Paris, Alphonse Picard et fils. 1897. 448 ©.

La Beaumelle et Saint-Cyr d'après des correspondances inédites et des documents nouveaux. Par Achille Thaphanel. Paris, Plon. 1898. VIII u. 425 ©.

Nach Maupertuis' Tobe (27. Juli 1789) famen Theile feines Andfalffe, domunte ber Bieitwechlet mit Stoltaire, an No Boumelle, andere Theile, darunter der Briefwechlet mit Friedrich dem Geröfen, an La Gendamine. Auch da Gondamine's Nachleis murde perfreuent weitung die wichtigken unter den Briefen Friedrich's an Naupertuis, nadmitch die eigenhändigen, samen auf einem Umwege, von dem unt ein letzte Entsin, das groß Autographendabinet von Gemillet der bei letzte Entsin, das groß Autographendabinet von Gemillet de

Conches, bekantt ift, fasslissisch und die Geheime Staatsocchie in Perlin; eine 1845 bei einem Kölner Mitigane besindigen Schamkung der Kabinetösspreichen des Königs an Maupertuis ist heute verschollen, wird aber durch die im Geheimen Staatsoch erhalten "Minitten" erfeigt; im Beis der Geben au Casadamine blied die jeht von Le S. verössenisch der auch auch die Schoffies Christill im Wegentement der Somme bei Hom; auf diesen Schoffies Christill im Wegentement der Somme bei Hom; auf biesen Schoffie, einer Bessium siehen Schoffie der Bessium siehen Schoffie der Verläum zu bei der Schoffie der Verläum zu bei der Verläum zu der

Mus ben gur Mittbeilung gelangenben Briefen erfieht man pon neuem, welch verhangnisvolle Bedeutung für Maupertuis ber große Streit über Die Entbedung bes Brincips ber fleinften Aftion querft mit Samuel Ronig und bann mit Boltaire gewann. Die Briefe pon S. Ronig fegen mit bem Jahre 1735 ein und zeigen anfange einen in Bewunderung und Ehrfurcht erfterbenbem "bpagntinifden" Stil. ber, wie S. Diels fagt 1), "bei einem Schweiger von Geburt und Demofraten von Befinnung etwas ftugig machen tann". Bahrend bes Rampfes felbft nimmt Maupertuis' von ber Afabemie arg vergewaltigter Gegner eine burchaus murbige Saltung ein; noch im Dezember 1751 betheuerte er feinem Berfolger Die Mufrichtigfeit feiner Gefinnung und bricht bann ben Briefmechfel am 21. Darg 1752 mit einer entschiedenen, aber immer rubigen und pornehmen Bermahrung ab. Die Briefe von Leonbard Guler, bes gewichtigften Bundesgenoffen von Maupertuis, behandeln im Anfange vornehmlich Diefen Streit; fpater, ale Maupertuis nach Franfreich gegangen ift und die Leitung der Afademie an Guler übergeben bat, betreffen fie

<sup>1)</sup> Festrede jum 27. Januar 1898, Sipungsberichte ber R. Preuß Atabemie ber Wiffenschaften 1898, S. 65.

theile atademifche Ungelegenheiten, theils mathematifche Fragen, theile Die Reitereigniffe; gur perfonlichen Charafteriftit Guler's find bemertenswerth in bem Briefe pom 4. november 1758 (G. 163) bie Betrachtungen über bas fichtbare Balten ber gottlichen Borfehung mabrend bes nunmehr breifahrigen Krieges. Die Briefe von Albrecht Saller begieben fich auf ben Berfuch, Saller fur bie Berliner Alabemie ju gewinnen, und auf ben befannten ichmablichen Angriff La Mettrie's gegen Saller. Manches Intereffante bieten Die Briefe bes bamale (1745-1752) noch in Leibzig weilenden Dathematifere und Epigrammatitere Raftner: Ablehnung eines Rufes nach Berlin 1750; einen fcharfen Musfall gegen Gottiched, ben grand champion du mérite des Allemands dans toutes sortes de sciences (S. 281). Bahrend bes Streites gwiften Maupertuis und Ronig weicht Raftner ber Aufforderung gu öffentlichem Auftreten für Maupertuis aglalatt aus und laft fich auch ju einer Ginmirfung auf Die Acta Eruditorum im Intereffe von Manpertuis nicht berbei.

Berfonlich ftand bem Atabemieprafibenten unter feinen Rorreiponbenten ber gelehrte General Graf Treffan am nachften. Als Beitrag gur Reitgeschichte fei aus feinen Briefen Die Berfion über ben Rerluft ber Schlacht bei Lobolit bernorgehoben, bie Treffan aus bem Munde bes faiferlichen Botfchafters Starbemberg erhielt, jowie Die Angabe über Die Daffenbefertion im Beere bes Giegers: Ende Rovember 1756 maren in Toul, bem Standquartier Treffan's, über 2000 preufifche Deferteure eingetroffen, angeblich fammtlich Mitfämpfer von Lobofit; ils chantent la valeur du roi de Prusse (S. 340. 341). Den Umichwung in ber Stimmung ber bisberigen Bewunderere bes preußischen Ronigs in Franfreich lagt u. a. Treffan's Außerung in bem Briefe pom 3. Geptember 1756 erfeben: Entre nous, et bien bas, il ne faut pas se laisser soupconner d'être machiavéliste, quand on a prêché sur les toits la réputation de cet auteur. Je me mets à genoux pour demander pardon de la sottise que je viens de dire (S. 357). Befanntlich mar nach ben Tagen von Roftbach und Leuthen Die Stimmung weiter Rreife in Franfreich wieber in volle Begeifterung für ben Selden Diefes Rrieges umgeschlagen. La Beaumelle fchreibt am 5. April 1758 aus Rimes an Maupertuis (S. 242): Si le français vous ennuie, venez ici, vous n'y verrez que des Prussiens. Oui, votre Frédéric n'a parmi ses sujets et ses soldats aucuns enthousiastes qui approchent de l'ivresse de la plupart des gens

de ce payseci. J'en suis tout-à-fait scandalisé. Et ce n'est pas la religion qui rend Prussiens Nimes et Montpellier: car personne n'y est anglais. Dans les sociétés on se battait pour lui, aujourd'hui on ne se bat plus, ses partisans ne trouvent plus d'ennemis. Der Greussgefer bemett ja ber Angade über bie Réligion in gründlidgem Misserțiannité: La raison ne vant rien, car le calvinisme allemand n'a que de lointaines attaches avec la réforme anglaise, wâțrend 2a Beaumelle bodț iagen will: Gâbe bie Midigion Anfağ şu bem Enthuissband bon Mines und Monipellier für Arietrich, jo miditen biefe Augenotten igte techne für feite Munbesgenofjen, bie Engländer, jdwärmen: "hier aber ift lein Mendé englich".

Beifviele für Berfeben und faliche Annahmen bes Berausgebers murben fich überhaupt baufen laffen; aber nach ber reichen Belehrung, Die wir ber Bublitation verbanten, wollen wir in jener Begiebung mit einem Berausgeber nicht rechten, ber nicht Siftorifer von Rach ift und in provingialer Abgeschiedenheit offenbar nur febr ungureichende literarifche Sulfemittel gur Berfugung hatte und über-Dies fein Manuffript ber Druderei einer fleinen Stadt (Montreuils fur-Der) übergeben mußte. Gebler wie Bollwite für Bollnit (G. 248), Ranfau, comte danois für Ranbau (G. 291), Baremberg für Starbemberg (S. 340), Sabbie fur Sabil (ber obenein gu einem ruffifden General gemacht wirb, G. 257), Manten fur Menden (S. 283) werben beutiche Lefer fich leicht verbeffern; ebenfo bie Bermechfelung bes Martgrafen Seinrich von Schwebt mit bem Martarafen Friedrich von Baireuth (C. 156). Schwieriger ift es icon, unter Bulenel (G. 204) ben Freiherrn v. Bielfeld zu entbeden. Die Stellung eines Bebeimen Rathe ber Atabemie ber Biffenfchaften, Die Johann Theodor Eller 1750 erhalten haben foll (Frederic l'avait nommé en 1755 conseiller privé de son Académie royale, S. 151), bat es meber bantale noch fpater gegeben. Der große Rrieg, ben Friedrich geführt bat, mar nicht ber Dreigigjahrige, wie ber Berausgeber angibt (G. 156 Unm. 4), fondern ber Giebenjährige und batte 1754 (val. C. 99) noch nicht begonnen. Die Hufbebung ber Belagerung bon Olmus 1758 mar nicht eine Birfung ber Schlacht von Sochfirch (G. 249), und der bei Rolin in öfterreichifche Befangenichaft gerathene Sacobi war nicht ber poète allemand né à Dusseldorf, fondern der Artillerielieutenant Friedrich Baul Jacobi, Mitglied ber mathematifchen Mlaffe ber Atademie. Der G. 248 und S. 258 ermannte be Catt ift ein und biefelbe Berfon, mabrend er une bas erite Mal ale philosophe anglais und bas ameite Mal ale lecteur et secrétaire de Frédéric II porgeftellt wirb. Much in ben Berfuchen ju dronologifder Bestimmung undatirter Stude ift ber Berausgeber nicht gludlich gewefen; j. B. wird ber Brief bon Treffan Rr. VIII (S. 343) unter bie Stude bon 1756 eingereiht, obgleich ber Inhalt mit größter Bestimmtheit auf ben Commer bon 1752 weift (Ermabnung bes Berbifts ber Afabemie gegen S. Ronig und bes Ericheinens ber La Begumelle'ichen Ausgabe bes Siecle de Louis XIV) und obgleich jum Uberfluß ber Schreiber bes Briefes, beffen Geburtsiahr 1705 ber Berausgeber G. 313 boch verzeichnet batte, fein Alter auf 47 Rabre angibt. Debrfach find auch burch Lefefehler faliche Daten berausgefommen (G. 94: 1756 ftatt 1750; S. 99: 1754 flatt 1757; S. 307: 24 septembre 1756 flatt novembre - (vermuthlich ftand im Priginal 24 9me, mas bann, ein baufig bortommenber gehler, auf ben neunten Monat bezogen murbe).

Einem gelben fieht ber Perusägeber jehr fühl agenüber. Mitgendb verheißt ber Curè von Eronbelles feine Möneigung gegen bie Auflärung bes 18. Jahrhunderts und ihre Bertreter insigsimmt. Der Ratigematiter Bals in Dresden wird gelobt, weil er 1746 angeflüds eines Auflis auch Bertin nicht unermähnt fähl ies difficultes de la religion que je professe; Raupertuis erhölt bobei eines etiensfiet: il n'en avait pas tant soulevése quand Frédéric lui offrit la présidence de son Académie (E. 419 Mm.). Ber allem bezichende ill eine Minnertung zu einem ber Briefe bes Wrafen Erefjan mit Lobeserthebungen bes "glüdlichen Breußens": Toutes ces louanges il l'adresse de la Prusse et de son roi nous sont peine compréhensibles aujourd'hui autrement que par l'engouement des savants de cette époque pour celui qui était pour eux l'incarration la plus haute de leurs idées philosophiques et impies.

 Boltaire für fein ganges Leben beffen Sag jugezogen; von Boltaire perfolat, murbe er bon Maupertuis und beffen Getreuen, wie La Condamine, Lalande, Trublet, umfomehr begunftigt. Aber auch bie Damen bon St. Chr haben ihm ihr Bertrauen gefchenft und ihm Materialien für Die Geichichte ihrer berühmten Batronin, ber Frau v. Maintenon, geliefert, burch beren Biographie La Beaumelle mieberum bas Siecle de Louis XIV feines großen Biberfachers gu übertrumpfen und augleich au biefrebitiren fuchte. Bie man meift, ift er mit biefer feiner Bublifation jum literarifden Berbrecher geworben, indem er in fcnobefter Buchmacherei ungegablte Briefe auf ben Namen ber Maintenon fälichte und bie ibm anvertrauten echten Briefe gröblich entftellte. E. verfucht nach biefer Richtung bin eine Ehrenrettung, wie ich meine, ohne Erfolg. Es ift richtig, bag feit ben Tagen ber Sumaniften mehr ale ein Briefmechiel zu beito mirtfamerer literarifder Bermerthung fich einer Überarbeitung ausgefest gefeben bat; aber welcher Berausgeber bat wie La Beaumelle gange Befatomben von Briefen einfach fabrigirt? Es wird auch gugegeben merben muffen, bag unter ben Sunderten von Briefen, Die La Ballee nach bem Borgang von Louis Racine ichlechthin ale Falichungen beseichnet hat (val. Correspondance générale de Madame de Maintenon, Paris 1865, T. Ier, introduction), einige fich befinden, bie nicht frei erfunden, fondern nur entstellt find - aber bas ift nun auch bas gange Ergebnis biefer Mohrenwafche. Enpifch ift ber eine Sall, auf beffen Seftstellung T. anscheinend großen Berth leat. Er erflärt (S. 174): On verra par exemple que le fameux mot: «Je le (befanntlich ist Ludwig XIV. gemeint) renvoie affligé et jamais désespéré» n'a pas le moins du monde été inventé par la Beaumelle, qu'il a été dit, avec une légère variante, par Mme de Maintenon, ainsi qu'elle-même l'atteste dans une lettre dont Lalande a vu l'original. Bas aber ftebt in ber petite lettre de Mme de Maintenon très sûre et très authentique, welche Lalande am 21. Juli 1755 im Auszuge an La Beaumelle mitgetheilt hat? Ce maître vient quelquefois malgré moy et s'en retourne désespéré sans être rebuté. Daraus macht La Beaumelle's "leichte Bariante" ungefähr bas Gegentheil; afflige et jamais désespéré (Taphanel S. 228).

Noch ein anderes Mal hat La Beaumelle als Massensäsischer Berheerungen angerichtet: ben Briefwechsel zwischen Friedrich dem Großen und Maupertuis hat er nicht minder mißhandelt als die

Briefe ber Frau v. Maintenon. Auch bier mochte fein Biograph ibn enticulbigen und giebt au biefem Bebuf ein Schreiben von La Condamine aus bem Sabre 1761 beran (G. 308), in welchem biefer erflart, aus ben in feinen Sanben befindlichen Briefen bes Ronigs bon Breufen nur einige Mussuge an La Begumelle mittbeilen gu fönnen qu'on peut supposer retenus de mémoire, en avant grand soin de dire que feu M. de Maupertuis a bien quelquefois laissé prendre lecture à ses amis des lettres qu'il recevait de Sa Majesté Prussienne, mais que jamais il n'en a laissé prendre copie. T. bemerft bagu: N'y aurait-il pas dans ce passage la preuve que les arrangements faits par La Beaumelle au texte de Frédéric lui avaient été en quelque façon suggérés par La Condamine? Er fpricht bon einer complicité La Condamine's: er will mit jenem Reugnis festgestellt baben que cette infidélité a été connue et approuvée de gens dont la réputation est intacte, et qu'il faut nécessairement, ou les condamner avec La Beaumelle, ou faire partager à celui-ci l'immunité qu'on leur accorde. Begen biefe Schluffolgerung muß entichieben Biberfpruch erhoben werben. Ein anderes ift es, aus Briefen einzelne Stellen anführen, wie La Conbamine es empfiehlt, ein anberes. einer Biographie eine Sammlung pollftanbiger Briefe gubangen, Die aufdeinenb ben authentifden Text gibt, in Birflichfeit aber theils Durch Anberungen, Fortlaffungen, Bufage bis jur Untenntlichfeit entftellt, theils frei erfunden ift. Und bas ift bas Berfahren, bas La Begumelle, gebn Rabre nachbem er jenen Brief von La Conbamine erhalten hatte, bem ihm fchlieflich boch anvertrauten Briefmechfel gegenüber angewandt hat. Alle Bahrnehmungen, Die Sainte-Beube in biefer Begiehung gemacht bat, finde ich nach eingehender Brufung nur allgufehr beftätigt (vgl. meine Musgabe bes Briefmechfels amifchen Friedrich und Maupertuis in bem foeben ericbienenen Bb. 72 ber "Bublitationen aus ben Breufifchen Staatsarchiven"), und es wirb mithin feine Revifion eingelegt werben tonnen gegen bas Berbammungsurtheil von Sainte-Beuve (Causeries de lundi XIV, 104): De même qu'on dit un Varillas, pour exprimer d'un mot l'historien décrié à qui l'on ne peut se fier, de même on continuera plus que jamais de dire un La Beaumelle exprimer l'éditeur infidèle par excellence).

Durfte mit biefem Einwand nicht gurudgehalten werben, fo foll boch an biefem Buche, wie an ber Sammlung von Le S., ruhmend

Berlin. R. Koser.

Mémoires du Chevalier de Mautort (1752—1802). Publiés par son petit-neveu, le Bon Tillette de Clermont-Tonnerre. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1895.

Diefe "Lebenserghbung eines lieinen Gedinanns im ietzten Jahrunbert" gehört zu bem Grireulichten, was die geschichtliche Memotienlüeratur Frankreichs in ben letzten Jahren veröffentlicht hat. Allerbings handeln die Grinnerungen, wie auch ihr herausgeder von
vornherein bemertt, nicht von den großen militärischen Freignissen
der Zeit; sie bieten nur "ein getreues Bild des Sobatenkebens und
des traurigen Jasseins der Emigranten, serner einige minder belannte
Fingelseiten über die letzten Jahre des Königthums und die langsome Fregliederung des alftranzöffigen Herrer und in die Angleien der
volution. "Aber in beisem engen und dierligen Rohmen draft sich
eine bunte Fülle spannender Vilder des franzöffigen Lebens und
Treidens im letzten Drittel des Jahrunderts. Viller, aus denen der
Staats wie Eittnagschiede ein recht mysdarer Veitrag ermöcht.

Bu ernikeren Einwendungen sindet man wenig Anlaß; wo es boch der Fall ift, gerift man des Anliche oder Schiefe mit Höhnden. Das gilt etwa, wenn der Bi, die Vorgsänge aus seinem engeren Lebens- und Geschäftskreise mit den großen Bewegungen in Jusammen hong seigt und babei auch von diesen urtheitt: da kann er nitgends als Hührer dienen; er beanspungli das auch nicht, da er in solchen Sallen nur find selbs inuterdien will. An allem aber, wos er sonst berüchte, bewerthet oder schiefen will. An allem aber, wos er sonst den siehe schen er fest berüchte, bewerthet oder schieden von das find leiner zienem Erschungen oder boch all Rachrischen willkabiger

Manner gründen, darf er sitt zuwersclissig gelten. Vorsich, wie sie sonst Memoirenwerten gegenüder geboten erscheint, ist hier jo gut wie unnötsig. Der VI, das nichts anzustagen oder zu vertschigen, da er in seiner Getalung als Lieutenant und Hauptmann keine verantvortungsvollen Possen sohet. Er has feiner Denhöufsigheiten schiglich verschist, um die langen Ausselmuden in der Berbannung angenhm auszustüllen. Gewiß versig er als königstreuer Offizier und Beklmann, niegends seinen revolutionssseindlichen Standbuntt, oder sein Ausselmussen, eine Medokaung ist weder seinen Ausselmussig in der verträtt einen geraden und eben Chaustware. Seine Beodkaung ist weder sein nieß, die er et hat für alles einen tricken, empfänzlichen Sinn, berichtet lebbst und gutlaunig, ungetrübt und anschault. Er haftet meist an der Außenseide, ist ader auch da immer werthvoll. So kann sich eine Kungeige des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeige des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeige des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeige des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeige des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeis des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeis des Westes im weseultssen auf ein Übersicht seines Indexis eine Kungeis eine Kungeis eine Kungeis des

Ein erfter Theil gibt bas Leben bes Bf. von 1752 bis 1779 und führt bon feiner Beimat Abbeville nach Bervianan, Corfica, Des und andern Garnifonen Franfreiche bis Breft und Lorient. Aberall bat er Ungiebenbes aus bem Leben ber Burger, Bauern und por allem ber Golbaten mitzutheilen. Abbeville fernen wir in ben feche giger Rabren ale bie Statte eines pon geiftlicher Glaubensmuth angegettelten Juftigmorbes in ber Art bes berüchtigten Berfahrens gegen Calas fennen, Berpignan als ben Mittelpunft bes noch ftart fpanifchen und befonders mit abergläubifden Gebrauchen überlabenen Lebens in Rouffillon. Auf Corfica machte Mautort 1769 ben Gelbaug mit, ber gur Unterwerfung ber Infel unter Franfreich führte, und nahm fich ein lebhaftes Bilb pon ben bortigen Rampfen mit. Gie maren übrigens fo unbedeutend, bag bie frangofifchen Difigiere aus ber Leichtigfeit ber Eroberung auf einen Berrath bes forfifchen Baterlanbsbelben Baoli fcbloffen. Das ift inbeffen ein Bormurf, ber nur feine Unterführer trifft, wenn ibm felbit freilich ber Tabel ber Schwache nicht erfpart bleiben barf. In Des entwirft unfer Ergabler eine febr werthvolle Schilberung ber Festungswerte, bes gefellichafts lichen Bebens, ber gerruttenden Spielfucht unter ben Offigieren und bes wucherifden Treibens ber jubifden Bevolferung. Breft gab burch feinen großartigen Bertehr, feine gewaltigen Safenanlagen und bas Leben ber Galeerenftraflinge reichlich Stoff au Beobach= tungen. Huch fpanifche Golbatesta tonnte man bier bon einer wenig gunftigen Geite beobachten. Gin Darfc enblich burch bie

Riederbretagne warf Stoff fur eine furge, aber treffenbe Darftellung bretonifchen Befens ab.

Im gweiten Theil, ber die Jahre 1780—84 umsaßt, tommen wir nach Jöle de France und Borderindien. Die frijden Darstellungen indischen Sedens, des Hertweiens von Haider All, der Berfönlichkei des gewolligen Fürften sowie seines Sohnes Tipu Schib sind hier despinders werthous. Auch zu den eigentlichen Kämplen der Inder und Franzosen mit den Engländern, zumal zu den Gesechten auf See und dem letzten Landische Berfügen der Franzosen der Kündelung (Zuni 1783) liefern die Erinnerungen beschreiberten Gerträge.

3m britten und letten Theile treten wir mit einer bochft anicauliden Schilberung ber Barlamentsunruhen in Grenoble in Die revolutionare Bewegung Franfreichs ein, feben, wie fie langfam, aber unwiderfteblich die Bande ber Rucht und Ordnung im frangofifchen Beer aufloft und ben abeligen Diffigieren bas Bleiben auf ihrem Boften mehr und mehr unmöglich macht. Beiter folgen wir bem Bi. nach bem Abichiebe von ber Urmee in feine Beimat, nach Baris und ichlieflich in's Ausland. Sier lernen wir querft bas juchtlofe Treiben in einem Emigrantenheere mit feiner flaglichen Auflöfung und bann bas gange Glend ber ausgewanderten Ebelleute in bem Leben bes Bf. wie einem porbilblichen Beifviele fennen. Durch gehn Jahre hat ber Ergabler fein Leben in ber Frembe friften muffen, ebe er wieber beim burfte. Reine Demuthiaung ward ibm erfpart, aber Ernft und Fleiß - er betrieb abmechfelnb Drechslerei, Strobbutflechten und Saufierhandel - halfen ibm lang. fam ju einer Befferung feiner Lage. Colieflich lebte er in ertrage lichen Berhaltniffen in Befel und fonnte bier noch gute Beobachtungen über bas preußische Militarmefen machen.

Der herausgeber verdient den aufrichtigsten Dant ber Siftorifer für bie Beröffentlichung Diefer Erinnerungen.

Theodor Kükelhaus.

Mémoires du général baron **Thiébault**, publiés sous les auspices de sa fille Mile Claire **Thiébault** d'après le manuscrit original par **P. Calmettes**. III: 1799-1806. (563 ©.) IV: 1806-1813. (598 €.) V: 1813-1820. (525 ©.) Paris, Plon, Nourrit & Cie. 1894. 1895.

Diese brei Banbe, mit benen bie Memoiren bes Generals Baul Thiebault jum Abschluß fommen, zeigen im allgemeinen benfelben Charafter wie bie beiben ersten Banbe (vgl. S. 3. 74, 329 f.):

eine breite und umständliche, aber zumeist lebendige und interessante Erzählung personlicher Ertebuisse, eine glanzende und ichwungwolle Schilberung iranzössicher Ruhmeskhaten, deren hößliche Rehrseiten dabei doch auch mit brutaler Offenheit enthällt werden.

Thiebault, von republifanischer Gefinnung, Die er berausforbernb noch mehr jur Schau trug, ale vielleicht innerlich befannte, für Maffeng ichwarmend, mit bem er fpater Genug pertheibigte, perfaumte am 18. Brumaire ben Unichluf an ben Sieger und mufite, in bie Broving verfest, abfeite fteben, mabrent gewandtere Rameraben bie Stufenleiter militarifder Ehren raid emporftiegen und Daricallftabe, Bergogstitel und - bie Sauptfache - Dotationen eroberten. Erft bie Schlacht von Aufterlit, bei ber er bie berühmte Erfturmung und Behauptung ber Bragener Soben mit einer ichweren Bermunbung bezahlte, brachte ibm einen flüchtigen Sonnenblid faiferlicher Bunft, ohne bag ihm boch je, wie er einmal flagt, Belegenheit murbe, in felbftanbiger und hervorragenber Stellung bas volle Dag feines Konnens ju zeigen. Bahrend bes Rrieges von 1806 und 1807 Gouverneur in Gulba, mobei er bie toftbare Bibliothet ber Abtei Beingarten plünberte (4, 52), folgte er bem Marfchall Junot 1807 nach Bortugal, bas er infolge ber Rapitulation bon Cintra wieber verließ, und murbe nach ber Invafion Spaniens Gouberneur in Burgos, fpater in Salamanca. Dag er fich bier nicht gerabe tabellos benahm, icheint aus einem Briefe Ronig Jofeph's bervorzugeben (Du Caffe, Les Rois frères de Napoléon, S. 30). Rech bem Rudzug aus Spanien tam er, wie er fagt, bon ben bummften Beneralen, Dorfenne und Caffarelli, unter ben Befehl bes abicheulichften, Dabout's, nach Lubed und Samburg, wo er immerbin ein befferes Unbenten binterlaffen bat als fein Chei. Bei ben Beripetien bes Jahres 1815 gmifchen ben Bourbonen, Die er hafte, und Rapoleon, ben er nicht liebte, unichluffig bin- und berichwantenb, erhielt er gwar mabrend ber hundert Tage fein Rommando, tompromittirte fich aber genug, um unter ber zweiten Restauration nach Tours verbannt ju werben. Go reiht er fich an bie große Schar unaufriedener Generale, aber boch wieber in eigener Beife, ba er nicht bem Rult ber bonapartiftifchen Bergangenheit bulbigt, fonbern fic fruh bem aufgehenben Stern ber Orleans gumenbet.

Etwas abseits von der Maffe der übrigen Generale des Raiferreichs fteht Thiebault auch in seinen Memoiren: neben Segur, Marbot und Anderen, deren Dentwürdigfeiten wie helbengebichte in vollen Tonen babinraufchen, ift Thiebault ber Barifer, bem nichts imponirt als fein eigener Big, ber gewandte Literat, ber leicht und unterhaltenb, oft mit treffendem Spott ju erzählen weiß, fur ben bie Beltgeschichte aber nicht felten in eine Reibe von Abenteuern und Anetboten fich auflöft. Dem Imperator nicht fo nabe, um bon bem Blange bes Raiferreichs geblendet ju merben, aber boch nabe genug, um beutlich feben ju tonnen, ichilbert er g. B. nicht blog bie marchenbaften Gefte bei ber Aufrichtung bes Raiferthrones, er perrath auch. mas bie Offiziere au jenen Berrlichfeiten "freiwillig" beifteuern mußten. Gine gerabesu unericoniliche Quelle, menn auch nur mit Borficht benuthar, bilben bie Demoiren fur Die Renntnis bes napoleonifchen Beeres und feiner Generale, namentlich auch berjenigen Ruftande und Greigniffe, über welche ber fonft fo gefchmätige Dund ber frangofifchen Tradition ftumm ju bleiben pflegt. Thiebault icont babei nicht fich, viel weniger andere. "Es ift unglaublich," fagt er bei bem Kriege von 1805, "was ich in diefem Feldzug geprügelt habe." Ebenjo unbefangen befennt er, bag er bei Aufterlit, in bem ichweren Rampie gegen bas ruffifche Centrum, feinen Befangenen gu machen, überhaupt nichts Lebendiges binter ber Front zu laffen befohlen habe. Rudhaltlos berichtet er die Giferfüchteleien und Rantereien ber Generale, benen er namentlich fur ben Berlauf bes ipanifchen Relbauas Die verberblichften Rolgen aufdreibt, ben Soft amifchen Junot und Clarte, Guchet und Mortier, Ren und Coult, Marmont und Dorfenne; Die Genuffucht und Sabgier, Die in jedem Relbaug ein induftrielles Unternehmen erblidt; Die Bewaltthaten und Blunderungen ber Goldaten, beren Bablipruch lautet: L'ennemi est comme la gerbe de blé, plus on le bat, plus il rend. Mus Rapoleon's Munde felbit horen wir hier, wie er bem Generalftabsdei Dupont's, Legenbre, pormirft, Die Rapitulation pon Baplen nur geschloffen au haben, um le fruit de leurs odieuses rapines au retten, eine Untlage, beren Richtigfeit Thiebault lediglich bestätigt.

Riemand wird daran benfen mögen, aus diesen Memoiren die ektärte zweier tämpsenden Heere oder den Berlauf einer Schlacht entnehmen zu wollen, so wenig wie man die furchtoren Antlagen gegen Davout, bessen krechtseligteft nach oben und Kodeit nach unternacht in allen Einzelsteiten wiedersossen was den, in den debete, wie ein eitriger Anwalt Davout's in Deutschland schoe eingewandt dat, wachte nich auterfalult. Bas liegt schliebtlich viel daran? This daten mit auterfalult. Bas liegt schliebtlich viel daran? This daten mit auterfalult. Bas liegt schliebtlich viel daran? This daten mit auterfalult.

Jukānde, seine Charasterssisten der Generale hoben in all' ihrer eineitigen Schäfte doch eine Wahrheit, die durch den Nachweis einzelere Unrichtigkeiten nicht berührt wird. Man lese die Schilderung Journier's, des gewaltihöligen, graussamen Mannes mit dem blien Vlich, den die Sponier el demonion nannten (4, 435, 435, 5, 289): [10, squt man sich, gerade so muß das Wertzeug gewesen sein, des Apapoleon zu der sintertifischen Bernickung der Lößgowen andertor!

In Frantreich selbst verkennt man nicht, daß diese Dentroürbigleiten einen tiesen Einblid eröffnen in die Bewilderung und Entstittlichung der napoleonischen Zeit, gisste Frücke der unaufshörlichen Kriege und der Ausplünderung halb Europas.

P. B.

Die Berbannten bes ersten Kalferreiches. Bon Eduard Bertheimer. Leipzig, Dunder & humblot. 1897. XIX, 310 S. 6,40 M.

Mus bem f. f. Staatsarchiv und bemjenigen bes Minifteriums bes Innern gu Bien bat ber Bf. gabireiche offigielle Rorrefpondengen, wie auch nicht wenige von ber Metternich'ichen Bolizei unterschlagene Briefe ber betreffenben Berfonlichfeiten an's Licht geforbert, welche, mit ber in's Ungeheure anschwellenben Memoirenliteratur ber Beit= genoffen, ben Stoff au porliegenbem Berte geliefert baben. Den Titel fonnen wir nicht gerabe ale einen gludlich gewählten bezeichnen, ba Bebermann gewiß in erfter Reibe an Opfer ber napoleonischen Billfur benfen wirb, nicht aber an folde, Die megen ihrer Unbanglichfeit ober Rugeboriafeit an bas erfte Raiferreich nach beffen Sturg aus Franfreich verbannt murben. Es ift bier übrigens nur von folden bie Rebe, Die auf bem Boben ber öfterreichifden Monarchie einen niehr ober minber gezwungenen Aufenthalt nehmen mußten, ben gwei Brubern Rapoleon's, Louis und Serome, ben gwei Schweftern, Elifa Baciocchi und Caroline Murat, benen ber Bi. noch ben Bergog bon Otranto (Fouche), ben Bergog von Rovigo (Cavary) und ben Bergog von Baffano (Maret) jugefellt bat. Falls Bertheimer in ber That alle gebeimen Baviere ber Biener Regierung gu Beficht befommen, geht aus biefer Schrift, ber gewöhnlichen Unnahme entgegen, bervor, bag bie Rapoleoniben von 1815 an bis 1830 febr geringen Untheil an bem gebeimen und offenen Rampf ber Repolution und bes Liberalismus gegen Die Legimitat in Europa gehabt haben. Bon größerem, allgemein biftorifchem Jutereffe ift bie Schrift baber nicht; bagegen bietet fie fur bie Brivatgeschichte bes Saufes Bonaparte viele nicht unintereffante Buge. Die Rotigen über Fouche, Cavary und

Waret find von geringerem Belang, alle aber zeigen nothgedrunger eine genisse firinfinsselt, do sich in seber verlieden die enigen Klagen um mehr Freiheit, um Beränderung des Juternirungsortes, um bedutendere Existenmitiet viederhofen. Dem Phydhogen wird des Erubium dieser gestlauen gerönden Hongen und ihrer Verreipondeng mit Wetternich und seinen untergeordneten Organen soft noch interfendere seine als dem Hipschifte, wenn er auch wenst grazifie Geröße darin entdeden wird. Im Durchsselfich, eine Kaspen sich von der Frauen, an Wuch wie an treuer Behartlichseit im Unglüd weit überlegen die

Die Parifer Rommune 1871 unter ben Augen der beutschen Truppen. Bon Albert D. Golleden, General der Instanterie und Gouderneur von Maing. Bertin, C. S. Mittler & Sofin. 1897. 309 S.

Bum erften Dal nimmt ein beutscher Augenzeuge bas Wort, um bie furchtbaren Rampie au ichilbern, bie im Frubiabr 1871 in und por Baris unter ben Augen ber beutiden Truppen ftattfanden. General v. Solleben, bamale Generalftabsoffizier im Stabe bes Generals v. Bape, ber bie bei St. Denis ftebenbe erfte Barbe-Division besehligte, hat nach ben Rriegsaften ber beutschen Truppen, nach ben Tagebuchern und Briefen einzelner Offiziere bie Entwicklung bes Aufftanbes, feine Riebermerfung und bor allem bas Berhalten ber beutiden Truppen und ber Reicheregierung gefchilbert. Dan erfennt, wie forgiam biefe bas beutiche Intereffe ermog und nach allen Richtungen bin mabrte, wie fie gugleich ber Regierung in Berfailles entaggentam, mit ber fie ben Friedenspertrag abgefchloffen batte, die fie in ben Stand feten wollte, fich zu befeftigen und Die übernommenen Berpflichtungen ju erfüllen. Geitens ber beutichen Truppen mare man gern noch weiter gegangen; burch ftrenge 216iperrung wie gur Reit ber Belagerung, burch Eröffnung bes Bombarbemente bon ben Rord- und Oftforts aus glaubte man jeden Biberftand brechen und eine rafche Enticheibung berbeiführen gu



<sup>9)</sup> Einzelne Heine Arthfiner witen zu verbessen, 10 3. 8. C. 1.2 Souls war nicht "der jänglie Bruder des Kaliers", sondern Jefone. S. 65: 21e Bernaddung des lesteren mit Miß Batterfon wor burdaus fein "gebeimer Bund"; sie wurde vor gang Beltimore öffentlich gefeiert. — S. 87 ist proviennent satt parviennent zu lesen. — S. 197 wird einem der Jüsturlinge ein Exil satt einem Mig angeboten.

tonnen. Dem aber trat man bon Berlin aus entgegen. In einem Schreiben an ben Rronpringen bon Cachfen, ben Dberbefehlshaber ber beutschen Truppen in Franfreich, erflarte Graf Moltte, bag weitere Bulle nur auf bireftes Erfuchen ber frangofifden Regierung geleiftet werben burfe, bie fich fonft bie Benbarmenbienfte ber beutichen Truppen gern gefallen laffen, öffentlich aber über bie Bergewaltigung ber beutiden Barbaren wehflagen und fich als Bohlthater bon Baris auffpielen merbe. "Bir find gur Gulfeleiftung bereit," fchreibt er, "aber wir muffen barum angegangen werben, und bor Europa bedurfen wir barüber Comary auf Beig." Die Schreiben Moltte's find in bobem Grade intereffant, ebenfo bie Berichte und Anfragen ber Deutschen Befehlehaber und alles, mas ber Bf. aus Privatbriefen mittheilt; es mare au munichen, baf er babon noch mehr gegeben batte. Die Schilberung bes eigentlichen Rampfes, namentlich ber Erfturmung bon Baris, ift mohl gelungen, bon ben Abichnitten aber, welche bie inneren Borgange, Die Streitigfeiten im Chone ber Rommune, Die Begenfage ber Barteien betreffen, fann man bies nicht behaupten, fie find allgu febr ab irato gefchrieben. Go begreiflich auch ber Biberwille bes Bf. gegen bie Rommunards ift, fur bie biftorifche Rritif und Darftellung murbe bie Auffaffung bortheilhafter gemefen fein, Die mehrfach in ben Privatbriefen bes Benerals v. Bape fich ausipricht und einigermaßen an Amitianus erinnert, ber, ale ber Bufall ibu jum Reugen bes Rampies amifchen Rarthagern und Rumibiern machte, fich mit Beus verglich, bem Gingigen, ber bor ihm ein folches Schaufpiel gehabt habe, als er vom 3ba bem Rampf ber Griechen und Trojaner gufab. Dabei ift auch Bape von grundlicher Berachtung gegen bie Aufftanbifchen in Baris erfullt. 218 in ben letten Tagen bes Rampfes ber fcmerbermundete Rommunegeneral Dombrometi bie Bitte an ihn richtete, mit feinem Stabe burch Ct. Denis flüchten gu burfen, ichreibt ber General mit festen, flaren Bugen an ben Rand bes Briefes: "Sofort munblich abichläglich befchieben. Dag er bangen." Das Sacfimile bes Briefes mit Diefer darafteriftifchen Ranbbemerfung ift als Unlage beigefügt, außerbem ein großer, beutlicher Überfichteplan. Paul Goldschmidt.

Uber bie Leges Edwardi Confessoris. Bon F. Liebermann. Salle a. S., DR. Riemeyer. 1896. 139 S.

Gine fleine Abhandlung, Die über Recht und Berfassung Englands um 1135 manche ichabbare, aus bem Leben geschöpfte Angabe enthält, ift feit bem 17. Jahrhundert unter bem Titel Leges Edwardi Confessoris befannt. Liebermann analpfirt fie mit allen Bullsmitteln philologifder Afribie und einbringenber biftorifchantis quarifder Sachlenntnis. Er ftellt einen urfprunglichen Text und eine wenig jungere Überarbeitung feft und macht bie Autorichaft eines in Barmidibire bevirunbeten Geiftlichen normannifder Abtunft bochft mabriceinlich. Ale Lobn für feinen gelehrten Scharffinn und feine unermubliche Umfchau fallen ihm benn auch einige hiftorifche und juriftifchantiquarifde Golbtorner in bie Sanb. Go tann er fefts ftellen, baf Bring Cabmarb, Sohn bes Ronias Cabmund Gifenfeite, bei bem Groffürften Jaroslam I. bon Riem ein Mipl gefunden bat. über bie Stellung ber Rirche hat ber Traftat gute Rachrichten. Bon ber Entwidlung ber angelfachfifden Freiburgicaft tann &. jest ein befriedigendes Bilb geben. Muf bas Berichtsberfahren und bas Strafrecht fallen Streiflichter, bie umfo willtommener find, ba bie geschilberten Buftanbe ben Reformen Seinrich's II. vorangeben. Uber ein balbes Sundert folder einzelnen Brobleme entlodt E. mit ber ibm eigenthumlichen ftraffgespannten Energie feiner Quelle flare Untworten. Richt weniger ale 41 Sanbidriften bat er gur Sicherung bes Bortlautes beraugugieben gefucht. Gine Benealogie ber normannifchen Bergoge ift im Unbange gum erften Dal fritifc berausgegeben.

Die volle Bebeutung biefer meifterfoften Unterfuchung, die fiche St litterfungten führ bei Legges Anglorum eines Sondhorer Zeitigenoffen der Magna Carta und über Bfeudo-Cnuts' Constitutiones de Foresta mütbig anfoliefig, wird aber erft zu Tage treten, wenn 2 mit der Zufeldung der angeflächsfiche und anglonormannischen Berfoffungsgeschichte betroertritt, die feine englischen und beutschen Schachenschen schnischen den ihm erwarten 3.

Tofio.

Ludwig Riess.

Caarles Gross: A bibliography of British municipal history, including gilds and parliamentary representation (Harvard histor. studies V). New-York, Longmans, Green. 1897. XXXIV u. 461 €.

Der Berfaffer ber Gild merchant zeigt in biefer miffen-fcaftlichen Bibliographie ben Stoff zur funftigen Stabtegeschichte

<sup>1)</sup> Inzwijchen ift L. mit ber ersten Lieferung ber Gefete ber Angelfachsen bervorgetreten, die er im Auftrage ber Sabignp-Stiftung herausgibt.

Britonniens, beren Methode er bereits 1891 ber American historical association porfchlug. Dieje feit 1886 gesammelten 3092 Titel, benen er oft eine Beile Erflarung ober Rritit beifugt, gehoren nur Buchern ober Muffagen, Die Stadtverfaffung betreffen; ausgeichloffen bleibt Topographie, Ergablung lotaler Gingelereigniffe und ber unermegliche Buft unfelbitanbiger Arbeiten bon bilettantifchen Alterthumlern. Theil I perzeichnet ber Reibe nach Biblipgraphie, Quellen, Bucher über allgemeine Stadtgeichichte ber gangen Infel, einzelne Beitabidnitte, Bilben, gange Graffcaften, Schottland, Brland, Bales, endlich über ftabtifche Rechtsalterthumer. Theil II, etwa gwei Drittel bes Berfes, nennt bie Bucher über je Gine Stadt, ift alfo ein Bulfsmittel auch fur jeden Lofalbiftorifer, nicht blog ber Berfaffung. Die Ginleitung überblidt die Archivalien bes Staats und ber Stabte, perzeichnet eine Reibe von Stadtdronifen und fritifirt ftreng aber gerecht bie bisherigen Befchichten ber englifden Stabt im allgemeinen und ber Gingelorte. Der Inder nennt neben Berfaffern und Orten auch einige, nur zu wenige, Materien, wie courts, maces, offices, pageants. Die Anordnung ist wohl durchdacht, nur fabe man lieber ju jedem Orte ben Band aus ber Soliantenreibe ber Regierungspublitationen citirt: 3. B. find die Reports über Southampton und Lunn nur im Inder der Historical mss. S. 12 ohne Beaffrefon's Ramen ermabnt. Der Berfaffungsforicher englifder Bunge vergleicht langit icon beutiches Alterthum und wird baber ungern leitende Arbeiten über Stabte ber Beftlanbegermanen bermiffen, befonders wenn fie, wie die bon Cobm und Amira, England herangieben. Der beutiche Lefer bantt fur bie Bollftanbigfeit innerbalb bes Themas: 3. B. ift bon Ericheinungen ber Rabre 1884-92 nur wenig nachgutragen aus meinen (Groß nicht befannten) Berichten für die Deutsche Beitschrift f. Geschichten. 1, 513; 5, 426; 6, 170; 8E, 121 f. 154, 162, 208,

Berlin.

F. Liebermann.

Edward A. Freeman: Sketches of travel in Normandy and Maine. With illustrations from drawings by the author and a preface by W. H. Hutton. London, Macmillan. 1897. XX u. 243 ©.

Diefe 21 Reifesten erschienen 1861—92 in Zeitungen. Greeman betonte oft, ber Hiftorier muffe die Schaupläte seiner Geschächte selbs sehen, ihre Borgeschichte und Aunstdenkmäler tennen. Im Norman conquest widmete er der Ortsbeschreibung breiten Raum:

biefer Berfuch, Beichichte aus Topographie ju lernen, gelang, mo es fich um Schlachtfelber banbelte; er fcheiterte aber, wenn er Charaltere ober Beweggrunbe bes 11. Jahrhunderts aus Sanbichaft und Architeftur erhellen wollte. Aber um bie Bergangenheit möglichft plaftifc fich por- und anberen barguftellen, biente ibm bie Borführung ber Ortlichfeit; und jum Theil aus bem Banbern im Freien burch. mehte frifder Sauch feine Berte. Die Einzelfrüchte, Die er am Bege pfludte, bie Tochter und Schuler bier vietatpoll uns fammeln, merben benen munben, die entweber literariich für ihren bebeutenben Berfaffer ober als ber Suhrung bedürftige Reifende fur Normandie und Daine ober als Siftorifer für anglonormannifche Befchichte Theilnahme empfinden. Es find leicht bingeworfene Mugenblidsbilber. ohne jeben Anfpruch auf Bollftanbigfeit ber Linien ober gar ber Befichtspuntte. Fr. intereffirte fich faft nur fur Baubentmaler ober gefchichtliche Thatfachen, Die an jedem Orte haften. Und auch beren Musmahl ift willfürlich genug. Bu Laigle 3. B. fteigt beffen Baron Richer unter Bilhelm I., aus Orbric's Ergablung, bor ihm auf, aber nicht Anfelm's Concordat von 1105. Dit lebhafter Freude theilt er, mas ihm neu, wie eine Entbedung mit, unbefümmert um frühere Literatur, Die er nur felten berangieht. Doch ber Ginbrud als Banges ift ftets felbft erlebt. Bie freilich die 20 Bilber meift nur die Façabe von Rirche und Burg hinwerfen, für einen Liebhaber geichidt genug, aber mit Grundrig ober Querichnitt fich nicht abmuben, fo geben auch die Auffate nur oberflächliche Gindrude eines eiligen Reifenden. Die Berionlichfeit bes Subrers, außer ber gludlichen Ergablergabe, ergwingt Bebor: geichultes Ange, weite biftorifche Bilbung, fittlichen Ernft und marmes Berg geigen auch biefe furgen Reitungeartifel. Bu genetifcher Erffarung, etwa gur Anfnupfung ber normannifchen Rultur bes 11. Jahrhunderts an frantifche, bagu fehlte Beit und Rube. Much manches Borurtheil, g. B. Die Bermanomanie, trubte ben Blid. Allein viele Bergleiche, wie ber bes normannifchen Charafters mit bem englischen und befonders bie Barallele ber Architeftur ber Normandie mit englischen Mirchen, mirfen belehrend ober boch anregend, und einige topographische Forschungen, wie bie nach bem Beim Robert Buiscard's ober bem Schlachtfelbe pon Tinchebran, befiben wiffenschaftlichen Berth.

Berlin.

F. Liebermann.

William Stubbs, bishop of Oxford: Registrum sacrum Anglicanum, . . . episcopal succession in England. 2. ed. with colonial consecrations by E. E. Holmes. Oxford, Clarendon press. 1897. XVI u. 248 © 4°.

Ber fich mit Rirchengeschichte ober Chronologie bes englischen Mittelalters befaßt, braucht bas Registrum ober feinen Benuber Bams taglich. Die erfte Musgabe, 1858, verfunbete bereits jene Emfigfeit, Quellentunde, Genauigfeit und Rritit bes Bf., Die fich ipater mit tiefem Berftandnis für Gingelcharaftere wie für Inftitutionen und mit gludlicher Darftellung vereinen follten, um ihn gum erften Siftorifer Britanniene gu machen. Best ergablt Die Borrebe, wie er feit 1848 am Regifter gearbeitet habe, "Bufolge angeborener Reigung für die Erforichung ber Rontinuitaten und Roincibengen". - Die gweite Auflage, freilich ftattlicher gebrudt und bis jum 1. Dai 1897 fortgefent, perbantt ihren um Die Salfte ftarteren Umfang gum Theil boch ben gablreichen Rachtragen, befonbers in ben Quellencitaten. Rmei Stichnroben ergaben S. 19, 39 gu 18 Ramen 16 Befferungen. So bemeifen auch biefe Tabellen, welch' riefiger Quellenftoff fur Englande Mittelalter feit 40 Nahren erichloffen morben ift. Bewift find Rachtrage auch ferner ju erwarten: ber vielbeschäftigte Bifchof tonnte unmöglich jebe Monographie - 3. B. Theopold's Offa bermerthen und entbehrte fur angelfacfifche Beit einer fritifchen Urfundenausgabe. Rur fo erflart fich 3. B., bag er Melffige 1016 fterben und 1017 urfunden läßt. Ralender und Lotalannalen ge= mabren auch noch einiges: fo bas C. 36 benütte Missal Leofric's für Gabulf. Elimine 909. 997. Allein, bag ein Deifter, bem bie größten Aufgaben gelingen, mit Dub' und Gleiß burch trodene Borarbeit anderen Forichern ben Beg ebnet, verdient lebhafteften Dant.

F. Liebermann.

Entwidlung und Organisation der Florentiner Zünste im 13. und 14. Jachhundert. Bon Alfred Doren. (Bb. 15 D. 3 der Staats und 14. Jachhundert. Bon Alfred Doren. (Bb. 15 D. 3 der Staats und 14. Jachhundert. Bering, Dunder & Dumblot. 1897. 114 S.

Die Forschungsarbeit auf bem unendlich weiten Gebiete ber cliorentiner Geschichte bereitet jedem, der sich ibr zuwendet, eine lberrassening eigener Att. Da ift über alles geschieben, und die selben Gegenstände sind wieder und wieder behandelt worden; jatil mubberschop if bie Literatur über diese einigig Stadt (die Bibliographie Posquale Vigaggi's weift 8051 Aummern auf), und bennoch wird, wer sich über irgend eine Seite des reig entwickleten Idorentiner Lebens rechte Klacheit schaffen will, alsbald mit Staumen innewerden, daß hier noch unendlich viel zu thun bleidt, daß zumal die Klunde von der Entwicklung der wicksigkliern Institutionen Klasfende Licken aufweits, die man sich und anderen lange genug mit reteriefem Geschäft zu verstüller mutzt. Erheit die Kunde von eichem Geschäft zu verstüller mutzt. Erheit die Kunde zu der eine Licken wie eine Aufweite der Ausgaben der die Verstülle zu der die Verstülle von den verstüllt zugleich den Troft in sich darz, daß zu eigener fruchtbarer Arbeit hier Gelegenbeit und Erfiff in unerwenterer Rülle vorhanden fel.

Bu einer aufammenhangenben Darftellung bes Rlorentiner Bunftmefens mar bisher nicht einmal ber Berfuch gemacht morben, obwohl burch bie Ginfebung bes Priorenamtes im Jahre 1282 bie Bunfte bas eigentlich berrichenbe Element ber Republit murben, und obwohl fie icon faft ein Nahrhundert gubor, 1193, in ber Beit hochfter Entfaltung floufifder Raifermacht einen maggebenben politifden Ginfluß gewonnen batten. Die Arbeit Doren's gemabrt nun einen überblid über bie Entwidlung bes Runftwefens, und wenn wir bie Unterfuchung auch nicht als abgefchloffen betrachten tonnen, fo ift ber Stoff bod mit florem Blid burchbrungen, mit geschidter Sand geformt, und bei jeber meiteren Erörterung bes Gegenftanbes mirb man auf fie gurudgugreifen haben. Gerabe weil indes fur bie alteren Reiten bas Daterial ein fnappes ift, batten wir gewünscht, baß bas porhandene vollftanbig berbeigezogen mare. Freilich batte ber Bf. biergu bie bunbert und etlichen Rolianten ber Urfundenverzeichniffe bes Alorentiner Staatsarchips für jene Reiten Blatt für Blatt Durchgehen muffen, um in ben verzeichneten Dofumenten nach Spuren ju fuchen, Die fur Die Geschichte bes Runftmefens in Betracht tommen fonnten, und er batte bann blefe felbft und ju gleichem Bwede endlofe Reiben von Bergaments und Bapierbanben, Die notariellen Brotofolle ober Imbrevigturen enthaltend, burchaugrbeiten gehabt, bon benen mancher einzelne weit über taufend Urfunden enthalt. Dehr als Jahr und Tag hatte bies in Anspruch genommen, und ichwerlich wird fich folden Duben unterzieben mogen, wer fich porgefett bat, nur eine einzelne Seite ber Entwidlung eines Gemeinwefens ju erforfchen. Dier geftattet ber Raum nur im allgemeinen angubeuten, wie auf biefem Bege noch manches bisher Unbefannte

Stalien. 129

ju erfahren gemefen mare; aus bem Jahre 1267 die Blieberung von Runften nach Stadtfechiteln, mobei an ber Spike eines ieben Runftfechitele ein eigener Reftor ftanb, mas benn auch Dauer batte, ba dies pon ber Beit an, ba bas Briorenamt gefchaffen marb, fort und jort beutlich hervortritt. Fur bie wichtige Beriode, in ber biefes in's Leben trat, lagt fich aus Urfunden entnehmen, bag ber Unterfchieb mifchen ben alten fieben artes majores und ben neuen funf benn doch ein febr wefentlicher war. Es flingt bochft miberfpruchevoll, wenn in berfelben Urfunde jugleich bon fieben und bon gwolf arti maggiori gefprocen wird, aber ber Biberfpruch loft fich, indem man erfeunt, daß nur die alten die Brioren ftellten, baneben aber alle swölf burch ihre capitudines im Rath bes defensor artium et artificum pertreten maren, fo baft bie alten Sauptaunite boppelten Einfluß übten, in ber Erefutive, wie in ber Beichlufiaffung, mahrend bie anderen nur bei ber letteren mitguwirfen hatten. Durch bie smölf majores aber murben alle porbandenen Runftorganisationen mitvertreten, indem fie, wie fich urfundlich fur's 3abr 1284 ergibt, ben majores entweder "verbunden" (conjunctae), alfo felbständige membra berfelben, oder ihnen unterftellt, subpositae, maren. Der Ummandlung bes capitano del popolo in ben capitaneus populi et defensor artium et artificum batten wir etwas mehr Beachtung gewünscht, weil in ihr ber fteigende Ginfluß ber Bunfte beutlich jum Musbrud gelangt. Rugen fich in ben Rahmen einer Befprechung natürlich nur wenige

ber febr vielen Daten, Die fich gur Geschichte bes Bunftwefens noch beibringen laffen, fo fei boch noch einiger Ginwendungen Erwähnung gethan, die D. gegen Musführungen bes Ref. erhebt. Es handelt fich bier um Buntte, melde Die frubeite Gutwidlung berühren, benu nur diefe fiel in ben Rahmen bes bie Beit bis jum Beginn bes 13. Jahrhunderte umfaffenden 1. Bandes der "Gefchichte bon Gloreng". D. fügt bingu, er werbe fich berglich freuen, fur feine Bemerfungen meine Ruftimmung au finden. 2Bas nun bie eine anlangt (G. 8 Unm. 3), wonach ich gefagt, es hatten an ber Spige ber Bunft ber mercatores gwei Leiter geftanden, fo ift an ber angeführten Stelle hiervon in Birflichfeit nicht bie Rebe; an einer anberen bingegen (S. 668) fteht, es feien ibrer brei gemefen, und bies mar bamals in der That die Normalgahl, mabrend fpater auch niehr vortommen. In einem befonderen Bufammenhang, G. 601, wird allerbinge einmal bon amei Ronfuln ber Raufleute gefprochen; es handelt fich babei indes nur um bas Sabr 1193, in bem guerft ber Ginfluß ber

Bunft-Reftoren berportritt, und in biefem Rabre murben Die mercatores de Callemala in ber That burch amei Ronfuln pertreten, wie bie Urfunde vom 21. Oftober (Santini S. 367) ergibt, mabrent ihrer ichon fur's nachfte Sahr wieder die oben angeführte bomale normale Bahl bon brei gemahlt murbe. - Bon mefentlich größerem Intereffe ift es, bag D. mit Entichiedenheit bafur eintritt, bag bit michtige Seibenaunft erit fura por 1334 mit ber Arte di Por Sa Maria au einer Runft berichmolgen murbe, "wenn auch Die Bereinigung einftweilen noch eine giemlich lodere" gewesen fei. Der alteren und auch von mir vertretenen Unficht entgegen legt er, einem Muffate pon Buonasia in der Nuova Antologia folgend, einem Urfundenauszuge Borghini's und einer Rotiz in ben Provisioni 1, 94 enticheidende Bedeutung bei, wonach 1288 bie Ronfuln ber Por Sa Maria mit ben Ronfuln ber Arte della Seta einen Rechteftreit führten, in bem Lapo Salterelli, ber berühmte, bon Dante gebrandmartte Jurift, eine Rolle fpielte. Run tann aber biefer Streit nur ein, vielleicht allerbings recht erbitterter, Familiengwift gwifden Gliedern einer Runft gemefen fein. Billani ergablt (VII, 13), wie pon ben fieben arti maggiori im Sahre 1266 l'arte de' setajuoli e merciari gleid den anderen feche ihr Banner erhalten habe: ein rothes Thor im weißen Gelbe zeigend, per lo titolo di porte Sante Marie. Er identifigirt alfo bereits fur Diefe Beit Die Seidengunft mit der Bunft bom Marienthor. Db er nun nicht etwa, mas bas Runftbanuer aulangt, 17 Jahre vorgreift, bleibe babingeftellt. Rebenfalls befiben mir einen urfundlichen Bemeis aus bem Sabre 1283, ber alfo funt Rabre alter ift ale jener Streit, burch ben Die Bugeborigfeit fichergeftellt wird. Damals murbe ben Mitgliebern ber Bunft ber Por Sa Maria, Die fich aufgmmenfette aus ben Schneibern, ben Bettbedenniachern (copertorii) und ber ars setae, welche brei Gruppen je unter eigenen Ronfuln ober Reftoren ftanben, bom defensor artium aufgegeben, innerhalb weniger Tage einen Bunftbannertrager au ermablen und einen gonfalone au beschaffen, der ein Thor, boch roth im weißen Gelbe, zeigen follte. Danach fallt alfo jener Grund polltommen fort, aus dem der Bf. meinte, man tonne die Geidensunft nicht icon fur verhaltnismakig frühe Reit ber Arte di Por Sa Maria auweifen, und auch fur Die Anuahme einer geitweiligen Loelojung (G. 65) fehlt nach obigem jeder Unlag, ba es fich nur um gelegentlichen Saber von Gliebern einer ber Grofignite unter einander gehandelt bat.

Wir möchten unfere Velprechung, die nur einzelne Junkte der chwierigem Naterie berühren kann, nicht schließen, ohne den Exturs zu erwähnen, dem der Ihre folgiumfrittenen Dino-Frage wödent. Wie es dem Gegenkande siener Forschung entsprickt, beschärditt er sig all Erdretzung zwiere Erlend des Dino Gompagni, in denen die Jahl der Fünfte erwähnt wird. Im ersten Theil des Exturies führt er näher aus, was Hartwick in einer Ammertung zu seinem Auflich, die Artwick zu der der Kannertung zu seinem Auflich det Coutsche Filher in aller Kürze gedügert det Coutsche Filher in Gere Kürze gedügert det Coutsche Filher in Verkenden Beit einer etwaigen über Coutsche Seit einer etwaigen überarbeitung des Dino auf die Wochen vom 21. Juli bis 1. Seitember jenes Jahres, während der zweite Theil sich gegen einen Munt der Erdretrungen de Lunge's wender Theil sich gegen einen Munt der Erdretrungen de Lunge's wender

Glaubte ber Ref. nun nicht ben Bunfch verhellen zu sollen, baj; gerade wegen der Duntelseit und ber höcht verwiedelten Details wie beschichte bes Florentiner Zunftweiens möglicht bas gange, freilich höcht müßselig ans der Urtundenmasse ernauszuflaubende Waterial berwendet worden möre, do ift man der Archei boch die Amerckennung schuldig, daß in ihr sichere Schulang für die Ersorichung der wirthschaftlichen Geschichte bervoortritt. Jür biezeinige der Arnostadt feiner Geite floweit die alteren Zeiten in Grage kommen, disher von leiner Geite Bescheren gelein in Grage kommen, dieber von leiner Geite Beschichten gelein in St. mittheilt, daß er seine Zorichungen weiterzylijken gedentt, kann man einer ferneren Bereichgrung der spärligen gedentt, kann man einer ferneren Bereichgrung der spärlig vertreinen Literatur über daß interessiante Wirthfald vertreinen Literatur über daß interessiante Wirthfald vertreinen Literatur über daß interessiante Wirthfald vertreinen Vereichgerung der Kronfald vertreinen Literatur über daß interessiante Wirthfald vertreinen Literatur über daß interessiante.

Floreng.

Robert Davidsohn.

I Capitolari delle Arti Veneziane sottoposte alla Giustiria e poi alla Giustiria Vecchia dalle origini al MCCXXX a cura diforamal Menticolo. (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall' Istituto Storico Italiano. Statuti. Secoli XIII—XIV.) Vol. I. LXXX u. 412 S., [onle 7 3cfin. Roma, Istituto St. It. (Forzami). 1886; 12 c.

In der Bibliothet bes befannten Maifanber hiftoriters C. Morbio, 
ich nach bessen auch bei men Mündener Softwassands 
bei Mekerman erworben wurde, samd ich bei ber mir übertragenen 
Katalogistrung ber handschriften zur italienischen Geschichte bas 
Fragment einer Sammlung von Berodnungen sür die Zünste Benbig, welches, wie ich im Fritigiabr 1883 guert burch Nachfortigung

in Benedig feiftellen tonnte, genau zu bem im dortigen Staatsarchive befindlichen anderen Theile berfelben Sammlung paßte!). Nach längeren Berbandlungen, auf welche sier nicht näher einzugeben ist, wurden endlich beibe Stidte 1890 im venetianischen Staatsacchiv wieder vereinigt, wah alsbah, nachbem in die Aufmertlich auf biese interessanzig, wah alsbah, nachbem die die heutzte Sammlung geleuft war, wurde beren Berössenlichung den bem Istituto Skorico Lailanao zu Nom in dessen brond im Ausschiedung kennennen.

In Giovanni Monticolo (jest Universitätsprofeffor in Rom), Dem wir bereits bie neue Musgabe ber Chronit bes Johannes Diatonus in ben Fonti verbanten 2), fand fich bagu bie geeignete Berfonlichfeit. In einigen porläufigen Auffagen (im Bullettino dell' Istit. Stor. It. Mr. 10 und besonders Mr. 13 und im Nuovo Archivio Veneto t. I) hat er theile über ben Inhalt ber Sandidrift, theile über Die Art und Beije ber gu veranftaltenben Ebition fich ausführlicher verbreitet, und nun liegt ein ftattlicher 1. Band berfelben por. Auch bei biefer Arbeit ift por allem der immense Rleift und Die auferordentliche Dubewaltung, mit ber fich DR. feiner Mufgabe unterzogen, neben ber minutiofen, oft peinlichen, ja ermubenben Benauigfeit anguertennen. Dit ber ibm eigenen Breite und Beitichmeifigfeit giebt er freilich auch bier manchmal Dinge berein, welche nicht gur Gache geboren, wie g. B. in ber Borrebe G. XIV Die Bertrage Benedige mit ben Berrichern Staliens, mabrend anderes, wie Die Gintheilung ber gangen Arbeit, nicht entsprechend beutlich, nur mehr gelegentlich (in gwei Unmerfungen) gu furg angegeben wirb. Gben beshalb burfte es erwunicht fein, bas jum Berftanbnis ber gangen Bublitation Rothwendige aus bem Bormort furs bier mitgutbeilen.

Die vorliegende Sommlung ift offiziellen Urlprungs, denn fie behörde des Jöhlte Kapitalar oder Regilire, in welches die Kufifalts behörde der Jöhlte Benedigs, die sog. Justiciarii (Glustizieri), ihre Berfügungen und Berordnungen über die don ihnen abhängigen Jünfte – sedoch nicht alle — eitragen ließen, während eine des alaubigte Wöhrfalt dawn im Archive jeder einzelenen Junft aussendendabig der derfeit dawn im Archive jeder einzelenen Junft aussenden der

<sup>1) 3</sup>ch will dies hier ausbrüdlich tonstatiren, weil M. im Borwort S. VII den Sachverhalt ungenau wiedergibt, den er in einem früheren Auffeit im Bullettino dell' Istituto Stor. Ital. no. 10 p. 8 etwas torretter ergählt hat.

<sup>2)</sup> Bal, meine Beibrechung in ber S. R. 67, 360 ff.

und bei gemiffen feierlichen Gelegenheiten perlefen murbe. Cober gerfallt in zwei Theile: ber eine ift von einem Schreiber swifchen 31. Dai und Ceptember 1278 gefchrieben, ber andere enthalt Bingufügungen von fpateren Schreibern bis 1330. Gine beitimmte Ordnung laft fich bei ber Arbeit bes erften Schreibers, bei bem Gintragen ber einzelnen Rapitularien ober Statuten nicht nachweifen; im Gegentheil zeigt ber Umftand, bag einige Rapitularien logar zweimal vorhanden find, wie wenig forgfältig ber Schreiber gu Berte gegangen. Dt. bat baber felbit eine eigene Anordnung bei ber Biebergabe ber Rapitularien getroffen, welche, wie gefagt, nur nicht flar genug bervorgeboben ift. Er hat nämlich mehrere Gruppen gebilbet. In Die erfte ftellt er - Die porangestellte lateinische Biffer weift auf Die Reibenfolge in ber Saubichrift bin - Diejenigen Statuten, welche von ber Auffichtsbehorbe por ihrer Trennung in die Giustizia Vecchia und Nuova (am 22. November 1261) erlaffen murben, und gwar gu einem bestimmt nachweisbaren Termine. Dt. bringt biefelben bann in ber dronologifchen Reihenfolge ihrer Entftebung jum Abbrud. Es find folgende: Die Statuten ber Schneider (1219), ber Gemanbichneiber (1219), ber Riegelfteintrager (1222), Fifchevertäufer (1227), ber DI= und Bonigabmeffer (1227), ber Rallbrenner (1229), Sanffpinner (1233), Golbichmiede (1233), ber Bieberverfäufer alter Rleider (Trobler) (1233), Farber (1243), Arate (1258), Böttcher (1259).

Mig die zweite Gruppe hat M. diefenigen Kapitularien verheitt, welche nicht ficher batirdar find, aber wahrscheinlich doch vor jener Tennung des Antes (also vor 1281) ertassen vorben: nämlich der Leinenverstäufer, Myvothesen, Armbrussfertiger, der Wächter über die öffentlichen Badagen, der Versfreigter der Wäche und Gewichte.

Juneehold beider Gruppen hat er bei den einzelnen Statuten — auch äußerlich ertenntlich — die älteiten, ursprünglichen Berordnungen von den späteren Zusähen (— 1330, vol.). S. XXVII) gelchieden; und jerner hat er in einem ebenso umssanzeichen "Appendig" gesondert eine große Reiche von Beztigwagen der venetionischen Regierung bis zum Jahre 1330 mitgetheilt, welche sich auf die Jünstede Schneider, der Reichertenten, der Auflörenner, Hauftsprünglich der Schneider, der Wicherberfalufer, der Kaltbreumer, Hauft kanne der Geboldsmiebe, Wiederverfalufer alter Kleicher (Terdoller), Krase, Woothefer und Armbruhstetiger beziehen. Es sind dies Bertsügungen der venetlanischen Regierungs, dus Verwellungsbehören, nedige theiße nur sie einen bestimmter

Mugenblid ad boc erlaffen und fpater wieber getilgt murben und baber in bem einzelnen Bunftfavitular feblen, aber fomit immerbin eine Ergangung gum Rapitular bieten, theils einzelne (nambaft gemachte) Mitglieder ber Bunft als folche betreffen und fur Diefelbe Doch augleich einen typifchen Charafter befigen. Dag DR. bierbei bes Buten etmas au viel gethan und manches Stud mit aufgenommen. mas mirflich überfluffig ober nicht bierber geborig (wie G. 202 Rr. 10. 204 Rr. 14. 312 Rr. 90. 321 Rr. 105. 387 Rr. 8). bat er felbit gefühlt, bei ben Eraten fpegiell fich mit ber Bichtigfeit ibrer Thatiafeit und bem Unfeben ibrer Stellung enticulbigend, welche ihnen oftmals auch andere, vertrauliche politifche Diffionen verfchaffte. Aber ein furger Sinweis ober ein Regeft batte bei biefen und anderen Studen mobl ebenfalls gennat. Bielleicht mare es auch beffer, b. b. überfichtlicher gemefen, Die im Appendix abgebrudten Stude bei ben betreffenden Rapitularien felbft gleich einzureiben, wenn fcon bie Trennung an und fur fich ig berechtigt ift. Wenigstens icheint es ermunicht, im 2. Banbe ein überlichtliches dronologifches Bergeichnis aller, jebe einzelne Runft berührenden Stude gu geben, melder aufer ben nach 1261 und 1278 berfaften und eingetragenen Statuten (pal. barüber Bullettino Nr. 13 G. 27 u. ff.) ein Namen- und Sachregifter, ein lateinisches und benetianifches Gloffar fammt ben gefürst eitirten Sulfemitteln und Quellen bringen foll.

Bas die Ausgabe felbit anlangt, fo ift eine genque Rontrolle über die Richtigfeit bes Abbrudes ber Terte ohne Bergleichung ber Sanbidrift unmöglich. Die lateinifche Sprache ber Stude ift theils burch bie Schuld ber Schreiber, theile burch bas Ginbringen Dialeftifcher Formen und Benetianismen fo verberbt und verwildert, daß man wiederholt bestimmt einem Lefefehler bes Berausgebers gu begeguen meint, bis eine Bemerfung besjelben unter ben Barianten une belehrt, bag genau fo verfebrt bie Legart ber Sandidrift lautet. Bequem ift übrigens, nebenbei bemerft, Die Angabe ber Barianten nicht, ba feinerlei Beichen - weber Biffer noch Buchftabe - im Terte auf Diefelben aufmertiam machen. Go viel aus ber Bergleichung Des Tertes mit ben beigegebenen Tgieln und trefflichen Lichtbruden erhellt, icheint berfelbe verlaffig, und Dt. bat fich redlich bemubt, Die vielfachen, unleugbar großen Schwierigfeiten bei ber Ebition erfolgreich ju überminden. Ramentlich bat er es fich febr angelegen fein laffen, Die mannigfachen bunflen Stellen und befonbere bie vielen technifden Musbrude in ben gablreichen Unmerfungen gu erflaren,

welche von seiner umsassenden Gelehrjamteit beredtes Zeugnis ablegen und in welchen ein überand werthvolles Material sirv die Kunste und Gewerdegeschichte überhaupt ausgespeichert ist, welches durch das versprochene Glosser erst recht fruchtbar gemacht werden wird.

Den Inhalt ber Bunftftatuten und Berordnungen fuftematifc ju verarbeiten, bat DR. unterlaffen. Es icheint, bag er die Abficht bat, auf biefen Gegenstand in einer anderen Arbeit gurudgutommen, wie er benn auch in ber fruberen (im Bullettino Rr. 13) und ebenfo biesmal gelegeutlich intereffante Bemertungen über bas Thema, Sinweife auf andere italienische Berbaltniffe, einflicht. Tropbem, meine ich, follten auch bei uns geeignete Brafte es fich nicht entgeben laffen, ein fur bie Bunftgeschichte zc. gute Musbeute berfprechenbes Quellenmaterial gu beben und gu verarbeiten. Musführlich handelt Dt. in ber Ginleitung noch von ben Registerbanben jener Regierungs- und Bermaltungsbeborben, aus benen er bie Dofumente bes Anhanges gefcopft bat; und ba biefe jugleich hochwichtige venetianische Beichichtsquellen überhaupt find, mogen feine Musführungen auch für Undere von Rugen fein, welche Diefelben zu anderen gefchichtlichen Brecten gu Rathe gieben muffen. Beniger von Belang icheint mir Die Lifte ber in ber Sanbidrift und anbermarte ermabnten Justiciarii pon 1219 bis 1261 und bis 1330. Moge ber 2. Band bem erften balb nachfolgen!

München.

H. Simonsfeld.

Gustavo Uzielli: Ricerche intorno a Leonardo da Vinci. Serie Prima. Volume Primo con una fotolitografia e due acqueforti. Edizione Seconda corretta e molto ampliata. Torino, Ermanno Loscher. 1896. LXXIV u. 672 €.

Leonardo do Ainci war nicht bloß ein großer Künftler, sondern uch ein genialer Gelehrter, der mit weit ausschauendem Nicke der Natur ihre Geheimnisse abyusausichen, sie theoretisch zu ergründen und practisch zu vererchen verstand. Als die erste Ausliage des vorsiegenden Buches 1872 in wesenlich leinerer Gestalt erschie, hatte man nur eine unwollsommene Borseldung von dem Uniquage. Berth und Charalter der Runft Leonardo's, sodaß in den nodernen obsolerien und Sammlungen häufig die setzeognessen dien auf den Ramen des Meisten der Schause war is gut wie undertaunt. Bas man wuste, gründere sich zuweist auf die Viellung dieselfschaftliche Bedeutung diese Mannes war is gut wie undertaunt. Bas man wuste, gründere sich zuweist auf die Viellungsdarfes und die die bei beiden

Eraftate Della pittura und Del moto e della misura dell' Acqua. bie in ungureichenden Musgaben gu Bebote ftanben. In iener maren Dichtung und Bahrheit zu einem Bilbe verarbeitet, beffen Gingelbeiten gang ober gum größten Theil in's Reich ber Bhantafie geboren, beffen Gefammteinbrud gleichwohl ber allertreuefte und que verläffigfte ift. Und auf biefem Borguge beruht ber eigenartige Reig ber Biographie Bafari's wie ihre unumfdraufte Geltung bis aur Gegenwart. Die große Daffe ber Bincianifden Manuftripte lag im Staube europäifcher Bibliotheten verftedt und vergeffen. mar es Ugielli's Berbienft, mit feinen Ricerche, benen 1884 eine ameite Gerie folgte, ber Forfchung eine neue und machtige Unregung gegeben au haben. Inamifchen ift ein unendliches Material peröffentlicht worben, meift Sacfimileebitionen, bie, wie man erfannt hat, bei Leonardo faft einzig mögliche Reproduttionsmeife. Gelehrten aller Rationen haben bagu beigetragen. Go nenne ich 3. B. Die Arbeiten von Lubwig (Ausgabe bes Traftates von ber Malerei, Bien 1882), von Jean Baul Richter (The literary works of L. d. V., London 1883), bornehmlich von Ravaiffon-Mollien (14 in Baris befindliche Cobices in feche Banben, 1880-1891), pon Beltrami (cod. Trivulziano, 1890), bon Biumati und Ravaiffon-Mollien (Sul volo degli uccelli, 1893), ber Accademia dei Lincei in Mailand (Codice Atlantico, 1894 ff.) rc. Go reich, ja verwirrend aber auch bie Rulle bes zu Tage Geforberten im Bergleiche zu früher ift, bem Enbziele find wir boch nicht naber gefommen; einer bie Stellung und Thatigfeit Diefes Uniperfalgenies allieitig erichopienben Biparaphie. Man fann fogar behaupten, bak wir beute bapon entfernter benn je find; werben boch jest erft bie Schwierigfeiten, bie entgegensteben, in ihrem Umfange erfannt. Und fo bietet auch bie "ameite vielfach permehrte und perbefferte Auflage ber Unterluchungen" U.'s nichts Abgeichloffenes. Gie will nur Baufteine liefern in moglichft erafter Bestalt. 3med bes Bf. ift, a stabilire più esattamente che sia possibile la cronologia Vinciana, e in particolare a chiarire i punti oscuri della vita di Leonardo e della sua indole, non insistendo su quelli più certi e più noti. Die dofumentariiche Begrundung bes Lebens und ber Thaten Leonardo's fomut fur ihn in erfter Liuie in Betracht, Die afthetifchetunftfritifche Burbigung feiner Berte erft in zweiter. 3a, U. erffart eine Chronologie ber Bemalbe Leonardo's allein feiner fünftlerifden Entwicklung gufolge für poco autorevole, dergleichen Kriterien überhaupt für personali e subiettivi.

137

Die "Untersuchungen" U.'s gerfallen in zwei Abtheilungen : Die erfte, in zwei Banden, wird Die eigentliche Darftellung enthalten: bie aweite, als Band 3, tutti i documenti relativi a Leonardo da Vinci, oggi noti ed esistenti in Archivi pubblici e privati. Ch fich bies lettere erreichen lagt, fteht babin. Bon biefem, wie man fieht, außerft umfangreichen Unternehmen liegt Band 1 ber erften Abtheilung vor. Derfelbe ift 1885 begonnen, blieb bann mehrere Sabre liegen, ba ber Bf. im Auftrage ber italienifchen Regierung mit einem Buche über Baolo del Toscanelli beichaftigt mar, und ift erft jest vollendet worden. Er enthalt auf 618 G. 1. eine Abhandlung über das archivio della famiglia da Vinci, 2. chronologifche Forfchungen über Leonardo e sua famiglia, jumeift aus italienifden Archiben geichopit, und reicht bis jum Sabre 1499. Alles übrige fehlt, besonders auch Band 3 mit ben Urfunden, Die allein eine Rachprufung ber Untersuchungen und Schluffe U.'s ermoglichen. Immerbin ift bas, mas fertig porliegt, ale eine willtommene Babe und als eine wichtige Bereicherung unferer Renntniffe bon Leonardo ba Binci ju bezeichnen. Jeber, ber in italienischen Archiven gearbeitet hat, weiß, wie geitraubend und mubfam bergleichen Studien find, welche Gebuld oft erforberlich ift, um Die einzelnen archivalifden Rotigen aufammengutragen, und wie es baufig nicht gelingen will, fie gu einem Befamntbilbe gu verwerthen. Umjomehr ift bier U.'s ungeheuerer Gleiß ju loben, feine umfaffenbe Renntnis pornehmlich auch ber außeritalienischen Literatur, Die Liebe und Sorgfalt, mit ber er allem, mas Leonardo ba Binci betrifft, nachgespurt hat. Freilich ift die Darftellung bismeilen bon ermiibender Breite und Beitichmeifigfeit. Bieles Unbedeutende und Unwichtige

ift mit umftänblicher Behoglichteit erörtert. — Doch bisograia che ei sia d'ogoil cosa. — Die Kufheftung bed Dandes, firin Turff auf Büttenpapire mit breiteiften Rändern, ift glängend und gefchnachvoll, wie bei biefer Berleigkörnun nicht andere zu erwarten ist. Alles in allem eine anerkennensverfie Leifung, donn der nur zu wünsichen wäre, die fie auch wirtlich abgeschloften würde. Doch die Keipurchung besteht — und sie wird keiber auch von dem Berleger gelteit —, dos, geht die Atcheit in diesem Tempo und Umfang weiter, ein Ende-läungft nicht aburiben sie.

Berlin.

Carl Frey.

Geschichte ber Stadt Riga. Bon C. Mettig. Mit Ansichten und Planen, sowie Abbildungen im Text. Riga, Jond & Poliewsti. 1897. VIII u. 490 S.

Bor 14 Nahren feste Die Stadt Rigg für eine Gefchichte ber Stadt, Die in ausführlicher Darftellung Die Beit bis jum Beginn ber ruffifden herricaft und in einer turgen Uberficht Die folgende Beit bis jur Gegenwart umfaffen follte, einen Breis aus. Gine Ronturrens murbe ausgeschrieben, aber es fand fich tein Bemerber. Erit fürglich ift C. Dettig, ber fich bisber meift mit Studien gur Befchichte bes rigifden Sandwerts in erfolgreicher Beije befchaftigt bat, mit feiner in acht Lieferungen ericienenen und furglich vollenbeten Befchichte Rigas hervorgetreten. Sollte er fie jur Bewerbung um ben Breis ftellen, fo mirb er ibm m. G. verfagt merben muffen, benn fie entfpricht meber nach Inhalt noch Form ben Unfprüchen, Die wir an folch ein Bert ftellen muffen. Die Aufgabe mar freis lich nicht leicht, benn bie Berhaltniffe, unter benen fich biefe pornehme beutsche Rolonie im außerften Often bes Reichs entwickelt hatte, waren namentlich in ber alteften Bergangenheit fo bermorren, baf es einer geschichten Sand bedurite, fie in lebenspoller Darftellung gufammengufaffen. Aber andrerfeite ftanden bem Bf. jo viele tuchtige Borarbeiten gu Gebote, bag er nur fur eingelne wichtige Berioben, wie die Beit ber polnifchen Berrichaft, felbftanbige Archipftubien, aber auch nur in ben in Riag suganglichen Materialien, ju machen brauchte. Souft fam es im mefentlichen barauf an, Die allerdings reichlich vorhandene gebrudte Literatur gu fichten und aus ihr für Die Darftellung gu icopien. Bei ber vieliabrigen anbaltenben Beichaftigung bes Bi, mit ben Geichiden ber alten Stadt und feinem rafilofen Fleiß, ber fo manche reife Frucht gezeitigt bat, mußte ibm boch bie Entwidlung Riggs gang pertraut geworden fein. Aber er ift baran gefcheitert, bag er in bie Sulle einzelner Begebniffe und Ereigniffe feinen rechten Busammenbang bat bringen tonnen. Die großen Befichtspuntte in ber Politit ber Stadt nach innen und außen werben zu wenig marfirt. Gin Befer, ber nur wenig von ber Befchichte Rigas weiß, tann aus bes Bi. Bert nicht bie Borftellung gewinnen, daß es ein blubendes Gemeinwefen mar mit angefebener großer Bergangenheit: fo menig lebenspoll ift bie Darftellung gerathen, fo febr übermuchern bie weitläufig erörterten Unbetrachtlichfeiten bie bebeutenben Phafen im Beben ber Stadt. Es war überfluffig, fo viel aus ber allgemeinen Befchichte bes Landes in Die Ergablung bineinguverflechten und Die unerquidlichen Streitigfeiten amifchen Orben und Ergbifchof fo ausführlich wiederzugeben; aber unerläßlich mar, bas Berfaffunge- und Rechtsleben Riaas eingebend ju erörtern. Davon bispenfirte ben Bf. ber Borbehalt, ben er im Bormort macht, baf er bie politifche Geschichte in ben Borbergrund geftellt habe, nicht. Ohne ein Berftandnis fur bas Berfaffungeleben Rigas tann man auch feiner politifden Befdichte fein Berftanbnis abgewinnen, auch wenn ber Bi. unter letterer nur bie aufern Greigniffe in ber Gefchichte ber Stadt: Diplomatifche Berbanblungen mit bem Muslande, Schlachten und Belagerungen berfteht. Bang unenticulbbar aber ift, bag er Rigas Bedeutung als Blied ber Sanfe überhaupt gar nicht berührt. Bon amei furgen Rotigen abgeseben, ift nirgende auch nur mit einem Wort von ber angefebenen Stellung bie Rebe, Die Riga im Sanfebund einnahm. Rumal einem außerhalb Liplands lebenben beutiden Reichsangebörigen. ber fich bon bem Rigg bes Mittelaltere boch meift nur im Rufammenhange mit ber Sanfe eine Borftellung machen tann, wird biefe Unterlaffung gang unverftanblich fein. Und gerade für eine Befchichte Rigas in feinen Begiebungen au den Sanfeftabten bes Beftens und Oftens fliegen Die Quellen reichlich genug. Benn bas Buch bes Bf. es ju feiner Bopularität bringt, fo berichulbet bies nicht jum geringften Theil Die Ignorirung von Rigas hanfifcher Bergangenheit.

Aber auch von ber hervorragenden Stellung, die die Stadt Rijds auf Zeit Gusta Avolffs und seiner Nachfolger eingenommen hat, gibt ums der Bf. tein tebensvolles Bild. Jammer hastet die Feber an der Einzelseit, und der Bild geht nicht in die Weite. Sehr turz if die Geschächte der russischen Hervickaft gerathen. Da wäre es benn doch möglich gewesen, namentlich der Entwirdlung von handel Schichtet Liv. Sch und Aurlands von der "Auffgelung" des Landes bis jur Einverlebung in des entiffele Rich eine populär Donfelbung von Ernft Serephin. Mit 7 Bilbern, einer Karte und einem Berfonenund Sadregilter. Bb. 22 folig. 1: Die Provinzialgefdichae bis zur Unterverfung unter Ruhfand. Bon Ernft Serephin. Aben bergigen. Bon Mugul Serephin. Rocal, Aluge. 1896. VI u. 715 S., 1 Bilatt Errata.

Cehr fcnell ift bem 1. Banbe (5. 3. 77, 523) ber zweite gefolgt, ber Die polnifche und ichmebifche Beriobe umfaßt. Das Bert ift in ben Oftfeepropingen piel gelefen morben, und pom 1. Bonbe ift inamifchen eine ameite Auflage ericbienen, ber bie pon guten Freunden zugewandten gablreichen Berichtigungen zu gute gefommen find. Die Arbeit bes Wefchichtschreibers mar fur Die 160 3abre, Die Libland unter polnifder und ichmebifder Berrichaft gelebt bat, fcmieriger ale fur bie porquegebende Reit, weil es ihm bier an einem fo getreuen Gubrer wie Schiemann's mit 1561 abbrechenber Beichichte fehlte und Die por vierzig Jahren ericbienene Befchichte ber Ditfeepropingen bon M. D. Richter in ben meiften Abichnitten fiberholt worden ift, und an Monographien ift biefe Beit liplandifcher Beichichte auch nicht fo reich wie ihre erften Jahrhunderte. Allerdings entzieht fich bas Dieifte, mas polnifche und ichwedifche Siftorifer auf Diefem Bebiete peröffentlicht baben, ber pertrauten Renntnis bes Bf. Dafür ift es aber ale ein Bewinn gu betrachten, bag er bie und ba felbititanbige archivalifde Forfchungen unternommen bat, wie fur bie Befchichte ber burch bie Ginführung bes neuen Ralenders hervorgerufenen Burgerrevolution in Riga. Un Diefer Stelle Gingelheiten bervorgubeben, Die Unrichtiges, Schiefes, Berfehrtes enthalten, murbe gu weit führen. Die Gprache bes Buches ift leiber allgu feuilletoniftifc gehalten, um bobere Unfpruche befriedigen zu tonnen.

Die fleinere Galfte bes vorliegenben Banbes ift ber Geschichte bes Bergogthums Aurfand gewidmet. Gie ftammt aus ber Reber eines icon burch manche merthvolle Monographie bemahrten Siftoriters und ift eine außerorbentlich verbienftvolle Arbeit ernften miffenschaftlichen Beprages, erwachfen aus eingehender Beichaftigung mit ben noch vielfach ungehobenen handidriftlichen Schaben bes bergoglichen Archive ju Mitau. Bum Theil freilich find es ja unerquidliche Streitigfeiten, an benen bie furlandifche Bergogszeit nur allgu reich ift, und es ift nur politifche Befchichte, Die August Seraphim gibt, unter Beifeitelaffung alles Rulturgeichichtlichen, ber wirthichaftlichen Berhaltniffe, bes Sandels und Berfehrs; und ba ber Bf. nichts beiconigt, fo ift es meift ein recht ungunftiger Gindrud, ben man bon bem furlandifchen Abel und feinen Berfaffungstampfen erhalt, aber immer ift es eine febr mefentliche Bereicherung unferer Renntnis Diefer Reit, Die mir bem Bf. iculben. Benn man bei ber Lefture bes Buches einen Bunfc auszusprechen hatte, fo mare es ber, Die Guhrer im Rampf, Die Leiter ber Bolitit in eingehenderer Charafteriftit bargeftellt gu feben. Die "wohlthuende Barme ber Darftellung", Die ben erften Theil bes vorliegenden Banbes burchweht, tonnte Die zweite Salfte ihrem Inhalte nach nicht haben, dafür aber entschädigt fie uns burch Die Berläflichfeit ber Foridungergebniffe reichlich.

Bur Geschichte des deutschen Rechtes in Podolien, Wolhinien und der Utraine. Bon Alfred Salban. Berlin, R. L. Prager. 1896. XII u. 135 S. 4 M.

Mit einem eigenartigen Probleme wohl mehr der ruffischen als er deutlichen Rechtsglefichte bescht ist die vorliegende Arbeit Halban's — dem Probleme der Reception deutlichen Stadtrechtes in den begeichneten ruffischen Gebieten. Die Arbeit ist hervorgegangen aus einem Archivereis, welche der Mutor nach Muhland, indebeindere nach Riem, unternommen halte, und so sinden vor den mit erften nichginitet einem Bericht über das Centralarchig zu Riem, einem Entichmittet einem Bericht über das Centralarchig zu Riem, einem Entichmitt "Die Bedeutung des deutlichen Rechtes in er sinderen Abschaften der Beschaft und felben der Rechte in den finderen Verlischen Rechte in der ihm der rufflichen Lieben Die Leiten der Stenden der Rechte der der in höhrigken Segemonie über des flache Land eine grundberrtliche Segemonie über Stadt und Vollenden und für die Stadt und den den der vollftändiem Auflässen Multischung den der der der Vollftändiem Auflässen Multischung den der der der Vollftändiem Auflässen Multischung der den der der vollftändiem Auflüssung

bam, einer rein ebenfolden Abhangigfeit wie bie ber bauerlichen Bevölferung" geschaffen murbe. Das Mittel, welches bie littauischen Fürften gur Berbutung bes Rudganges ber ftabtifden Bebeutung insbesondere für Rriegsmejen und Sandel in Unmendung brachten. mar bie Berleibung bes beutiden Rechtes - nur bag bas Gemabrte pon bem freiheitlichen Rechte, zu bem fich bie beutichen Stabte aufichmangen, mobl nur ein fcmaches Schattenbild gemefen ift. Die berricaftliche Bewalt mar icon ju machtig entjaltet, ale bag fie eine weitgebende Freiheit concedirt hatte, und andrerfeits mar die innere Rraft ber Stabte icon ju febr gefunten, als bag fie im Stanbe gemejen maren, aus fich beraus ju einer größeren Dachtentfaltung ju gelangen. Aber immerbin murbe bie Berleibung und ber Befit bes beutichen Rechtes ale Begunftigung und Bortheil empfunden, mas namentlich in ben foateren fritischen Sabrbunderten au Tage trat, ale die ruffifche Berricaft baran ging, bas beutiche Recht in Diefen Sanben gu befeitigen. Die wichtigften Ctappen Diefes letteren Brogeffes finden wir im allgemeinen gleichfalls aus ber ruffifchen Literatur S. 48 ff. mitgetheilt. "Uber bas mahre Dag, in welchem bas verliebene beutiche Recht an Stelle bes einheimischen trat" alfo über die wichtigfte Frage bes gangen Broblems - "laffen uns Die Urfunden . . . oft im Ameifel. Gine Rufammenftellung aller Diefer Urfunden mare bon eminenter Bedeutung und wurde vielleicht in boberem Dafe, als bies bisher moglich mar, Die Braris ber Berleibung bes beutichen Rechtes aufflaren." - Das Buch S.'s regt Dies mehr an, ale bag es felbft barüber Auffclug gibt. Go entbehrt ber Lefer benn auch in S.'s Bolemifen gegen Antonevitich u. a., über den Umfang ber Reception und über bie Bortheile und Rachtheile berfelben ber quellenmäßigen Begrunbung, fie tragen mehr ben Charafter allgemeiner Raisonnements, und man tann bas Ergebnis, womit S. G. 64 abichlieft, als fubjeftive Uberzeugung eines Belehrten, ber zweifellos tiefer einbringende Studien auf Diefem Bebiete gemacht bat, bochichagen, aber Die porhergebenden Darlegungen liefern für ein felbftanbiges Urtheil bem Lefer nicht bie munichenswerthen Bramiffen; erft ber vierte Abichnitt, in bem mobil bas Schwergewicht bes Gangen liegt, gibt barüber einige Unhaltspuntte. Der britte Abichnitt (G. 65-80) gibt eine Aberficht ber Rechtsquellen und ftellt an ber Sand ber beutiden und flamifden Literatur, movon Somener, Frensborff, Dargun genannt feien, eine grokere Rahl von Sammelmerten und Begrbeitungen bes Rechts

Rleinrußlands zusammen, wobei wir ben beutschen Rechtsquellen, insbesonbere ben Magbeburger, in ben berichiebenften Formen häufig begegnen.

Der vierte Abichnitt (G. 80-130) über Die Brazis ber ftabtifchen Beborben - unzweifelhaft ber originarfte Theil ber gangen Arbeit will bann freilich nichts Ericopfenbes bieten, ba ja, wie ber Autor felbit fich ausbrudt, "bei einer Informationereife bon berhaltnismagig furger Dauer naturlich an bie Bemaltigung eines fo reichhaltigen Materials wie bas bes Riemer Centralarchivs gar nicht gebacht merben fann"; es ift bielmehr eine recht intereffante Blumenlefe, ein gewiß bantenswerther Bericht "über basienige, mas in ben ftubirten Atten am meiften auffallen mußte". Bir erfahren bier gang eigengrtige und intereffante Detgile uber bie Aftenführung (1). bie Unwendung und Citirung ber Rechtsquellen (2), bas itabtifche Jurisbiftionsprincip (3), bie Bogtei (4), ben Rath (5), über fpecielle Berichte (6), Die Bunfte (7) und endlich über ben Brocef (8). Die Darlegungen über Unmenbung und Citirung ber Rechtsquellen erbringen ben Rachweis, bag in Urtheilen und Gerichtsbüchern Begiebungen auf beutiche Rechtsquellen, insbefonbere auf ben Sachfenipiegel, fich finden. Daß man baneben Citate aller anderen Arten finbet, legt freilich bie Frage nabe, inwiemeit aus biefem Citirgebrauche auf thatfachliche Unwendung im allgemeinen Rechtsleben zu ichließen ift, ober ob es in concreto nur barouf surudauführen ift, baf aur Findung und Begrundung irgend eines Urtheiles eben alles berangezogen murbe, mas an Gaben bes obieftiben Rechtes bem Rubis cirenben befount mor.

Innsbrud.

Schwind

Beiträge zur Geschichte ber evangesischen Kirche in Rubland. Bon D. hermann Dalton. III. Lasciana nebst den älteiten evangesischen Synodalprotofossen Bosens 1865—1861. Berlin, Berlag von Reuther & Reichard. 1888.

Lasciana nehit den älteiten evangelischen Synodasprotofollen Bolend 1555—61. Herausgegeben und erläutert von hermann Dalton. Berlin, Reuther & Reichard. 1898. XVI, 575 S.

Das Buch ericeint in einem Rahmen, infofern es ben britten Theil ber "Beitrage gur Geschichte ber evangelischen Rirche in Rugland" bilbet. Der Aubalt besielben bat aber mit bem Gesammttitel feine innere Begiehung, und ce fann baber umfomehr bavon abgefeben werben. Thatfachlich haben wir ein Urfundenbuch jum Leben und Birten bes Johannes a Lasto bor uns, beffen Beröffentlichung bem Berausgeber Die ermunichte Belegenheit bietet, eine Reibe von Umftanben und Angaben bezüglich feines Belben, Die er in feiner betannten Biographie vorgetragen, entweder ju ergangen ober ju berichtigen. Es fteht alfo mit bem Sauptwerfe Dalton's, bas bor 17 Jahren erichienen ift und fich viele Freunde erworben bat, in enaftem Bufammenhang. Un ber Sand bes erweiterten Quellenmaterials vermag er bie jum Theil gang unbegrundeten und mit in frangofifchen Berten ungewöhnlicher Unget und Anmakung erhobenen Einwände und fritis ichen Angriffe bes Berrn 3. Bascal, ber mit mangelhafter Borbilbung fich auch an bie ichwierige Aufgabe einer Biographie bes reformirten Bolen gewagt bat, jurudjumeifen und ben feden Rachtreter gur Raifon au bringen. Bei nicht wenigen Differengen aber babe ich allerdings ben Ginbrud, als ob bie beiben Belehrten fich im Dunteln buellirten.

Bolen. 145

und ahfeljudend über Lasti auszuhrechen. Weniger voßt die Begichnung "Denfichrit" auf. die Anhrosch an den König von England" (C.) und auf die Vorliellung an Albrecht von Preußen (F.), die nach dem Herzußgeber die "flaatsmännische" Aber des Lasti darthun sollen, mit aber vielender als Zeugnisse leiner Samilienühnlichleit erscheinen. Denn alle Casti halten den gemeinigenen Jug. jöhne Krojette ighr einleuchjend zu sormuliren, den Jaden der Unmöglichleit aber dielleitigh zu verbergen, das Tellerchen vom Ronde berunterbolen zu wollen und dann mit einem fisisch aus der Wertle zu speiche den zu wollen und dann mit einem fisisch aus der Wertle zu speiche

Das Sauptitud ber Sammlung aber machen bie Briefe aus. beren Grundftod einer Sandidrift ber Betersburger Bibliothet, auf welche ber Linguift Briidner in ben Sigungeberichten ber Berliner Alabemie hingewiesen hatte, entnommen ift. Gie enthalt Abichriften ber Rorrefpondeng Lasti's aus ben Jahren 1526-1536, bas ift aus bem Sabrzehnt, in bem Lasti, aus bem perfonlichen Bertebr mit Erasmus gurudgefehrt, fich in ber beimifden Sierarchie emporgubringen fucte. Die ungenugenbe Beidreibung ber Sanbidrift laft nicht ertennen, mas fonft in ihr noch fteht, und ob nicht wenigftens einige Autworten auf Lasti's Briefe baraus ju holen gemejen maren. Un Dube und Gifer, Die Sammlung ju permehren, bat es ber Berausgeber nicht fehlen laffen. Rur elf Briefe find bon ben 108 icon gebrudt, die übrigen find außer ben bon ber Betersburger Sanbidrift bargebotenen aus ben verschiedenften Lagerungen gufammengetragen, aus Gnejen, aus Bafel, aus Strafburg, Rratau, Ronigeberg, Barichau, Bien, Rurich, herrenbut und Landesbut. Dennoch hatte bie Rabl noch vermehrt merben tonnen, und gwar burch mefentliche und dorafteriftifde Rummern, wenn beifpielshalber Siricberg's Buch über Bieronumus Lasti auf biefen Amed bin ausgenutt morben mare. Roch größere Dube ift auf bie Erlauterung ber Briefe verwandt worben, aber gerabe in biefem fcwierigften Theil ber Ebition macht fich boch bie Thatfache einbringlich geltenb, bag auch ein febr ungemobnliches Talent Die Regeln ber Technit nicht überfeben und burch eine geiftreiche Dialeftit ju erfeten fuchen barf. Durre Trodenbeit, aber bafur bie möglichfte Rorrettheit murben bem beabfichtigten Bred am beften gebient haben. Indeffen find es nicht bie paar Dugend Unrichtigleiten, welche mich jum Biberfpruch veranlaffen; benen tonnte leicht burch eine Aufgablung abgeholfen werben. Biel bebentlicher ericheint mir bie gefammte Muffaffung feines Belben burch ben Biographen, aus ber auch ein Theil ber Arrthumer im einzelnen berborgeht. In Biographien findet ja haufig ein Rampf gwifchen Liebe und Biffenichaft ftatt, aber boch felten nur in bem Dafe wie in unferm Salle. Berr D. malt mit bem innigen liebensmurbigen, ibm eigenen Teuer einen Beiligen auf Goldgrund, aber wir Unberen, Die wir gerabe bem Cammelfleiß bes Berausgebers einen Theil unferer Ginfict verbanten, fonnen in Lasti feinen Seiligen anertennen und finben ben Sintergrund, bon bem er fich abhebt, nichts weniger als ftrableub. Aber wie fagt boch Lasti felbit: alia est enim ecclesiastici in Christi dom, evangelio, alia vero politici cujusque alterius ministerii consideratio. Meinem Dafürhalten nach forbert Johannes a Lasco junachft und jumeift Die politici beraus. Stellen fich biefe in ben Dienft ber Biffenichaft, fo merben fie bie überaus intereffante Befchichte bes Reformatore aus Bolen überhaupt nur burch eine Darftellung im Busammenhang mit ben übrigen Gliebern Diefes merfwurdigen Saufes, bas im 16. Jahrhundert eine noch nicht pollig gewürdigte Rolle in ber europaifchen Geschichte gespielt bat, verbeutlichen tounen. Denn Johannes a Lasco untericied fich im Grunde nicht von ben andern Brudern und Reffen, nur maren bie Ramilieneigenicaften in ibm gemäß feinem Berufe auf einen anbern Rotenichluffel geftimmt.

Nicht minder bantenswerth ale bie Mittheilung ber Briefe ift ber Abbrud ber fog, alteiten fleinpolnifden Spnobalprotofolle, von beren Auffindung einft Lutaszewicz große Aufichluffe über bie fleinpolnifchen Calviniftengemeinben erwartete. Das erfüllt fich aber gar nicht. Db bie mageren Aufzeichnungen von 1550 bis 1558 überhaupt "Brototolle" find, ift boch burchaus nicht flargestellt. Gie icheinen in ber That nur Rotigen bes Jacobus Sylvius aus Smilowice gu fein, jebenfalle gar nicht gu vergleichen mit bem Reichthum an Mittheilungen, Die in Lutaszewicz's aus "alten Sanbidriften" gefcopften Synobalberichten uns vorliegen. Diefe lettern beden fich größtentheils, wenn ich nicht irre, mit ben im herrenhuter Archiv befindlichen bobmifden Receffen. Der Berausgeber ift bem Bergleich Diefer brei Berfionen gar nicht nabe getreten. Bielleicht murbe bann auch mohl feine Unficht über ben in. E. tieffter Berehrung murbigen, mahrhaft apoftolifden Georg Berael fich modificirt haben. Allerbings hat Georg Ierael über Lasti ungefahr fo geurtheilt, wie er mir und Rruste, bem Biographen Georg's, ericheint. Jebenfalls bat aber Berr D. burch bie Erichließung fo gablreicher und gum Theil michtiger urfundlicher Materialien fich bas Berbienft erworben,

Rußland. 147

dem Studium der Reformationsgeschichte nach einer bisher noch wenig gepflegten Seite bin den Antrieb gegeben gu haben.

Breslau.

J. Caro.

Antharine II., Kaligrim von Rugiand, im Urtfeile der Beilitteratur.

on B., Billenfom, Kreifeijer in El. Ektersburg, Austeilitte Überigung auß dem Ruflissen.

und dem Ruflissen. Will einem Borvoort von Dr. Tecedor Geisenam.

1. Bb.: Die Elternatur big zu Katearins' & Sodo (1744—1796). 2. Bb.: Die Bilteratur ond, Katharins' & Sodo (1747—1896). Perlin, Johannes Röde (Ginbrife Buddonnic). Bb.: 17, 706 S. Bb. 2: 789 S.

Sieht man bon bem etwas Iprifchen Titel ab, fo ift bas borliegende umfängliche Wert ein fog, rafonnirender Ratglog aller in ber Beit Ratharina's und nach ihr außerhalb Ruflands ericienenen Schriften, Die fich auf ihre Regierung, auf ihre Berfonlichfeit, auf ibre Birtfamteit, turgum auf ihre gefammte Ericheinung begieben. Rafonnirend im Ginne ber Erlauterung und Rritit - aber auch rafounirend im Ginne bes Reifens, mas icon ber haufige Gebrauch bes Bortes "Unfinn" anzeigt. Richt weniger als 1281 Rummern werben in biefer Beife burchgefprochen, und man folgt bem geiftreichen und ben Stoff fouveran beberrichenben gubrer mit großem Bergnugen burch biefe Musftellung, von welcher manche Theile mahre Raritatentabinette find. Un mehreren Stellen bes Buches ift angebeutet, baf bie betreffenbe Abtheilung ber porguglichen Betereburger Bibliothet bas fcmere Befcaft ber Muffuchung und Schichtung ber einzelnen Stude poraus beforgt bat. Aber mit "ber erichopfenben Bollftanbigfeit", von ber bas überfluffige Bormort - Serr Bilbaffom ift boch Manns genug, um feiner Empfehlung zu bedürfen - rebet, ift es nicht weit her. Wenn es fich überhaupt lohnte, bann mare es nicht gar fo fcmer, noch einige Bunbert Stude (vgl. 3. B. Fintel, Bibliografia hist. pol.) hingugufügen, gumal wenn man, wie ber Bf. thut. Die Cantaten, Dben, Novellen, Romane, Ballete, Dramen, 3lluminationen, Raruffele, Opern, Feuerwerte und Reifebeschreibungen (433 Rummern) nicht aus bem Spiele laft. Es ift fcmer perftanblich, wie ein fo ausgezeichneter Forfcher und geschmadvoller Siftoriler bie Beit, Die Bebuld und Die Gelbftuberwindung haben tonnte, all' Diefen literarifchen Trobel, ber im besten Ralle boch nur ein bibliothefarifches Intereffe bat, zu lefen. Und er bat ihn gelefen - es ift fein Zweifel möglich. Ja, im Bereich bes Beitrags ber beutschen Literatur zu bem Gesammtgegenstand, ber boch ber Ratur ber Cache

nach ber weitaus umfanglichfte und gehaltvollfte ift, icheint ber Bf. geneigt, unfern Romanschreibern eine gludlichere Intuition bon Berfonen und Berhaltniffen auguichreiben als unfern Siftorifern. Serr Decar Debing (Gregor Camarom) und Berr Cacher Dafoch haben bas Abbild ber Raiferin und ber Bertettungen ihrer Schidfale ber Bahrheit entsprechenber aufgufaffen gemuft ale ein Sphel, ein Bermann, ein Brudner. Bon Bernhardi, ber boch auch bas Reitalter Ratharina's nicht ohne Talent und Originalität bearbeitet bat, ift in bem gangen Buche feine Spur, mas auf bie "erichopfenbe Bollftanbigfeit" ein grelles Licht wirft. - Run, es tann ja wohl fo gefcheben, baß einmal ein Romanichreiber, ein Dichter leichten Schritts ber vollen Bahrheit, Die freilich in unferm Falle nur mit ber bon Berr Bilbaffom aewonnenen Uberzeugung jufammenfällt, naber fommt ale ber bon feinen Reugen und Quellen abbangige Geschichtschreiber auch bei bem größten Benie und bei bem größten Aufwand von Fleiß, Treue und Bewiffenhaftigfeit. Die Mumacht bes Dichters ift groß; er tann Reiten, Raume, Borgange, Rufammenbange, Raufglitaten bin- und berichieben, je nachbem es feinem willfürlichen Ermeffen ober beften Salls feinem 3beal bon Barmonie entfpricht; er tann himmel und Erbe beichmoren und fich foggr über bie Grengen ber Ratur himmegichwingen. In Diefer freien Bermutation ber Elemente tann es fich ja mobl einmal treffen, bag bie Gerie bes Boeten fich mit ber Gerie ber Gefchichte bedt. Aber abgeseben babon, bak boch erft bie Schönfung bes Siftorifere ben Danftab für ben Triumph bes Dichtere gemahrt - mas hat biefes Durchrennen bes Riels mit bem Begafus, Diefer Sieg für einen Berth? 3m letten Grunde ruht alle geschichtliche Babrheit auf ber Berantwortlichfeit ber Berichterftatter. Die Dichter aber find niemand - hochftens Apollo - verantwortlich, und erft gar bie, welche ber Qualitat nach mit bem Urmel bie Rolportagemagre ftreisen!

Bielleicht ober danken die genannten und andere Voeten ihren Borug nur ihren verusseineindlichen Agflinkt, während die Höhreiter nach Herren B. eigentlich nur bestilfen sind, Breußens "Bercraft" und. Chroligkeit" und, habssichtige Aumezionskuss"—es handelt sich um die yweite Theilung Polens — zu vertuschen. Aber wie man in dem House des Gehentten sich gewisse diesernen in dem Unterhöltungsgegenständen aufertegen soll, so erscheint die doch nicht angemessen, in einem Staate, der die leigten dier Jahrfunderte sindurg ist glick eine 130 Loudoutstillometer aumelitzi hat, don der "Unreflittissfeit"

149

und "Annerionsluft" Anderer ju fprechen. Dan tann bem Bf. ben Schmerg barüber, bag nicht gang Bolen eine Beute ber ruffifchen Bolitit murbe, nachfühlen, aber wenn Die gefährbeten Rachbarftagten au ihrer Giderheit Stude ber Beute mit gu erhafchen fuchen und bagu fcproffer Bechfel ibrer Bolitit bedürfen, fo find bas unfcone Episoben in einem obnebin nicht iconen Spiel, aber mit Urtheilen aus bem Schimpflexiton macht fich ber Siftorifer Die Aufgabe gar gu leicht. Ubrigens tennt ber Bf. Die beutiche Biffenichaft boch ichlecht, wenn er meint, bag unfere bervorragenben Siftorifer bem Rachmeis von Berichulbungen ber Bater, weil fie "ben Deutschen unangenehm" find, "auszumeichen" fich veranlaßt feben und aus biefem Grunde "aftenmäßig ju beweifen fich bemuben", mo bas erfte Bort fur eine verhängnisvolle Aftion gesprochen worden ift. Musmeichen? Schon ichlimm. Aber es tommt noch ichlimmer: Diefer Berr v. Gubel g. B. "fälicht". Er "fälicht verftedt" und "fälicht offen" (C. 557), und wenn er einen Bortrag über "Ratharina II." halt, fo ift bas nur "ein Bormand", um Gedanten über beutiche Unifitation an ben Dann gu bringen, und wenn er einen Ausbrud menschlichen Befühls über Die Ermurgung Bolens verlauten lagt, vergießt er "Rrofobilsthranen". - Bollte Gott, baf Berr v. Cubel noch am Leben mare. Er murbe fich meines Beduntens mit ber Bahrnehmung troften, bag es Friedrich bem Großen in bem jungften Bericht bes herrn B. nicht beffer gebt.

Dit ber tiefften Beflommenbeit nur habe ich unter folden Umftanben bas bobe Lob gu lefen vermocht, bas meinem fleinen Beitraa jur Charafteriftit Ratharina's ju Theil geworden ift. Bielleicht ift es noch meniger perbient als ber Tabel fo glangenber Ramen, gu benen wir bantbar emporbliden. Dennoch aber fann ich, fo febr ich Die gutige Rachficht empfinde, es nicht gelten laffen, bag meine Schwächen mit bem unverbefferlichen Gehler, bag ich nur ein Deut= ider und fein Ruffe bin, unter Berufung auf Rante's Musfprud, bag nur die Befchaftigung mit ber vaterlandifden Gefchichte volltommen fruchtbringend fein tonne, liebreich erflart und entschuldigt werben. Der Lehrfat Rante's ift beutungsfahig, und follte er fo perffanden merben, wie ber Bf. meint, bann murbe ich trot meiner inbrunftigen Berehrung fur ben großen Lebrer gu behaupten magen, man burje feine Borte ebenfo wenig wie die irgend eines Sterblichen mit tanonifden Dagen nehmen, benn ber Cat a. B. ift falfch. Gang abgefeben bavon, bag bann all' uufer Bemuben um bie romifche und griechische Geschichte fteril sein murbe - warum sollen jene scheinbar unübertragbaren Juponberabilien bes Befühls und ber Ginficht nur bei einer Differeng ber nationalität amifchen bem Autor und feinem Begenftand in Frage tommen, und warum nicht ebenfo bei einer Differeng ber Rirche, ber politifchen Unichaunug, ber Bartei, ber Familie u. bgl., Die unter Umftanben großere Leibenschaft meden als Die Rationalität? Dit ber Gefchichts miffenichaft mare es bann aus, und bas Bieberfauen ber patriotifchen ober fonjeffionellen Legende hatte allein ben Aufpruch auf Fruchtbarteit. Bie gut es ber Geschichte einer Nation thut, daß einmal jemand ohne ben Andigenat fie revibirt, bas hat fich nirgenbs portheilhafter ale in ber ber flamis ichen Botter und fpeziell ber Ruffen bewährt. Dan verzeihe mir Die Retourfutiche, wenn ich fage; bas, mas mir an biefem porliegenben Berte wie an ben früher ericbienenen zwei Banben am nieiften miffallt, ift, bag ber Bi. ju febr - auf Roften ber Biffeuichaft -Ruffe ift.

Breelau.

J. Caro.

Die Fortschritte der Diplomatit seit Mabillon, vornehmild in Deutschnehoffenereich. Bon Michard Mofemmund. Distortiche Bibliothet. Derausgegeben von der Rechaftion der Distor. Belign. Bb. 4.) München und Lehpig, Oldenbourg. 1897. X u. 125 S. 4 M.

Der seige Wegele verzichtete in seiner Sistoriographie bei der neuelten Seit, auf eine Schilberung ber eingelnen Forider und ütere Schriften", und aus ähnlichen Gründen legie sich auch Breften in tienem Handbuch eine gewisse Keieren auf. Der 28 ber voortigenden Studies gerftreut die Bebenten, indem er sich auf den Standpunkt bek bewundernden Acternation feldt; denn der leitende Gedant seine Nichtein ih, darzustellen, wie die Wississisch der Dissonatif zu der beutigen Hohr gefangt sei; der Form nach dieter er eine Folge von Errertpen aus den maßgedenden Originalarveien, wodurch, au Walterial wenigtens, auch sit die älteren Beiten mehr gegeben wird als bei Wattenbach oder Werstan.

Mit Liebe sift Mobillon's Leben und Wirken geschistert. Nach ber Meinung des Bi. sit die französsiche Wissenschaft (die er turz versoszt dass der Kufe Wobillon's stehen geblieben, möhrend die älteren deutschen Dipsomatiker, durch das Streben nach Spskematis verleitet, eher rückwärts als fortgeschritten wären. Den Ansang eines neuen Ausschappes über Wobillom hinast sieht er in der Übertragung des wissensschaftlichen Geholtes der Pariser Coole des Chartes durch Pekoder Siede und Petalsschaftlichen. Deen in einer Zeite unssigenschaftlichen Arbeit. Siedel sonnte, an Robillon anthulpfend, die Rechade zur Meisterschaftl ausbilden, da vor ihm und neben ihm die deutschaftlich "Regestennacher" Böhmer, Siumpl und Hicker eine neue Urtundentriit Gegründeten, die sür eine Siedel theiße unmitteldor, theiße durch ihre Arechagung schreiche durch Wester Diplomatist noch selbst dass doste Deutschaftlichen der Willemaßen der Weister der in der Endlichen gur Nechtsgeschäftlicher vonlissen und germanschaftlichen Urtunde.

Der Rundige fieht icon aus diefen Bewerfungen, bag bie Darftellung bes Bf. auf einer nicht gang genugenben Kenntnis unferer Biffenichaft beruht. Ameierlei ift mobl auseinanderzuhalten: Urfundenfritif, im Ginne ber Scheibung bes Echten bon bem Ralichen, und Urfundenwiffenschaft als Beichichte bes Urfundenwefens und Berftanbnis bes wechselnden juriftifden Charafters ber Urfunde. Die fritifche Methode tonnte an jedem beliebigen Stoffe entwidelt werben : fie ift thatfachlich entwidelt worben auf bem Gebiet ber Raiferbiplomatit: und Die Geschichte biefer Rritif, Die mit Dabillon beginnt und mit Gidel für uns ihren Abichluft erreicht bat, ift vom Bf. mit einigen Abichmeifungen gut bargeftellt worden. Die Arbeit Brunner's aber und vieles aus ben Arbeiten Sider's gebort einem gang anderen Bebiet an, bas ber Bf. eigentlich nur gestreift bat, ber Rechtsgeschichte ber Urfunde; wie batte er fonft bie grundlegenden Auffate Mommien's und anderer über die romifchen Urfunden, die außerordentlichen Berbienfte ber frangofifchen und romifchen Gelehrten um bas papftliche Urfundenmefen ignoriren fonnen? und mo haben bie erften Arbeiten über Die beutiche Brivaturfunde Blat gefunden? Das Buch von Boffe beruht ja miffenschaftlich auf Fider, und es ift landichaftlich befchranft, allein es ift und bleibt boch bas erfte orieutirende Bert.

Ich sonn dobei nicht stehen beiden. Wer mitstrebend in der Abeti unterer Generation sieht, der betrachte den Anno mit Histologie und Rechtsgeschichtet (zu dem der Vi. mahn) als selbstversindsich; dagegen sieht er neue große Aufgaden in ganz anderer Richtnur Sie Siefelsse Krethode wird vorend eine Prezialdiplomatif — die nothwendige Grundlage aller weiteren Arbeit — begründen; abet siehen wird zu siegen sein, dog die Krethode wird den die Krethoden nich der Grechen geht. Die überrassendenden Papprunslunde geben und ganz neue Ausgangspunkte; die Photographie ikellt und Privatursumden aus den enterprive die Photographie ikellt und Privatursumden aus den enterprive die Krethoden der Viergen fein Weichtel wer der Viergen geht der Viergen geht der Viergen de

Palöogravbje der deutigen, iranjöjigen und papitigen Urtunden leipt uns gan, neu Zertündipungen iglingen, und das Zertändneis des spätmittelalterligen Urtundenweiens wird durch die Kenntnis des gestiltigen Gerichis und des Votarcias erft recht erschlosiene. Simbolistigen vollstigen verschausen der hilbert des Votarcias erft recht erschlosienen Simbolistigen vollstigen vollstigen vollstigen vollstigen vollstigen. Votarciande und Saphurfunde; es sit scheiden unt flüchtiger Gling, ober es liegt ein ganges Veroromm daxin.

Marburg Brandi.

Befchichte ber Univerfitatsbibliothet gu Marburg von 1527 bis 1887. Bon Gottried Zebler. Mit brei Tafeln. Marburg, Einert. 1896. XI u. 166 G.

Der Bi. behandelt feinen Gegenstand in drei Rapiteln: I. Bon ber Bründung bis gur Eftor'ichen Schenfung (1527-1768), II. Die gunehmenbe Bedeutung ber Bibliothet infolge befonderer Erwerbungen (1768-1815). III. Die meitere Entwicklung ber Bibliothet bie gum Mufboren ihrer nebenamtlichen Bermaltung (1815-1887). Die Ereigniffe merben ohne fachliche Blieberung in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge ergablt. Gin Inhaltsperzeichnis gibt für jebes Rapitel eine dronologiiche Aufzählung ber wichtigften Begebenbeiten. Diefes Borberrichen bes dronologischen Befichtspunttes ift ber Uberfichtlichfeit bes Stoffes nicht ju gute gefommen. Der Bf. icheint bas felbit gefühlt ju haben. Denn er gibt am Schluß außer einem Sachregifter eine Uberficht über bie Beamten und ben Berfongletat, fomie über ben Biiderfonds. Beshalb aber gibt er nicht beifpielsmeife auch eine Überficht über bie Erwerbung von Buchern, welche nicht faufweife, fonbern ale Gefchente, ale Bflichteremplare u. f. m. ber Bibliothet gufielen? Rach unferer Anficht mare eine fachliche Glieberung bes Stoffes (Bermaltungsbehörbe, Botal, Berfonal, Buchererwerbung. Rusbarmachung 2c.) unter Beibehaltung ber Anordnung nach brei Berioden bas Uberfichtlichfte gemefen. Gine funchroniftifche Tabelle, nach benfelben Materien wie ber Text gegliebert, murbe alsbann einen paffenben Abichluß gebilbet haben. Feruer hatte unter allen Umftanden am Schluß ber Darftellung eine refumeartige Uberficht über ben Buftand ber Bibliothef im Jahre 1887 gegeben merben follen. Ber fich barüber orientiren will, mas bie Bibliothef im Laufe ber Jahre geworben ift, ber foll nicht erft bas gange Buch, unter Umftanden gum gweiten Dal, Durchlefen muffen, um fich felbit bas Ergebnis gufammenguftellen. Gine Bibliothefsgeschichte fann

prattisch angelegt fein, ohne in ihrer wissenschaftlichen Saltung Ginbuße zu erleiden.

Der Ton ist durch das gange Buch gleichmäßig. Das hat feine Borzüge, aber auch seine Nachtseite. Die Höhepunkte der Entwicklung, die Leistungen der betworragenden Dircktoren treten dabei dem Deser nicht rolch in Bewußstein. Auch möchten wir glauben, daß anschleichiger hie der Angeleich auch aus gestellt der Leiberfall der erhalten wir den Eindruck größter Zuwerlässigseit und Kründlichkeit, und in dieser Beziehung möchten wir zbeit und Kründlichkeit, und in dieser Beziehung möchten wir der dieteren Bibliochset eine ähnliche Darlegung ihrer Entlichung und ihres Entwicklungsgangs wünschen. Bas wir in Bezug auf die Kindage eines folgen Buches ihr wönigkenserth halten, haben wir lediglich deshalb mit Rachdruck betont, weil wir hossen, daß das vorliegende, in sachlicher Jünicht gedisgene Wuster einer Bibliochselsgeschicht aus derlien gleicher Ibren Wertergung geben wird.

Mußer den der deigegedenen Abbildungen wäre wohl ein gang eindeset Plan dom Machung von Vortfelig geweien, auf wechen alle im Laufe der Darftellung in Betracht gefommenen Gebäuse hötten mattiet werden tönnen. Bei einer öffentlichen Bibliochef sommt es 3. B. darauf an, welche Laufe sie zu der Stadt im allgemeinen hat, dei einer Univerflütäbbliothef auferbem, welche Laufe sie zu der Stadt im allgemeinen hat, dei einer Univerflütäbbliothef auferbem, welche Laufe sie zu der Stadt im alle einer Univerflütäbbliothef auferbem.

Frantfurt a. M.

Ch. W. Berghoeffer.

Gottiched und bie beutsche Literatur seiner Zeit. Bon Dr. Guftav Baniel, Direttor am Staatsgymnasium im II. Bezirte von Bien. Leipzig, Breittopf & Hartel. 1897. XII u. 698 S.

Der bei allen Wachfisbern ber Literatur ebens übel berusen als frupellos anchgeahnte literartische Diktator, seine Universität mit sein Breis, seine Cliquen und überall (bis nach Polen und Außiam) hinreichenben Berbindungen, seine Reisen zuman nach Bistem mie Sübbeutschand, seine Mudiengen bei gektonten Hupter siehelt wird ben Greibrich bem Großen und Waria Theresio): dies einstuß- und beziehungsreiche, vollesschaftigte Zeben vom halbspundersischiger Wirflamkeit dieter bem follbeiter der bestehen der geschaftigte Leben vom halbspundersischigter Wirflamkeit dieter bem follbeiter den Begrifts der Dischnikation und bestehen der gestähnen Begrift des Bossfranismus, silbeutscher und dieterreichischer Aufschlissimus, högligeschaftet und Bigrereichischer Stampf des Begriftsmus, högligeschaftet und Bigrereichischer Stampf und Literature und Begrift und Volletung mit bunten dynachtische Beziehungen, Walft (ver Kampf

Man wirb es dem VI, der vorliegenden übersteiligigen Biographie Dant wissen, doß er getreu der Danzel'schen Tradition grade
bei diesem Gegenstande über den gemeinen literarhistorischen Klassch
und Trassch sinaus auch auf den Philosophieprossession, der am Histologen Gortsche destimmter eingegangen ist. Obrische's, Kompendien und nicht Lessing und Kant gaden der "Gesellschaft" des 18. Jahrh. die Begriffe von deutscher Dichtung, Sprache und Philovoblie gerode im Auskande und in den höheren Schaben Deutschlands bis zu den leitenden Staatsmännern hinauf. "So, haben Sie mich delaussche,", jagt die Kaiserin dei der Anmesenheit des gewaltigen Richters deutscher Rode in Wien nach Trössung des Landlags: "Es ist gut, daß ich das nicht gewußt habe, sonit wäre ich steden erdlieben."

> C'est à toi, le Cygne Saxon, D'arracher ce Talent à la Nature avare: D'adoucir par tes Soins d'une Langue barbare La dure apreté de ses Sons...

und Staub die See gertunken Und aller Selfen Mump im Boden it besjunken? Wie eind, wie rund, wie sich on wird dann der Erbdall sein! Allein auch das Antits der Poesselossige keit wechstell. Diese word dan als modern, und man muß unstere Zeit rathen, sich nich alleige der die Angelossische Seit rathen, sich nich alleige der Verbeneren ung was der gehögende Antionalisma der seldhigteichen Ungukanssischen. Leider hat der Allein die Verbeneren ung unstellen. Beider hat der Allein der Antionalisma der seldhigteichen Ungukanssischen Linguischen. Deiter hat der Allein der Antionalisma der seldhigten Machalle der Bei eines weg zu lurz kommen fassen. Er erzählt die auf Leichziger Aupvelgeschichten eine Wenge Cliquenobentuere, die doch nur bosit besonders empfanzlige Semither deleichen und ergögen werden.



## Rotigen und Rachrichten.

Die Herren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussätz, welche sie an dieser Stelle berüdsichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

## Allgemeines.

Die Schriftleitung des Centralblatts der Bauvermoltung zu Berlin, wertrete der Die Servagin und bear obieite, beginnt foeden die Beröffentlichung einer alle 3-4 Bochen ersteinenden Zeitschrift "Die Antmalhflege", die eine Sammelftätte silt Arteiten sein wull, die fich mit Mügkaben der Denthalten Denthalten derückliste, und indefondere auch der Allegemeinheit Entdedungen und Erfahrungen und hindheimher auch der Allegemeinheit Entdedungen und Erfahrungen enthälte eine Besteitung der Allegemeinheit Butdedungen und Erfahrungen enthälte eine Besteitung der Allegemeinheite Arte bemitten will. Die erfahrungen enthälte eine Besteitung der Allegemeinheite Arte der in Straßburg, Berteifereien durch alse Schaftle die State der Allegemeinheite Auflagen die State von G. Erie über det und einen Auflich über die Vallegen und die Säde von G. Erie über auflich iber der Stroting hannover. Der Pereis

In der Viertelahrschaft für wissenschaftliche Philosophie 28, 1 behandelt err hermagsche der Zeifchrie für Angele bei füllichen Fortschaftlichen Fortschaftlichen Fortschaftlichen Fortschaftlichen Erkenfahrt. Er kritiser Budle, der einen Fortschaftlich nur im Fabassen des Wissenschaftlich und beit Independent der Vertrag der Viertentung der Vertrag der

Die Beitschrift für Socialmissenschaft 2, 2 enthält einen Artikle den R. Lam precht: Banddungen in der Auffassung der Ausgaben der Geschichtste wissenschaft, in dem der umermiddlich Bl. wieder einmal in betannter Weise Selbsteheisegekung treibt. Gbendort, im 2. und 3. Dest, behandelt 3. Bierand 1: Die wirtsschaftliche Verschlämisse der Autwollker, eine sie feit feine und befonnene Etudie, die in dem Nachmeiß glipfelt, daß auch dei der Macturolliern von einer unschalpsten Mößniggleit der Allutur von der Birthfieldt nicht die Rede sien konne, daß Birthfichtsbiern und Aufturpubs zur auf der triffelre Guije der Semmeinerdlier einanber freuen spiede. – In 3. heft befanndelt Zh Achtlis: Die Bibliolophie in ihret Ermenzumg durch Gootfoogie und Phydologie.

In den Geragboten 58, 12 f. veröffentlicht E. von der Brüggen einem Aussige: Ration und Staat. Er zeigt die Divergenz beider in Deutsichland zur Zeit der österreichilden Zegemonie, und wie dann in unsern Lagen durch den Verußischen Staat auch der deutsichen Nation wieder ihr Act wurde.

Die Wochenschrift Zutunft enthält in ihren Februar- und Marz-Heften eine Anzahl Meiner Artikel von L. Gumplovicz, in benen sich dieser namentlich mit Rapenhoser auseinanderseht.

Aus den Neuen Jahrdudern für des Kaffifie Altertzum x. 3/4, 1 andiren pie einen Attieft dom E. Pog. ? Deuffe des oldstunde Gelpredung bei gleichnamigen Buches dom E. D. Averer, Straßburg 1888) und ebrn der in der zweiten Abstellung dom N. Biefe: Net Aufgaben ber Literaturgidietz; aus dem Archie für Afflicionswijnesfinget 2, 1/2 dom C. frobernius: Ideen über die Entwicklung der primitiven Welfunfaarung für Aufliche für der Macht gekannung der Auturvöllert; aus der Beltischen Wenathschafter in der Verleichner der Verleichn

In der Revue de l'instruction publique en Belgique 41, 6 und 42, 1 eröttert P. Hoffmann: L'opinion de l'historien Édouard Gibbon vou les études classiques (die nach ihm vor allem aus's Historische getidtet sein mission). An der Zeitfarit für Khilofohie und Sädaggail veräftentlicht W. 2 o deien durch mehrere Seite hindung eingesende Erdretrungen: Über den Ultfprung der Sprache (Schüb in 6, 9). — Der Jahreberiah des Realsymmaliums zu Spremberg, entfäll eine Khianpilung dom R. Goette über: Be Kulturgeschichte des Kittelletes im Ulterträft; (Spremberg 1899, 18, 6. 4). — Das Mängheit des Korrespondenzisches des Gefammubrerins z. (47, 3) beingt die Bertichte von Zudichtender Schulffund und bartenarbeiten (nehl bemerkenderter anfaliefender Tökulffun) und von 3. Xille über die Ammerkenderter in erhölden der Kraide.

Were Bucker: Delmolt, Beltgeschichte I. (Leitzig u. Wien, Bild. 1916; 10 VV). — La briola, Bocialismo et Philosophia. (Paris, Giard et Brière. 2,50 fr.) — Goldhein, Ukarlijenthum und Sogialdemotratic. (Blirich, Schmidt. I W.). — Lerich, Eint. in die Chronologie. I. Leitrechn. u. Kalenktrugfen d. Griffen d. Griffen.

## Alte Befdicte.

Gehr lefenswerth und lehrreich ift ein Bortrag von Fr. Delisich: Sandel, Recht und Gitte im alten Babylonien, obgedrudt in Belhagen & Klafing's Monatsheften 1899, März.

Mus L'anthropologie 9,3 u 4 notiren wir 3r. v. Mijfing: Les origines de l'Égypte unb Ujfalvy: Mémoire sur les Huns Blancs (Ephthalites de l'Asie centrale, Hûnas de l'Inde) et sur la déformation de leurs crânes.

An der Zeitisch. der deutschen morgentämbischen Gefellschaft S2, 4 fest R. Se feiner ihren Beiträge qur Geichichte ber bebeglischen Bewegungen im Joham sort (III. Der Schönuss und seine Ursprünge. IV. Die dogmarischen Anlichten der alten Immime. V. Zaft alvöm John Zeimigl, w. 
Dien der geressellschaft gestellschaft gestellschen, welche die bubdhissischen, welche die bubdhissischen, welche die bubdhissischen welche die bubdhissischen welche die bubdhissischen der gestellschaft geste iden Kongtiien, die Entstehungsgeschichte bes Ranon und bas Berhaltnis ber norblichen und füblichen Überlieferung behandeln.

Die Zeiticht, bes beutschen Paiafting-Bereins 31, 1 enthält eine ausführliche Abhandiung von G. Rindstelfch: Die Landschaft hauran in römischer Zeit und in der Gegenwart.

Im Archiv für Religionswissenschaft 1, 4 vertheibigt E. F. Tiete: Zur Frage nach dem Alter des Avesta das hobe Alter des Avesta gegenüber Darmesteter, der seine Entstehung nach dem Fall des Achaimeniden-Riches sept.

In der Revus archeiolog, 1889, Januar-Frétriar, beginnt 3, be Werson feinen Berfati über die Nüsgrabungen in Sula (1887)88, und E Blockt fest seine Interfindungen über die fütstlichen Indirettieben Orffens fort. Zonn judis 28 derart, anführighen am G. dieffielen Gebanten einer Typologie gelechtigher Ansfiedlungen, eine neue Wiffenschaft der Topologie ab gegindene und an aus dem Gebete Wittelmeres der Sommenen Beilpielen zu zigen, wie man mit dille der Weife, welche de Topologie lehert, über die griechtigde Ruturchief binaus zur Ertenntisch der Publifterieffen Rutur gedangt. – Mit Grund der bei triffige gescheichen und daber vielen unversämblichen Buches von Jourdowst berüffer finnen Preis des dekouwertes archeologiques faites dans le Grand-achei de Loxenbourg de 1845 à 1897 fort.

An ben Berichten über bie Brechandlungen ber fal, faßel, Gefelfflecht Er Billerinfadflern 60, 5 (1889) bekandelt M. Bei leit es da auf einer Benetafel and Olympia erbattene eitigke Amnestingeleş (zuerit verölfentlicht von Samto in den Jahresbelten des öllertreichlichen anfalosylichen Antitius, i. 5, 3, 82, 2). Und Breitlere helbt des Lands 350 u Gr. als Datum diefe Gefepes felt, fommt abre im einzelnen zu obweichenden Refuttaten, von allem erfüller er des im Gefes felbil nagegeden Jahr Byreno'n sindt für des Jahr ber der Schliebten für der frührers, bomit die des darf ber de Gefepes felbil, jondern für ein frührers, bomit die Santoffe Kulligfung einer Mimetile pro futuro hinfalfig wich.

Die Neuen Zahrbücher für das klassischen Uterthum 2, 1 enthalten Arbeiten von E. Lammert: Die geschichtliche Entwicklung der griechischen Latist, Fr. Blas: Reuestes aus Opprhynchos (Artslogenos Alkman [?] Saphho) und Rossa die Griechische und römische Bibrisse.

Im hernnes 34,1 fest gundacht 3. Ar om aber feine aus früheren Sanden berfeiben Zeitscheit befannten fieinen Forifaungen gur Geschäube des Ariumbartes fort: UII. Der Feldung vom Ketium und der jog. Berrath der Eleopatra. (Der Bericht des Die ist bei weitem bemjenigen Lintariff de vorzuglichen; weder ben einem Berrath der Eleopatra noch der einen Collefon Aufrach des Antonius ann bis flebe fein.) Dann der feiden. lovollefen Hights des Antonius ann bis flebe fein.) Dann

3m Bulletin de correspondance hellénique 22, 11 peröffentlicht aunachit E. Bourquet belbbiide Inidriften und amar Rechnungen ber Raobojoi aus dem Archontat bon Damorenos, Archon und Rleon. Dann folgen bon S. Bulle u. Th. Bie gand Bemerfungen gur Topographie ber belbhifden Beibgeidente. B. Berbriget fabrt fort, feine aus fruberen Banden biefer Beitichrift befannten, auf einer Reife nach Macedonia prima gewonnenen miffenschaftlichen Untersuchungen au veröffentlichen (Un tombeau du type «macédonien» au N.O. du Pangée. Artémis Gazoria. Dédicace au dieu Totoès. E. Caben Dubligirt Inichriften aus bem lofrifden Bhustos (Freilaffungsurfunden des 2. vordriftlicen Jahrbunderis) und Atolien (Baje fur ben Ronig Borrhos bon ber Stadt Migition). 6. Coufin berichtet über feine Reife nach Rarien, mit vielen Inichriften (aus Chalfetor Dulafa; Fragmente bes Chifte Diocletian's; viele biefer Inidriften waren icon ebirt). Bon bemjelben Marimaltarif Diocletian's tam auch in Delphi ein neues Fragment ju Tage, bas B. Berbriget befannt macht. Ib. Somolle endlich tritt warm für bie Begrundung eines corpus inscriptionum Graecarum christianarum ein.

3m Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1988, 1 fteil 3. "Blen fteil: Les ateliers de céramique dans la Gaule romaine juijemmen unb meijt bern 70 nadi, möffrend 28 voisiers, 12 ha poterie gallo-romaine en Touraine. Ateliers de Mougon et de Noudtre nur jusé juiger Zépircuerffätten hélpridé. Est rédjachtig finh mèter ble Sitthétiungen aus Sifités. S. é. gan act Découvertes épigraphiques de l'Algérie et de Tunisie en 1897, S. 2r. lattre: Note sur le sable aurifère de la mer et sur une collection de plombs avec inscriptions trouvés à Carthage (baruntet nic Siegd mit Victorianus geex), S. éau d'etc: Découverte d'une nouvelle né-cropole punique à Bord-Djedid (Tunisie), M. Séron à c Stiltefoffic. Inacriptions de Bord-Jouet de Khangquete-Bey (barunter M. Cae-

cline Sext f. Aemilianus leg. pr. pr. provinciae Africae), §11ci ric. Rapport sur des fonilles exécutées dans un sanctuaire punique à l'Henchir Ryass, M. 3 of ly: Ruines romaines de l'Oued-Ouerq, près de Chellala, \$. Zou [faint: Note sur la région recomme en 1897 de Tunisie (mi? 7 fattiniféen, mell Parénifequitrus).

Ter Philologus 83, 1 entsült Mufführ ben 2. Gurlitt: Ation pig. mentarius und Bermandré (gu Cicero ad fam. 15, 17, 3), womit ber junge Octobian gemeint jit, 9. Po mit ow "Cubhjidge Injénjiten. 1. Die Jahárijien ber Olimauer. Eb. Mrüte: Bur Metenfurtion ber Schutau und M. 20 mm unn: Zer Minfan deb desidenmeintsiche Mrüces.

In The journal of philology Ar. 52 behandelt B. henderson abermals The battle of lake Trasimene, indem er die von Grundy gegen feine früheren Aufstellungen erhobenen Bedensen gurudweist.

Mus The classical review 1889, Wary, noticen bit 3. 8. Sury. The constitutional position of Gelon and Hiero. Some new light from Bacchylides. (Girro trug nidst ben Zitel Baculus). Die im bortergehaben, Selte ben 6. Smith: The "tomb of Romains" behandelte Stage bith begen lights direction (Instruction Stite interfifiera.

Tos American Journal of Archaeology 2, 1—5 catfell Miffight ben S. Tennifen: The epigraphic sources of Suetonias, \$\Delta\$. E. 26 nife ington: The identification of the marbles used in Greek sculpture, \$\Omega\$. Each of the Marbles used in Greek sculpture, \$\Omega\$. Each: Notes on oriental antiquities: 1. The borse in ancient Babylonia (bas Sirts if bid liter, alls man genebaling antimuth), \$\Omega\$. At all \$\omega\$ is an oriental antiquities: 1. The borse in ancient Babylonia (bas Sirts if bid liter, alls man bid liter, alls man bid and the second of the second bid and bid and the second bid an

Tes Journal international d'archéologie numismatique 1, 2—4. diftr Scht 1, 5, \$ 8, \$1, \$3, entill fulfijse ben 92, \$ 8 list etc. Tarente Didrachmes inédits de ma collection. Classés selon l'ordre tronologique établi par Mr. A. E. Evans, € 2, \$ 2 util 15; Monnaise de Side et d'Égypte. Trois importantes trouvailles de monnaies faise de Egypte; 3, \$ 8. Sectones £ Egypte, 'Tersion' riçervo. (Ayourus, irresion riçervo. (Ayourus, irresion riçervo.) (Ayourus, irresion riçervo.) A sector d'archeology 1, \$ 3, \$ 1, \$ 1, \$ 1 list Sector d'archive riçervo. A change of Archaeology 1, \$ 3, \$ 1, \$ 1, \$ 1 list Monrettingen, manettils d'arcadegisten, başa von 3, \$ 2. Sector ne 8, bet bit Jaschit I un 220 [est, möltren başat von 3, \$ 2. Sector ne 8, bet bit Jaschit I un 220 [est, möltren belgibt bet felgle bet refine βalle bet 4, \$ 2 la primer les sectors d'archeology 1, \$ 1 list par les proposes de la propose de la

Diftoriide Reitidrift (8b. 83) R. F. Bb. XLVII.

3. N. Spatonas. Beprier B. Annaldam Kropreinis, wol Adrianos. S. Studica Kropreinis, wol Adrianos. S. Suddica Kropreinis, wold and Hadrianos. S. Suddica Kropreinis Adrianos and Alexandro le Grand; D. B. Baffalte: Nouvementar vie degenie Arbew; S. M. Spatonas Nouvementar vie degenie Arbew; S. M. Spatonas Nouvementar vie degenie C. D. S. Duttilis, Educad Alexandriace. (I. La statute de Bérénice II au musice d'Alexandria. P. Monnaice d'Ossis d'Ammon (?). S. Monnaice de Poscomia Niger Irappées à Alexandria. S. H.C. Sur Edicambilis Der griedifien Raifermüngen. I. Képos (Mcclamationen auf Winner).

Die Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belleeeltres 1898, Nob.-Te<sub>b</sub>, entfallen außer turzen Kotigen (von Cf. 3 oret, welger den in einem Fragment des Bosdonius emstanten perseion für den Pfirfic erstärt, der, aus China ikammend, nach Sprien kam und dort untilbitt wurde, den Kerne der Stillefosse, welcher die code. XVII urdana auf einem neuen Texte machweist leine größeren hierber gehörigen Khondiuman.

Aus der Kovus des études grecques 11, Ok.De. 1898, notiren wit E Hottier: Le dessin par ombre portée ches les Grees, welcher eine leadtendwertie Erflärung der auf schwarzigurigen Beien do häusigen Jebler in der Darifellung der menschlächen Glieder bei forretter und ledhafter Umrischefung wortsch

Hus ber Rivista di filologia 26,4 notiren wir 6. Borgio: Gli schiavi nelle millizie dal principio della guerra Peloponnesiaca sino alla battaglia di Mantinea (432—362 a. Chr.) und 6. Curcio: De Cn. Nacvio et Scipione Maiore.

In den Atti del R. Istituto Veneto 56, 10 behandeft M. Scringi: La guerra di Lyttos del 220 a. Chr. e itrattati internazionali Cretesi,

Mus den Atti della R. Accademia di Torino 34, 2 (1898/99) notiren wir G. Ferrero: Ancora dei figli di Costantino.

Son ben Notisie degli Scavi litgen bor 1888, Qunis-Epitember.

Daraus þefen util getror: W. Zaramrilli, Note archeologiche Seguslae; S. Bluŋa: Isertzione sepolerale che ricorda una sodalitær

fra i classiaril della flotta di Ravenna; Ø. 3. 6 murririn: Ricognizione delle mansiones ad Novas, ad Statuas, ad Graecos lungo la via

Cassia, da Chiusia i Firona; Ø. Sattona; Sculture marmoree auß

Boggandi; Ø. 6 abrici: Tenoretto di monete repubblicane d'argento;

M. \$[in abria unb Ø. 3 accè etta: Novoe indagini nell' area del
l'antica Augusta Baglennorum; Ø. \$\$!(in gir in i: Tombe con isertision)

terusche auß Sapolano, Gäligline bel Zega unb Stusstamp unb Tegoli

sepolcrali con iscrizioni etrusche e latine a graffito; E Brizio: Verucchio. Scoperta di sepolcri tipo Vilfanova (mit viclen Abbildungen); die viclen von L Borjari veröffentlichten fladtrömischen Inschriften sind ausschlichtich Grabinschriften.

3m Archivio giuridico ,Filippo Serfini' 60, 3 befciliest G. Baviera feinen Auffap: Il diritto internazionale dei Romani.

3n ber Nouvelle Revue historique de droit français et étrangez, 6 séptirád 32. 8 actfei: Nouveaux textes de droit Romain (6 finb: 1. Berliner Bopprus 611 bie Rede bes Raijers Claubius, 2. Rebe bes Raijers Weren und 3. Fragment eines Chilts bes Hugujutas libere bie Fieldligein der Bettennen, und C. Beau hou uin befdiellej feine aus füßeren Gelten befannte Arbeit: Les grands domaines dans l'empire Romain.

Eine ungewöhnlich fübliche Programmabsandung veröffentlich ber bliertor am Aliadbilichen Omnenium zu Königsberg 1, Ser, 3, Bab u. de, als Beilage zum Olterprogramm 1899: Geschliche bed Kolffieums (Königsberg, Dartung, 33 S.) In anmuthiger, auf umsssierten krenntnis beruhender Darfiellung lößt der Berfalfer die gange Geschichte bes Koloffieumslichen Erdaumz, die Diete, derem Schaubz des van, Berfall umb Kestauration ibs in die neuelle Zeit an uns vorüberzieben. Auch die der tumsssublem Aerenriedenden werben die Schrift im Gemyt und Dant lefen.

Bur alteiten Geschichte des Christenthums lieferten Beitrage G. Baricauer: Paul and the Jerusalem church in The new world 1898, Bezember, und A. Schlatter: Die Kirche Jerusalems von 70 bis 130 in den Beitragen jur Förberung drissischer Theologie 2, 3.

Aus der Römischen Quartalfchist sie gleist, Alterstumstunde 12,4 (1898) noiren wir A. de Vaat: Junde in den Katalomben in den Johren 1838-1851 nach Aufsteignungen im römischen Bitalatdundipt; S. Kock: Jur Arcopagitiden Frace, welcher dartbut, daß die Jog. Arcopagitien mur an den Schuspunt der neuplatonischen Schusdung vollen, und Ir. Die fam p: Bann hat Gennadung feinen Schriftigleflertatalog veriaßt? (Die erften Se Kapitel gehören den Jahren 467/9 an, die festen neun Kapitel find etwa 477 ober 478 bingugsfigt.)

Einen Beitrag ju ben eben berührten Areopagitica gibt gleichfalls 3. Stiglmanr: Die Escatologie bes Pfeudo:Dionufius in der Zeitschr. f. tatholifche Theologie 1899, 1.

3m Katholit 79, 1 ift ein Aufjag Runftle's: Bur Gefchichte bes Athanafianischen Symbolums (vor Mitte bes 5. Jahrhunderts im Kreise ber alteren Junger von Lerinum entstanden).

In den Theologischen Studien und Krititen gibt G. Resch eine griechische Übersehung des von Gaster herausgegebenen und für die Geschichte bes Urchristenthums wichtigen hebraischen Testamentum Naphthali.

Mus ber Theologifden Quartalfdrift 81, 2 notiren wir die Arbeit von B. Raufd en: Die formale Seite ber Apologien Juftin's.

Seut Müstr: Kenyon, The Palaeography of greek papyri. (Oxford, Clarendon. 10 sh. 6 d.) — Milbrandt, Die politifde und logiale Bebeutung ber attifden Geideletter ber Golon. (Meipzig, Dieterid). — Pais, Storia di Roma. 1, 2. (Turin, Glaufen. 20 2.)

## Momifd-germanifde Beit und frufes Mittelalter bis 1250.

Das Andie für Antipropologie 26, 1 entfall außer ber Fortifeum orr Mon net ein Jene Morbeit fiber: Die Eronologie ber älterine Brontzgeit in Nordbeutsfalland und Standinavien (vgl. 82, 286), einen interfjonten Bericht von A. Dobinger über einer Altie Erzichmelghätte auf der ichmöbischen Alb (auf dem Natternbach flüdbitig ferblitten, ON. Mäningen), sowie die erste Sallfte einer bemertensbertien Köhondiung von . Me gilt über die Iguerringe, die fich mit den neutsissischem Gradien die bei Sturringen, die fich mit den neutsissischem Gradien und ben Reifen der prahistorlichen Ligurer in Debetalten und Solbrantefal beichäftigt.

Die Beftbeutiche Beiticht. 17, 4 bringt eine Dufeographie über bas Jahr 1897, die & hettner fur Beftbeutichland und holland, S. Couermans fur Belgien gufammengeftellt bat. Die Reuerwerbungen ber Mufeen von Maing und Oberlahnstein find auf gebn beigegebenen Tafeln abgebildet. - 3m Rorrespondengblatt b. Weftb. Beitidr. 18, 1 berichtet Lehner über einige ben verschiedenften Berioben angehörende Alterthumefunde in Raffau; ebenba 2/8 ergangt und erffart er eine Bauinfchrift ber Cohors Treverorum equitata bom Raftell Zugmantel (Brambach 1549), Rorber referirt über einige romifche Infdriften aus Daina. Bed über ein romifches Grab bei Briebelicied. - Das Limesblatt 31 enthalt Berichte ber Stredentommiffare Ritterling (Raftell von Rieberbieber ca. 190), Bobewig (Raftell von Bebbesborf), Lehner (Strede Solg haufen a. b. Saide-Marthal, neu aufgefundenes Steintaftell bei Remel), Bolff (Bolathurm am Limes in ber Bulau), Unthe & (neu aufgefunbenes Raftell bei Groß: Berau), Coumader (Reue Untersuchungen über bie babifche Strede, Raftell und Stadtbefeftigung bei Bimpfen) und Dettler (Raftell von Benningen). - Aus bem Rorrefponbengbl. b. Befammtver. 47, 2 notiren wir den Bortrag bon Baum über feine Musgrabungen an ber Lippe, aus ben Berhandl. b. hiftor. Bereine b. Oberpfalg n. Regens. burg 50 eine eingehende Untersuchung bon S. Graf b. Balberborff, über die ca. 170 jugleich mit ben Castra Regina erbauten, ichwerlich, wie

man meift annahm, Babegweden bienenden Romerbauten an bem Ronigsberge bei Regensburg.

Dit ber Geichichte ber Bertebreftraften im alteften und alteren Deutichland beidaftigen fich zwei tuchtige Arbeiten, bie beibe in ben pon M. Badmann berausgegebenen Brager Studien aus bem Bebiete ber Beidichtswiffenicait ale beit 3 u. 4 (Brag, Roblicet & Gievere. 1898) ericienen finb. Die erfte bat D. Banta Eblen b. Roblom jum Berfaffer und ben Bertehr über ben Bag bon Bontebba Bontafel und ben Brebil im Alterthum und Mittelalter jum Gegenstande. Babrend ber Brebilbaf ben Romern unbefannt mar und erft feit bem 14. Nabrhundert burch bie Erbauung einer Strage in ben großeren Bertehr bineingezogen murbe, mar ber Bontebbapaß eine vielbegangene Romerftraße, die auch im Mittelalter als Sanbels- und heerstraße baufig benust murbe und feit bem 12. 3abrbunbert burch ben venetignifden Sanbel unter bem Ramen Via per Canales eine neue Blute erlebte. Der Erörterung einer febr fcwierigen Frage ift bie andere Abhandlung bon A. Gnirs gewidmet, namlich ber Geftftellung ber Berfebremege bee öftlichen Germaniens in ber Darftellung bes Btolemaus. Gegenüber ben fruberen, jum Theil auf vollig fritiflofer 3bentifigirung abnlich flingenber Ortonamen aufgebauten Berfuchen bebeutet bie Arbeit einen erfreulichen Fortidritt. Bor allem ichlagt Onirs barin einen burchaus richtigen Beg ein, bag er bie Gehler bes Stolemaus in ber lotalen Firirung methobijch festauftellen und gu rettificiren fucht.

In den Mitthell. D. Ber. i. Gefich u. Allerthumst in Sobenpaltern 31 bersfentlicht o. D. Ehren bereg eine gründliche, für bie Gefichte ber ichwabischen Besiedelung werthvolle Unterluchung über die Oristannen auf eingen in Schwaben und insbesonder Sobenpaltern. Seit danntensverist in albadenische Stegeichnis stummtlicher behenpaltrischer inzen (289) unter Mngabe der alleren Schreibweisen, gleicher und berwandter Ortsmanen und der Deutung.

Die treffitche Unterjudyung von Dom Bede Plaine über: La Coloniastion de l'Armorique par les Bretons insulaires (Bratis, Mihpanie Bicard). 1899 gefangt burch bie Jeentificirung ber Jefisenbetreinen mit ben Armoritum des Splimus, Jerobanis und Brotop ju bom Meilutte, des bie bertonisjae Befiebelung ca. 400 in jriedlicher Beije erjolgte und das gange llergedeit von Grofie bis Se. 1801e umidiste. — In den Annales da Midis 1899, 1 mell; M. Thomas (Um evêque d'Angouletine au VIII siecle) den bie Mindabl'die Schrinung jür Noitmoutier (vgl. 82, 544) unterfjerichender Thomassen dis Mijdof Zominunds von Mingaultaen in ben Unterfjeriten des Concilliam Burdegalenne 670—673 (MG. Concilia, 1,216) nach.

Ceine bereits fruber aufgestellte Theje, bag bei ben Franten eine Befchlechtsvormunbicaft nicht nachzuweisen fei, begrundet D. Opet gegen-

Die Revue historique 69, 2 enthalt ben Schlug von S. Subert: Étude sur la formation des états de l'église 726-57 (bgl. 82, 541), ber die Regierungszeit Stephans II. behandelt. In ben Borbergrund tritt naturlich die in jungfter Beit fo viel erorterte Frage nach ber Bebeutung der Bipin'fden Berfprechungen und Schenfungen. - Gine febr beachtense werthe rechtsgeschichtliche Erörterung ift ber in ben Mittheil. bes Inft. f. öfterr. G .- 3. 20,1 erfchienene Auffas 28. Sidel's über: Die Raifermabl Rarl's bes Großen, die weber die Begrundung eines neuen mestromischen Imperiums noch die Beilegung eines blogen Titels, fondern die Ermablung Rarl's jum Imperator bes gangen romifden Reiches, jum Gegentaifer gegen bie bon ben Romern nicht anerfannte Brene bebeute. Ebenba Erg. Bb. 5,2 veröffentlicht D. Bitte eingebende genealogische Untersuchungen jur Reichsgeschichte unter ben falifden Raifern. 3m Borbergrund ftebt bie Frage nach ber Berfunft ber Stammmutter ber Babringer, Richmara, bie 23. ber Familie ber lothringifden Bfalggrafen, ber Eggoniben, gumeift, ferner die Erörterung ber Bermanbtichaftsbeziehungen ber Aribonen. Dabel fällt mandes intereffante Streiflicht auf Die Reichsgeschichte.

In der Bibliothèque de l'école des chartes 59, 5 publigirt Omont (Le concordat de Worms 23 Septembre 1122) nach einem Büricher Codez die den Abichlug der Bormfer Berhandlungen bildenden Briefe Caligt's II. und Deinrich's V.

Son steineren Beiträgen jur älteren beutichen Geschächte in ber allem mitglieb nos. D. Stigus-fosttung über bie Minänge de Sodomiere deremmeistertums in ber Hindinge de Sodomiere deremmeistertums in ber Hindingen bei Sodomiere Son ladigeschächtigen Bratzen ermstigenen wir C. Bullenlich: Jur Geschächte Ausguichgaus im Mon Richtligfen Geschächte L. A. und eine im Korreitpondugt. D. Weich. Bifcht. 18, 2/3 abgebruchte Rachricht über eine Kölner Kentung von Ittle aus einer Jumbsfutt bei 21. Jache.

Die als Gestschiff jur Eröffnung des neuen Erzsburger Gerciafes gedünder erschienene Schrift des Lendnerschiedensche B. Levil: Zur Geschieder ber Nechtspliege in der Stad Erzsburg (Erzsburg, Bent 1289) zeicher fich durch eine Arac umd anzengende Varsschlung, wem auch nicht durch beindere Liefe aus. Die eigentlichen rechtsgeschichtlichen Brobleme werden num getrecht. Sollteren für die dierer Zeit damme eines Neues gewen wich, ist die Webendium des ausgegenden Wittelalters umd der Neuen und bie Bebandium des ausgegenden Wittelalters umd der Verzugtitum die Benutung ungedruckten Meterialts erde dannerswerte. B.

Als ersten Theil von Beiträgen ju Böhmens Geichichte und Geichichts quellen läßt A. Bachmann in ben Rittheil b. Inft. f. ölterr. G.-F. 20, 1 Etudien ju Cosmas erscheinen, die sich mit den handichristen, Ausgaben und Lucellen, besonders den älteren böhmischen Sagen, beschäftigen.

Seine percipoellen Unterludungen über die ülteren Cannoresjammlungen jehr B. Surtmir ein der Nour- reven historique de droit 23, 11 mit einem Musiga: De l'influence de la collection irlandaise sur lui einem Musiga: De l'influence de la collection irlandaise sur loi litterature relig. 4, 1 mach derfelbe (Jonehim de Flore et le Liber de Vera Philosophia) auf ein bisher undeitres theologisjas Bert in de Florest de la company de la company de la company de la company de Biblishet den Mercouble aujmerfan, file de file Bertaller et Josephin ben Josephin de la company de la company de la company de la company de designationen et Augstude de la company de la company de de la company de la company de la company de la company de de la company de la company de la company de la company de de la company de la company de la company de la company de de la company de la company de la company de la company de de la company de de la company de de la company de de la collection de la company de la company de la company de de la collection de la company de la collection de la company de la collection de la company de de la collection de la collection

In ben Melanges d'archéologie et d'histoire 18, 5 handel 6. Ar ori mier: La Missorium de Saint Europèe, eine interfeginte Breisbeighiffit auf einer Silbertofe, ib er dem im 4. Jahre. Lefenden Bilfoff Egisperius von Bahper zumerlig: L. Dude's ne (La nouvelle édition du Liber Ponitalis) widmet der neuen Bommeinisfien Rusgade eine außervebreiltig anerformende, im eingelenne manche Englangung bietender Befordung: Bet Zeuer verbreitet figü führer Le manuserit des Annales de Fiologard

Vat. Reg. Lat. 633; G. be Manteber fest fein Berzeichnis ber Sandfchriften ber Konigin Chriftine im Batifan fort.

Mas ber frangöfiden Literatur notiren mir folgende Muffiger: M. Byr our Lacquisition du Gătinais par Philippe lar (1667/188) in ben Annales du Gătinais 1898, 3: 2 2 rălist: Sur la date de l'association de Philippe, fils de Louis le Gros, an gonvernement du royamel 18: Mpril 1120 in Zentisti bin Journal des Savanta 1898, 12: 8. br Brauffillor: Les comptes royanx de la sénéchaussée du Maine en 1294 et en 1288 in La Province du Maine 1899, 1; 6. Estigir: De l'origine commune des countes d'Auvergne de la première dynastie et de ceux de Rouergue Prolonone, à propos de la formation du territoire de la vicomté de Carlat in bru Comptes rendus de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12. — 3 he Fibliothèque de l'école des chartes 69, 6 breiffentités 9. Comont aus dincr Quandântil bet "Mislorde de Carlatin bru de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12. — 3 he Fibliothèque de l'école des chartes 69, 6 breiffentités 9. Comont aus dincr Quandântil bet "Mislorde de Carlatin fine de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12. — 3 he Thilliothèque de l'école des chartes 69, 6 breiffentités 9. Comont aus dincr Quandântil bet "Mislorde de Carlatin fine de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12. — 3 he Thilliothèque de l'école des chartes 69, 6 breiffentités 9. Comont aus dincr Quandântil bet "Mislorde de Carlatin fine de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12. — 3 he Thilliothèque de l'école des chartes 69, 6 breiffentités de l'accidente des inscriptions 1898, 11/12.

Mus ber Rivista Ital per le scienze giurid. 26, 1 emaßnen mir eine Studie von M. Zamafffar. Il capitolo 22 delle leggi di Linjprando, aus der Mist. 1. Zemides Mitterbum 43, 1 einem Mistip von 28. Studier: Pie Carelle der Origo Gentis Langobardorum (mobricheinlich ein altes alliteritundes 2 lied.)

Paš Archivio giuridico «Filippo Serafini: N. S. 3, 1 embilit cini con constituit son Zeilmi; Per la Siocia delle associazioni nell' alto medio evitò sport Giulific. — Giu pona pergialider Petrong qui tindiculidera Sumbela unb Gemertepopita.ne si bie im Ballettino dell' istituto storios taliamo 21 eriosimene hunbiming Pathenhima 3, 4 quabranji è. La Società delle Arti in Bologna nel secolo XIII, i loro statuti e le loro matriosie Gemere retrefemitie e. Estimatelli en Bernieri in Biningan Codice diplomatico dei Re d'Italia genemettra Matrioli: Psylvini inceltri del secoli IX e X. 6 £migérithenben unb 2 £facina artherios 392—3650.

De Nes Arti della z socialemia di Torino 34, 2 fefts C Gipollia emplessa translegiforniche l'intrindupen über hol finit her campari unb salaria com mobre et per alem ente bibet umbelmante methode l'imberturbe l'intrindupen per alem ente bibet umbelmante methode l'imberturbe l'intrindupen per l'intrindupen de l'intrindupent de l'intrindupent de l'intrindupent de l'intrindupent de Spérit de rouber Validoniano d'ill e un frammento di Uffaro del sec X.—XI. Par ene mentitorial digitaging arient frammes in tri to sprindupe tel Spéritoria Desagni, qualifornia del speritoria de l'intrindupent de l'intrindup

Die mobil ausbereiten Gemogen Technologenungen bes C. B. Grei D. Dade: Die Belliumeinisteren bis 1145 (Gemungen 1898) gibt pr nächt ein Bergeichnis der noch erdannen Belliumeichen unter Angele ber beiten überlieferung jeber berfellen, soweit das dom Göttingen auf eiftgestellt necht neume, sowei mit eingebenbe um böcebende Fehrerdung einzelner bedenflicher ober das in ihrer Chiptel angesodiener Beuphen. Im 2. Appliel wird die Entwicklung um Bercherlung der Falliumurtunden und ber die hommissischen Seit untertigli, wobei i. a. die Bermendbung auch andrer Hommissische eine Stade untertiglich, weit u. a. die Bermendbung auch andere Hommissische beschäftigt die mit bet irhogenetzliche Geste der Tage. Es wird selgestellt beschäftigt die mit der irhogenetzlichen Seite der Tage. Es wird selgestellt, ab das Pallium ursprünglich bieh Schmud war, feit den Reichtungen am Ausgelfund wird gestalt der ihre Verleitungen am Ausgelfund der einer Beschänung mit der exphisolisische Gan, und endlich au einer Bockbingung diefer wurde. Diefer vollech gewundene Entwicklungsgang wird in erfreutliger Welfe erbeilt, wenn er auch noch nich alleitig betraufet perschale werben bärfer.

M. Rubne gelangt in feiner Abbanblung: Das Berricheribeal bes Mittelalters und Raifer Griebrich I. (Leips, Stubien 5, 2. Dunder & Sum= blot) auf Grund eines nicht obne Gleift gufammengebrachten Quellenmaterials gu Ergebniffen, Die bem Reuling auf bem Bebiete ber mittel: alterlichen Weichichtsforidung mittbeilenswerth ericeinen mogen, Die aber für andere faft nur Albefanntes enthalten, bas oft gefagt, jum Theil freilich auch wegen feiner Gelbitverftanblichfeit wohl noch nicht ausgesprochen ift. Lobnt es fich mirflich, Cabe gu bemeifen wie: "Burcht und Liebe find überhaupt bie tubifden Begiebungen, in benen bie Unterthanen gum Berricher fteben", ober: "Der Berricher wird pon feinen Unbangern auf jeben Sall gelobt. Erbitterte Begner wieberum finden alles an ihm ichlecht", u. bal. m.? Unfere Renutnis bes mittelalterlichen Berricheribeals wirb burd bie Schrift nicht pertieft, und bie fritifc am meiften intereffirenbe Frage: welche Gigenichaften find etwa in ber mittelalterlichen Borftellung fo eng mit bem Berufe eines Ronigs vertnupft, bag fie auch folden herrichern allgemein beigelegt werben, die fie berfonlich nicht befigen, baß fie alfo gur Charafteriftit nicht bermanbt merben burfen? - biefe Frage bat ber Berfaffer boch nur gelegentlich geftreift. Wer endlich ein Bilb von ber Berfonlichfeit Friedrich's I. gewinnen will, braucht nicht gu biefer Abbandlung ju greifen; fie beweift nur, bag man auf Grund jus fammengetragener Chroniftenabieftipe allerbinge nicht gur Erfaffung mittels alterlicher Individualitaten gelangen tann. Dag man aber burch einbringenbes Studium bes gangen Lebens auch einer mittelafterlichen Berfonlichfeit auf Diefem Bege wenigstens ein autes Stud pormarts au tommen bermag, zeigt boch gerabe bie Reibe ber beutiden Berricher, unter benen für ben Renner fein einziger bem anbern gleicht. Die Befchichte unferes Bolles mufte munberliche Bodiprunge gemacht baben, wenn in biefer Berichiebenbeit nur bie fortichreitenbe Entwidlung eines Enpus, nicht in erfter Linie Die Mannigfaltigfeit ber Charaftere jum Musbrud fame. Ubrigens foll über bie etwaige wiffenschaftliche Befabigung bes Berfaffers hier nicht der Stab gebrochen werden, aber sie bei Ansangern zu entwideln, erscheinen berartige Themata wenig geeignet. K. H.

In ben Studi e documenti di storia e diritto 19, 3/4 publiciri.

Zomafifetti im Megfa 313 Documenti feudali della provincia di Roma nel medio evo ben 946 en bis jum Musgang bes Mittfalters,

M. Mercati cint Unterfudung D'alcuni nuovi sussidi per la critica del testo di S. Cipriano, M. Musfori [b & Wag ajitri s banbeti über: Il visggio d'innocenno III nel Lazio e il primo ospedale in Anagai, M. Stifegrini über: Le crociate in Terrasanta e la parte che vi obbero i Lucchesi (1095—1278). — Must bem Archivio della R. Società Romana di storia patria 21, 3/4 nuttre mir M. Moji: L'ambasceria di papa (ilovanni I a Constantinopoli un M. S. Stefte: Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea, Parte 1: Secoli X e XI (10 Hrubure bis 1002).

Eine werthvolle rechtspeffnichtlick Unterludung ist der im Bulletin de l'Academie Royale do Danmark (Det Kgl. Dannke Vichenskabernes Solskabs Forhandlinger) 1898 erficienne Kuffah von Kr. Erster's Formation de la noblesse danoise. Bet der Unterfuchung der Entifethung des dänischen Ubels, des Standes der herrennend, tommit Erster au dem Kreitlick, obg derfelte eine im Jusumenschang mit den Responsen auf dem Gebiete des Kriegsweiens und des Erstermeiens erfolgte Reweitlichtung der Kreitlich und der der den Scheiner's I. für und werber auf des Erstermeien, noch, wie bette bie kertschende Reichung annimmt, auf die englische thinglich gurüdsgeführt merche fann.

Die Revue d'histoire diplomatique 1899, 1 enthâlt einen Auffah bon D. Marchali: Les relations de la Dalmatie et de la Hongrie du XIº au XIIIº siècle.

In der Revue de l'Orient latin 6, 1/2 sett E. Blochet die Edition der Geschichte von Aleppo des Kamascadobin sort (vgl. 81, 172); H. Hagensmeher gibt eine Chronologie de la première croisade (1094—1100).

Unter bem Ettet: Notizie storiche della valle di Vitalba (in her Basilicata) glib (8. fortun ato eine Cammlung (leiner Monographien hecus), don benen bis iest just Orlit ertidienen find: I feudi e casali di Vitalba ne' secoli XII e XIII und: S. Maria di Vitalba (Zrani, S. Secái. 1889). Opt Werth liegt in bem betgegebenen handfürftlitigen Material, auß bem wir eine anfigieniend ungebruckt Saphurtunde fügen's III. für baß Visitalmun Mapolla kervocken. W. L.

Eine Marburger Dissertation von Sermann Franksurth (Marburg, Elwert. 1898) schildert die Thätigkeit Gergor's von Wontelongo, der, ein Bermandter Junocens' III. und Gergor's IV., von 1238 dis 1251 als papiticker Legat der thatkräsigste und ersolgreichste Bertreter der Kurie



in Dertialien, solter bis zu feinem Tobe 1280 Bartiarch von Neutlich, ansemtlich bei den entigleidenden Kämpfen um Ferrara (1240) umd Bartma (1247/148) sich ausgegeichnet bat. Bon seiner Bersfolnfickelt entwirft Sasimbene ein seischwebe und anschaulichet Bld. Die Varsfeltung des Berbistes ist sozialitäg gerabeitet, lägt aber bod zuwellen, so bel den sogiagen von 1240, eine austreichende Kenntnis der Literatur vermissen.

表示: 劉祐仲: Mon. Germ. hist. Gestorum poniff. Roman. Vol. I. Libri Ponifficalis pars prior ed. Th. Mo mms en. (Gerlin, Schmann. 15 別.) 一名もお、見に 名前ige ber Germann. VIII. 2. 保持ighig, Berticlop & Spircle 8 別.) 一 Rurat, e (initart). (Gerlin, Schmann 2 別.) 一 Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens. 843—923. (Paris, Picard.) — Garreau, L'état social de la France au temps des croissdes. (Paris, Pion.) — Bortell il de Serres, La rémaino des provinces septent. à la couronne par Phil. Auguste. (Paris, Picard.) — Lanc-Poole, Saladin and the lid of the kingdom of Jerusslem. (New York, Putnam's Sons. 5 sh.)

#### Spateres Mittelalter (1250-1500).

5. Pirenne, La Hanse Flamande de Londres (Kulletin de l'Acad, orale de Belgique, 3º série, t. 37) unterfuct eingefend Entitetpung und Charafter diefe fiandrissen Stadtelminds aus dem 13. Jachpundert, die früfere Forschung zusammensschlicht und an mehreren Junkten in ausschlichte Belle weltersübernd.

3n ber Collection de Textes (Baris, Sicard) ist als Scitenfield au ben. Gandenses nun auch die Chronique Artischen 2596—1304 (Tigher als Chron. Anonyme im Corpus Chronic. Flandrise IV) von 39 und Franta n feranssegachen wordere. Jere Derhunft aus Mitels, ihre nochgu gleichgeitige Entlichung werben in der Einleitung dargethan, in den Woten wertproße Brudflichte einer Edvorift von Zournal aus dem 15. Sachfaunder diegegeben und dei im Zeite vorlemmehren Altenjilde mit dem erdaltenen Originalen vergilden. Im der Güttleitung ispil fich der Derundgeber auch alle dem Edvorier der Ann. Gandenses auskeinnaber.

Ginen interssinaten Beitrag jur Rulnragschichte Göbrenkrichs bietet Saul Meyer im 36. Bande der Noliese est Extraits (Baris 1898), des Journal eines Tuchköndlers, Igo Zeralh, in Foreslaufer 1830-32. Die Klufte werzeichnen darin eigenhändle, jum Theil in hebrissiser Seinfluge Sauftlie Gauft, die für der Monte den der Definangsternin. Uber von faufmannischen Bertebe gibt das leiber fehr beischlichte Fragment mancherlei Musstallie, die der Jeren generalen der ind ber International der Bertebe glieb das leiber fehr beischlichte Fragment mancherlei Musstallie, die der Jerenssischer mit befannter Gelebesankeit in der Einleitung zu werberting engwiß bei

. Ein unbeachtetes Register K. Friedrich's IV. (III.) 1440—42, das Lechner in dem Mitheilungen des östere. Institute 20 bespricht, verdiente wohl taum so eingehende Behandlung. Es enthält nur Urtunden der landesberrichten Berwoltung.

Gerhard Fredh, Aur landeskertlichen Dulbigung (Machunger Offiert. 1899) ift eine sieigige Erstlingsardeit auf einem bisher unangebauten und werig dankbaren Gebeiter, die ihren Wertlich hat, insofern sie die ihat ischiefen Angaben sur eine Angahl beutscher Territorien zusammenstellt. Auf ben Bertude einer Sentliche fil badei berachtet.

Bur Lebensgeschichte Johann's von Gelnhausen, des Beamten aus der Kanglei Karl's IV., macht Tad'ra in den Mitthessungen des östere. Instituts 20, 1 Bemertungen, die als Berichtigungen der unsängst hier angezeigten Dissertation von Kasser ich est. 171).

Sin auslichtlicher Auflah von Arthur Levin jan beschitigt fich ebenda mit der Kaptigeschichte (Liber Pontificum) des Thomas Ebendoffer, begonnen 1468. Der Zietig, den L. auf die Feisfeldung der Cuellen verwandt hat, belohnt sich jahren, dass Vert, nach Levinson seich eschädischen werthloss fl. d. d. d. der der Kopte merth wäre, es literargeschichtlich au würdigen, ist nach dem darüber Mitgetheilten nicht ersichtlich. Ziedenlalls mußte zu biesem Jwede mehr auf die Persinklissett und die finflige Cefeischierert Ebendofferes eingegangen werden.

Eine lehrreiche Übersicht über bie flädtischen Finangen im Mittelalter und ihre Berwaltung gibt B. Stieda in Conrad's Jahrbucher, für Rationalötonomie und Statifit (17, 1) auf Grund ber weit gerftreuten gebruchten beutichen Quellen.

Bon ben raich beliebt geworbenen "Monographien gur Beltgefcichte" ift bas bem "alteren beutichen Stabtemejen und Burgerthum" gewibmete 6. Beft erichienen (Belhagen & Rlafing). Dem Berfaffer, G. b. Belom, war die beifle Aufgabe geftellt, einen in feiner Bielfeitigfeit fcmer gu meifternben Stoff auf fnapp zugemeffenem Raume bem weiteren Leferfreife, an ben fich die Monographien wenden, ju rechtem Berftandnis ju bringen. Das war nur burch ftrenges Unfichhalten und fachfundige Ausmahl gu erreichen, beiben Forberungen bat ber Berfaffer auf's befte entiprocen. Er bietet eine Darftellung ber allgemeinen Entwidlung und bes ftabtifchen Befens in feinen vielfältigen Lebensaugerungen, welche in ihrer ichlichten Rlarbeit die Berbreitung richtiger Unichanungen über ben behandelten Begenftand gewiß forbern wird und fich ben Berbienften, bie fich p. Below in diefer hinficht erworben bat, wurdig anreibt. Es tann an diefer Stelle bon polemifcher Erörterung einzelner Fragen nicht die Rebe fein, nur auf ein paar Dinge, die vielleicht bei einer neuen Auflage ju berudfichtigen waren, mochte ich aufmertfam machen, fo etwa auf bie g. B. in Bien

befonbers ausgebilbete Befeftigung ber Borftabte mit gaunen, Graben, Thurmen und Bollmerten (gu G. 27), auf die in Gubbeutichland fur ben Bflaftermeifter übliche Bezeichnung "Uberleger" (G. 33), enblich auf bie in Bapern-Ofterreich baufigen Schrannen, fowie auf die Mauthaufer (G. 62). Die "Balfdenftrafe in Bien" (G. 39) ift jebenfalls ju ftreichen, ba bie ibr entibredende Balichftrak, beute Ballnerftrake, beffer auf einen Familiennamen aurudgeführt wirb. Gana befondere Berborhebung verbienen bie aabls reichen (140) Abbilbungen, mit benen bas Buch gefcmudt ift. Dit Umficht und auter Uberlegung ausgewählt und inftematifc geordnet, bilben fie ein überaus ichabenswerthes Sulfsmittel, bas man mit um fo größerem Dante begruft, ale man es bieber entbebren mufte. Bas aber bei ben anbern Beften berfelben Sammlung beanftanbet worben ift, trifft auch bei biefem au: mar es felbftverftanblich unmöglich, bie einzelne Abbilbung an bem Blate unteraubringen, ben ihr ber Tert anmeift, fo ift es nicht au bermeiben, baß bie Muftrationen öftere im Lefen aufhalten und gerftreuen, ftatt bas Berftanbnis zu erleichtern. Liefen fie fich nicht am Schluffe auf befonbern Tafeln vereinigen? K. Uhlirz.

Rete guider: Louis Stouff, Les comtes de Bourgogne.
XIII—XIV s. (Paris, Larose et Forcel). P Molenner, Li livres du
gouvernement des rois. A XIII<sup>th</sup> cent. french version of Egidio
Colonnis De regimine principum. (New York, Macmillan. 3 Sh).
Navigation de Vasque de Gamme ...p. p. Schefer. (Paris, teroux.)
Persico, Diomede Carafa. (Napoli, Pierro). — Bitenne, @effchidt
Belgiens I. Peufifo pon Rinchim. (@effc, Berties. 10 W2).

## Reformation und Degenreformation (1500-1648).

Über Erziehung, Bildung und literarische Beziehungen der Jiabelle von EsterGonzoga handelt aussührlich A. Luzio-Renier im Giornale storico della letteratura italiana (33, 1).

In der Zeitschrift für Bucherfreunde (3, 1) stellt D. Schulz die deutschen Zeitungen über ben Sacco di Roma 1527 zusammen.

Bon der Protestation und dem Befenntnis des hans Dent veranstaltet L. Keller einen Reudrud in den Monatopeften der Comenius-Gefellschaft (7, 7. 8).

Ebendort (h. 9. 10) gibt J. Loferth eine Arbeit des † J. R. v. Bed über Georg Blaurod und die Anflinge des Anaboptismus in Graublinden und Ttol herauß. Blaurod wirfte vor allem 1624—27 im gäriche Gebeit, wurde von dort ausgewiesen und 1629 zu Clausen in Ttol hingerichtet.

In ben Beitragen gur baperifden Rirdengefdichte (5, 3) ichilbert Eb. Bener bas Leben und bie namentlich für bie Beidichte bes ebangelifden

B. Kern bringt in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins (Bb. 14) einen unbekannten Brief Melanchthon's an Andreas Lamperti von Schweinsurt vom 4. Januar 1548 jum Abbruck.

Die französsische Resormation und das französische Bott im 16. Jahrhundert behandelt ein Aussiah von H. Daufer in der American historical review (4, 2).

Borwiegend auf ber Chronit bes Job. Dlbefop beruft bie Schilberung, welche E. Gorigt im Ratholit (1898, Decb.) von ber Einführung bes Broteftantismus in Silbesbeim gibt.

Chendert (1899, Jan. u. Gebr.) beichäftigt fich ein Ungenannter mit vom Buche Gobeit's über Ignatius von Lovota. Er judit in dem ersten Aufjahr nachzuweifen, daß die Schilberung, die Gothein von dem "großen Aufjahrd im Golfegium Germanitum zu Nom im Jahre 1564" gibt, völlig falfe ift, und daß auch die dom Golfehin bemupten Luellen nichts badon vollsen. Im zweiten Aufjahr wird über Gothein's "Deiligenfaritaturen" sestrochen.

Richt ohne Beidid hat Baftor in die erften Sefte ber bon ihm berausgegebenen "Erläuterungen und Ergangungen ju Janffen's Beichichte bes deutichen Bolfe" folche Abhandlungen aufgenommen, bon benen er boraus: fegen barf, bag nicht nur Anbanger Janffen's ihnen guftimmen. Dat R. Baulus in der grundlichen Untersuchung, mit welcher diefe Cammlung eröffnet murbe, die Fabel von Luther's Gelbitmord gurudgewiesen, fo liefert in bem Freiburg, Berber, 1898 ericienenen 2. und 3. Deft 3. Rnepper einen beachtenswerthen "Beitrag gur Geschichte bes Deutschthums und ber politifden 3been im Reichslande", in bem "nationaler Bedante und Raiferidee bei ben elfaffifchen humaniften" gefchildert merden. Dag ein Lehrer an einer tatholifden Unterrichtsanftalt bes Oberelfaß die Erinnerung an biefe alten "Bortampfer bes beutiden Gebantens in ber Grengmart bes Reichs" in Rreifen machruft, benen die Arbeiten von horawis und hartfelber, von Martin und Knod über das gleiche Thema taum befannt geworben fein durften, ift um fo mehr mit Freude ju begrugen, ba ber Berfaffer fic feineswegs nur auf eine Biebergabe ber Untersuchungen feiner Borganger beidranft, fonbern felbit eifrig bie Quellen ftubirt und gahlreiche Ausguge aus ihnen feiner Schrift einverleibt hat. Freilich in ericopfender und fritifcher Beife hat er bie hier fich aufbrangenben intereffanten Fragen nicht behandelt. Dehr ale bie bon ihm excerpirten Musführungen bes revolutionaren Colmarer Bubliciften, ber mit ben bier hauptfachlich berudfichtigten tonfervativen humaniften menig Gemeinfames zeigt, batten m. E. neben ihnen anbere von beutichenationaler Befinnung erfüllte Elfäffer Beachtung verbient; auch über bie Beichilberten find noch manche nicht unwichtige Aufffarungen ihren in berichiebenen Strafburger Archiven aufbewahrten Briefen und neueren Arbeiten ju entnehmen, Die R. unbefannt geblieben find, und eine unbefangene allfeitige Burbigung bes Rufammenbangs ber geiftigen Stromungen bes 16. Jahrhunderts ift bem Berfaffer mobi burd feinen, bem ber alteren elfäffifden humaniften vermanbten Standpuntt erichmert worben. Er felbit beutet G. 171 auf Comierigfeiten bin, Die fich fur biefe baraus ergaben, baß "fie ihr Berg theilten gwifden Bott und Baterland, gwifden Rirche und Reich, swifden Raifer und Babit, baf in ihnen ber Ratholit fo echt und aut mar wie ber Batriot". Bie groß aber biefe Schwierigfeiten maren und wie ibre Erfenntnis dagu mitwirfte, ben Lieblingsichuler Bimbieling's, Racob Sturm, und ihm gefinnungspermanbte Elfaffer einer jungeren Generation auf andere Babnen ale bie ihrer verehrten Schrer au treiben: babon gibt biefe bon bem Fortfeber Sanfien's berausgegebene Schrift begreiflichermeife feine genugeube Anschauung und Erflärung. Rirgends werben in ibr bie Erörterungen bon Baumgarten und Leng ermabnt, Die uns gerade nach biefer Richtung fo fruchtbare Unregungen geboten baben: es mare febr erfreulich, wenn ein auf ihren Spuren weiter ichreitenber Forider unter Benubung noch nicht permertbeter Quellen Die bon R. befprocenen Brobleme einer tiefer greifenben Unterfucung untergoge. (Rad Rieberichrift biefer Reilen ericbien bie treffliche Beibrechung Rals toff's in ber Oberrbein, Reitidrift 14, 1.) c v

3. 20 ferth hat feiner "Geichiche ber Reformation umd Gegenreformation in hem innerfliererfuchigen Amberen im 16. 3chfendbert" eine 
durch gründliche Luellenbenuhung und unparteiligies Urtheil ausgegeichnete 
Tarfellung bes "Duiblymughfreites nach dem Zode Erzherz, Karl's II. 
1509-02" (Woge, 1898, Berl. Chrita, 8, 236 e.) vorausgefahlt. Indem 
man dem vornundschäftlichen Regenten von Steier, Kärnitfen und Krain 
mand iben vornundschäftlichen Regenten von Etieter, Kärnitfen und Krain 
einen lehren Berluch, die auf bem Landtage von Brud 1578 zugeftunden 
einen lehren Berluch, die auf bem Landtage von Brud 1578 zugeftunden 
einen lehren Berluch, die auf bem Landtage von Brud 1578 zugeftunden 
einen lehren Berluch, die auf bem Landtage von Brud 1578 zugeftunden 
einen lehren Berlich ung der gegen die Sichte eingeleitete Berfolgung zu bennnen. Durch bie 
mit vielen Opfern erwirthe Bermittung Raifer Rubolffs, auf bestieren 
mitterflänte Tollern, glaubte man schließlich deies giele ziet erreicht 
zu bekon. Die Schiftle ift zugleich ein wertspoller Beitrag zur Geschichte 
ten landfahlichen Berfalfungen Ferfalfungen.

Aus Anlag ber Jahresfeier ber Universität Grag am 15. Rovember 1898 hat berfelbe Foricher in einer turgen Festichrift bie Beziehungen ber fteier-

martifden Landidalt ju ben protestantifden Universitäten Deutschlands in ber 2. Salfte bes 16. Jahrhunderts bargelegt und die wichtigften Quellen abbruden laffen.

In der theolog. Duntellifaift (81, 2) handelt Sag muller über bie entipefung und entueldung der Rindensüdere im daholigen Deutsichand bis jur Mitte des 18. Jahrhunderts an der Dund der flichlichen Berodmungen. Berfoller weilt den Belten den Krickensüdigern ichen vor Agformation and und betämpt bie Ansignt, dah is Emildfrung der Rirdensüdiger eine fegenseriche Folge erft der Reformation gemelen ich eine findenberer Bedeutung wurden ib Schigflic des Tribentiums, die ihrerfeits weilentlich dem Beltrefen entsprangen, in der Zeit der Rirdenpotung Liften der Getteren au abern.

Bur öfterreichifden Sausgeschichte unter Rubolf II. notiren wir brei Muffape bon B. 3. Gifder S. L. In ber Ferbinanbeume-Beitfdrift 3. &., 43 S. (1898) behandelt berfelbe bie Musftattung ber Gobne Ferbinanb's und ber Bhilippine Beifer mit Burgau auf Grund ber allerbings erft 1609 ausgeführten Saubtvergleichung bom 20. Dai 1578. Gin Bortrag auf bem Freiburger Ratholifenfongrek (Compte rendu du 4ème congrès scientifique international des catholiques tenu à Fribourg (Suisse) du 16 au 20 août 1897. Fribourg (Suissel 1898) meift nach, bak ber fogenannte Schottwiener Bertrag bom Rabre 1600 blok amiiden Matthias und Rerbinand au Stanbe fam und lebiglich eine Reife bes Rurfurften bon Roln nach Brag, aber feinen Rolleftipidritt aller Erabergoge bei Ruboli in Musficht nahm. Die Darftellung bes Linger Tages pon 1605 enblich - VII. Jahres. bericht bes öffentlichen Bripatgumnafiums an ber Stella matutina ju Relbfird. Relbfird 1898 - fommt gegen Stiebe und Ritter au bem Ergebnis, bak auf bemfelben blok bie Regelung ber Stellvertretung Rubolf's in Ungarn, fowie fingngielle Anforderungen an ben Raifer beichloffen und beibes bann in Brag burchgefett murbe, mabrent bie Orbnung ber Rachfolge nur beilaufig und erfolglos gur Strache tam.

"Die Sialuten der Bilofophifden Fafulität der Universität Burgburg in ihrer fruheften Soffung" gibt Kerler nach einer im amtlichen Gebrauch geweinenn Ropie, wohl aus dem Anfang des fießgebnen Jahrunbertis, beraus (Burgh., Stachel, 1889); sie entstanden vermutstich bald nach 1887 und beftätigen den eingen Jusammenhang zwischen Universität und Zeintenfolden.

Wes Bucker: Danbich, Seboftiem Manfter. (Lehpig, Teubner. 6 M.) — Rupelwiefer, Die Kämpfe Chtereichs mit den Osmanen 1526-1537. (Sien, Braumüller. 2,50 M.) — Weinardus, Der Kahenelmogische Erbologischeit, 1, 1. 2. (Wolfma-Oranische Arretpondengen I.) Süsebaben, Bergmann.) — Ernst, Briemechfel des Herzogs Christopb von Wittenberg. I: 1500-52. (Stutigart, Kohlhammer. 10 M.)

Better, Beitr. zur engl. Gefchiche im Zeitalter Effichety's. [Gließners Etablen. X.] (Gießner Nider.) – Dubr, Zeluften-Jabeln. 3. Auslage 1. Lief. (Greifurg 1. B., Hreber.) – Laurs en, Kancellielus Brevbegger 1871–75. (Kedularu, Komm. Reitzel.) – Bergh., Venaks Rikrâdest Protokoll. VIII. 1640 – 41. (Ecofoßnu, Aprifte). 5 ft. 60 erc.) – Reister, Der Straßburger Kapitelstreit. (Straßburg, Heis) – Derfelbe, Atten zum Schöm in Gircßburg. Domtapitel 1583–92. (Straßburg, Straßb. Truderei u. Bert.)

#### 1648-1789.

Die Dissertation von Jegertelner über "die politischen Beziebungen Benedigs mit glickin und Bern im 17. Lagivandert" (Ben 1987; VIII u. 129 3) behandelt in umfändlicher Germ die Bemüßungen der Benetianer, und bei Gedweig mittlichtige byllie zu erfahlen, und häldber in bertier Ausführlichteit das traurige Los der ibertalseinen Schweigertregimenter mit Auffentriege. Dem Infahl einer gweiten Genfrie beseichen vornehmisch im Rittentriege. Dem Infahl einer gweiten Genfrie der Geben vornehmisch im R. Jachsungen Benedigs zu den der Winden vornehmische in R. Jachsungen, Blich 1989; 108 S. dibten in wefentlichen der einfähligteis leife Mustrelbung der gahreichen Bünder und Schweiger aus veneitanligem Gebeit, eine Repressipmongsprach, zu welcher ein den Dandelterfein der Lagunenshabt bireit zwiedender Bertrag der Bünde mit Maliand den

Granat schilbert in ben Annales du midi (10 und 11) bie unerfreulichen Zustände ber Tuchindustrie in Castans unter ber Berwaltung Colbert's, die den Rudgang des Gewerbes nicht aufzuhalten vermochte.

Seft 26 ber friegsgeschichtlichen Einzelfrüstlen, beisen 1687-60. Der Beite, behande ihm Kanpli um Annale in ma Jahren 1687-60. Der Bi, Oberft Bigge, bat für feine eingehende Arbeit Alten des Baitlanisfene Arten bei an andere Kraibeilen verwertigt. Er schieder in flaere, ansigans läder Josen, wie Wordfinit rop aller Ungung derre Brefältnisse die Seftung mit hartnädiger Tahlertlich zu balten finder, und die schwändigen Argeitungen der der der Bereitungen der der Bereitungen der der Bereitungen der der Bereitungen der bei Benetiatern zu Halfe fummenden derfüllen Faltet. Die Leviere fiellung der Belagerungstämps und Flostenmandver ift nicht nur für die Artegogschäufer ben Bereit.

Pruß stellt in den Forsch. 3. brandend. preuß. Gesch. 12, 1 auf Grund von Studien, die er im Barifer Archiv gemacht hat, Rachrichten über die Bolitif der braunschweiglischen höfe und des Großen Kursürsten ans den Jahren 1674—80 zusammen.

Das diesjährige Ofterprogramm des Königstädischen Realgymnasiums bringt den Schluß der Abhandlung von Dirsch über die Beziehungen des Großen Kurfürsten zu England in den Jahren 1674—79. Es enthält als

Diftortide Reitidrift (Bb. 83) R. F. Bb. XI.VII.

Beilagen ben Abbrud von 16 Aftenftuden aus ber Korrespondeng zwischen bem Rurfürften und Schwerin.

Eine halbige Archeit von Leine un eber, die in ben Forifa, 3, brandendpreifs Geft, 1), I (auch als Geitinger Differtation) erfchienen if is, befandeit ben Dojecath Brogenstem und leine Schrift über Friedrich Billfeim I. Der Politation von der der der Bereicht bei bei bei bei Bellen Bellen Ragifters und prüft dann mit befonnener Kritil die Angaden der Bilden grabie bes Kroiligs. Er weift barut if in, das jude nur den der in icheinber tenderalise Farbung offen zu Tage tritt, sondern auch oft in icheinber gang hannloss er Rafblungen ein gedeiner Stadele verborgen ift; oder er ertennt ben Bertif mander anschauflichen Schilberung, die in dem Bucher geboten wirk, an.

After theilt in ben Dresdner Geschichtsblattern 8, 1 das Tagebuch bes Grafen Flemming, bas ben Besuch Friedrich Bilbelm's I. 1728 am jächsichen Doje behandelt, in Überfegung mit.

In ber Revue des quest. hist. 129 (1. Januar 1899) veröffentlicht er Kisomte be Deisferomt & Bruchflück er Sererpowbern Beließer's mit dem frangöfigen Gefondten am hartiertigen Hofe, Comte de Labblingen aus dem Jahren 1741—3 Perhodere neue Brittfellungen regeben fich nicht, doch find die Brittellungen ergeben fich die Brittellungen ergeben fich der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen bei der Brittellungen ergeben fich der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben bei der Brittellungen ergeben fich der Brittellungen bei der Brittellungen ergeben fich der Brittellungen ergeben ergeben fich der B

Sitt die Backenstmung, da unfullivite Balter sich der Müngen weiter worgschrittens Kaitnene beitemen, biefe daggen das Gebiet ferer Wängen über die Grenzen des die Grenzen des Gestellt geben die Grenzen des Gestellt des Gestel

an ibm fefthielten bis jum beutigen Tage. Benn fich auch Agnoten burch ein eigenes Dungipftem vom Levantinerthaler emancipirt bat und Menelit II. Abnliches erftrebt, wenn bie Frangofen ibn im Rorben, Die Englander und Deutiden jum Theil im Often Afritas burd Gunffrantftud und Rubie perbrangt baben, fo wird bie Beidichte biefer berühmten Dunge boch mobl bann erft ju Enbe fein, wenn ber ichmarge Erbtbeil von europaifder Rultur Durchbrungen ift, - hat Ofterreich boch noch 1892-97 infl. über 23 Dils lionen Maria Therefienthaler, fammtlich mit bem Geprage von 1780, geichlagen. - Die ftatiftifden, legislatorifden und numismatifden Bartieen Des Buches icheinen gewiffenbaft bearbeitet ju fein; nur einige fleine Musftellungen feien geftattet. 3m 15. Jahrhundert furfirten nicht "ausichließlich" fleine Gilbermungen (G. 1), fonbern in erfter Linie bie Golbaulben; nehmen bod Berichiebene für jene Reit bie Golbmabrung als berrichend an. Der Urtppus ber Thaler ift nicht ber tirolifche Gulbenbaten (G. 1), fonbern, wie Raal gezeigt bat (Rumiom. Reitichr. Bb. 26), Die venetignische Lira Tron. Enblich mar Grauman nicht Dunameifter (G. 9), fonbern querft Raufmann, bann Mungbireftor, b. b. in erfter Linie finangieller, nicht technifder Leiter bes braunichmeigifden und breufifden Gelb- und Münamejens.

Einen Beitrag jur Lebensgeschichte Blücher's liefert ein Auflah Friedlaender's in den Forschungen jur brand-preuß. Gesch. 12, 1, der einige Attenstüde über den Auskrittt des Husarentitmeisters aus dem preußischen heere im Jahre 1773 mittheilt.

Bon ber auferordentlichen Brobuttionsfraft und Bielfeitigfeit Eb. Bothein's legt auch feine neuelte Corift "Robann Beorg Schloffer ale babiider Beamter" (Reuighreblätter ber Babifden Sift, Rommiffion, Deibelberg, C. Binter, 109 G.) wieber Reugnis ab. Gie ift, wenngleich in ber Form vielleicht nicht gang ausgereift, boch fachlich ein überaus werthpoller Beitrag fomobl gur Birthichafte- und Bermaltungegeschichte eines rubrigen beutiden Rleinftaates, als jur allgemeinen Rulturgeichichte bes 18. Jahrhunderts überhaupt. Schloffer ift nicht nur als Schriftsteller, fonbern auch ale Beamter ein ibeenreicher und fruchtbarer Robf gewefen, bem freilich auch auf diefem Bebiete wie überhaubt "gur mabren Grofe ein Roll gefehlt bat". Seine Thatigfeit ale Oberamtmann ber Marfgrafe ichaft Dochberg in Emmendingen bat manche Buge, die an Dofer, felbft an Stein erinnern, aber jur inneren Ginbeitlichfeit ift er auch bier nicht gelangt, und ben Rationalismus, ben er bafte, übermand er innerlich nur theilweife; Die Geschichte feiner Baifenhausgrundung geigt bas febr darafteriftifc. Es ift icabe, bag Gothein fein Thema fo eng begrengt bat. Ohne bie Reuntnis ber Buftanbe Babens fomobl wie ber übrigen Seiten von Schloffer's Berfonlichfeit ift Danches ichwer verftanblich. M.

12\*

Fund-Brentano, im Anschliß an Marion's Forschungen, erkennt jeht an, was er frührer nur als möglich gugad, das thatsächlich in einzelnen bringenden Fällen an hohe Staatsbeamte lettres de eachet en blane berabsolgt find. (Revue des étud. bist., 1. Kebr. 1899.)

Were Büder: Des Cilieuis, Hist. et régime de la grande industrie en France aux XVII. et XVIII. siblees. (Paris, Glard et Brière. 8 fr.) — Reyssié, Le Cardinal de Boullon, 1943—1715. (Paris, Hachette. 5 fr.) — €a Imahn, €ine ungérudit Soliaire. Spreiponbrus, €cuitgard, Froumann. 4,50 WB. — Payne, Hist. of the New World, called America. II. (Oxford, Clarendon; London, Frowde. 14 sh.) — Bates, Rhode Island and the formation of the union. (New York, Macmillan; London, King.)

#### Menere Befdidte feit 1789.

Mulard, in der Fortfegung feiner hier mehrfach gewürdigten Studien (5. 3. 82, 179. 374), erbriert junachft bie Dagnahmen ber Ronftituante, um ihren Bestimmungen über bas beschränfte Babfrecht und bie Monarchie Dauer gu fichern. In ben bierüber getroffenen Festfepungen, welche bie Doglichteit einer Berfaffungerevifion frubeftens für bas 3abr 1801 guließen, findet Aufard bie Erffarung für bie anfangliche Rurudbaltung ber Demofraten in ber Legislative, bie an bem Berfuche einer Durchführung bes "Bürgertonigthums" ehrlich fich betheiligen. Erft bie Saltung bes Ronigs gegenüber ben firchenbolitifden Beidluffen ber Legielative, fomie besonders gegenüber ben ausmartigen Bermidfungen belebt wieber bie bemofratifchen Stromungen; in ber Angit um bas gefahrbete Baterland. "que Batriotismus, einzig aus Batriotismus" erffaren fich bie frangofifchen Stabte, vertreten burd ibre Soberirten in Baris, im Commer 1792 gegen ben Ronig, einige bereits auch gegen bas Ronigthum. Der Sieg biefer mehr und mehr anschwellenden fommunalen und nationalen Bewegung fturat am 10. Muguft ben Bourbonentbron. Unter bem Ginbrud ber Entbullungen über bie Berbindungen bes Ronias mit bem Mustand und bei ber fiegreichen preugifch softerreichifden Invafion reift bann in ber Beit bom 10. Auguft bis 22. Ceptember unter Gubrung ber Barifer Babimanner bas frangofifche Bolf ber Republit entgegen. (Revol. franc., Dezember 1898, Januar u. Februar 1899.)

Das Dezemberbeft (1898) ber Refvolution franç, enthäll fenner eine Emble von Arcejen (Werfelpt aus bessen urtifssen Bertof) ber die Kusinahme der Defrete des 4. Mugust 1789, mit denen sich wegen der Pelinimungen über die Abliging, der Bauerland fall nicht minder unzufrieden zeigte als der Wel. Im Jamuarbeft (1899) gibt flam mermont eine Kysternettung der zardes françalsse, indem en endagmetsen

fucht, daß bie bon Taine angeführten und bon Gund Brentano aufgenommenen ungunftigen Urtheile fich auf die Beit bor ben bon bem Darfchall Bergog bon Biron in bem genannten Regiment feit 1745 burch geführten Reformen begleben. Rabbe beenbet bie blographifche Stigge von Baine, mobei er besonders auf die zweideutige Rolle hinmeift, die ber Governor Morris bei ber Einterferung Baine's burch bie Terroriften ipleite. Mulard fritifirt ausführlich und anerfennend bie Schrift bon Cagnac, La législation civile de la Révolution française 1789-1804 (Dachette 1898). 3m Februarheft beipricht E. Champion ble fogialen und politifden Unichauungen des Marquis d'Argenfon, befonders beffen peffimittifde Schilberungen über bie Entwidlung ber frangofifden Ruftanbe unter Ludwig XV., im Unichluß an eine pon Brette porbereitete Schrift: La France au milieu du XVIIIe siècle, d'après le journal du marquis d'Argenson. Alammermont beginnt eine eingebende und gründliche Studie über ben Journaliften Savier, beffen mechielvolle Laufbabn und politifche Schriften, Insbefondere feine Begiebungen ju Miguillon und feinen Rambi gegen Choijeul und bie ofterreichifche Allians, Lepps Schneiber erörtert ein neuerbinge in Granfreich viel beiprochenes Broblem, bie Beidichte bes Cogialismus mabrend ber frangofifden Repolution; er ftimmt Lichtenberger bei, ber in iener Epoche weber mirtliche fozigliftifche Grundfabe, noch (plelleicht Babeuf ausgenommen) gleibemußte Soulaliften findet (f. Lichtenberger, Le socialisme et la révolution francaise). Im Gegenias bagu erblidt Eipinas (pgl. La philosophie sociale du XVIIIe siècle et la révolution française und eine eingebende Rritif ber Schrift Lichtenberger's in ber Revue critique 1899, G. 130-136) in gemiffen fogialen Theorien ber Bhilofophen bes 18. Rabrbunberte, fomie ber Ronftftuante, des Ronbente und bes Direftoriums die wirfficen Borläufer für bie fogialiftifche Bewegung pon 1848 und beren gegenwärtige Entwidlung. 36m ichlieft fich Stourm an in einem Artitel ber Seances et trav. de l'acad. des sciences mor, et pol., April 1899.

Aus der American Historical Association (Dezember 1897) sind auf Ansibe, pun oiten. Im ertlen veröffentlich 3. fromfil 3,0 me fon die Korreipondenz des englischen Konsinist Job. Bond im Histolehiste mit der englischen Begierung, eine werthoolte Cuelle für die inneren Zujünden in den Vereinigten Staaten; im zweiten schlieber 3. 3. Turner unter Paublifation vieler Aftenslüde die Berinde des französischen Roniulb in Garietsbome, koulinaan und Storiebe wöhrend der ertem Koolunionsjahre zu erobern. Die Regierung der Bereinigten Staaten verhinferte biese Monteurerstäge.

Muteau veröffentlicht Ausguge aus ber Korrespondeng bes Generals Quantin über die Kampfe mit ben Chouans, die weniger für die Thatjachen, als für die Stimmungen ber Rampfer intereffant find. Quantin war einer ber wenigen Generale, die fpater ber Republif treu blieben. (Rovue de Paris, 1. Marg.)

Alberto Lumbroso, Miscellanea Napoleonica, Serie III-IV. Roma 1898. XCVI u. 731 G. Inhalt: I. Bone be l'hera'ult, L'île d'Elbe pendant la Révolution et le Premier Empire, herausgegeben von Beliffier, beffen Beröffentlichung Souvenirs et anecdotes de l'ile d'Elbe hierburch nach rudwarts ericopfend vervollftanbigt wird. II. Alcune poesie politiche d'or fa cento anni, meift Sonette. III. Cefare Luchefini, Bruber bes befannten preugifchen Diplomaten, Berichte und Schreiben aus Raftatt und Baris, 1798, mitgetheilt bon Sforga nach den Originalen bes Staatsarchipe in Maffa (Mubieng bei Rapoleon, Borbereitungen gur Landung in England, Unternehmen gegen Manpten, brobender Aufftand gegen die Frangofen in Italien u. f. f.). IV. Compendio dei fatti relativi al cambiamento di governo in Lucca, nell' anno 1799, scritto dal Marchese P. L. Garzoni, patricio lucchese. V. Lettera di Yacoub, capo della legione copta al cittadino Clément, 10 ventose XI, 1. Darg 1803 (Berficherungen unerschütterlicher Anhange lichfeit an Franfreich), mitgetheilt von Benre (vgl. beffen Napoleon, Bb. 2, Addenda). VI. Chenfalls pon Benre: Mémoires du major Gallardo de Mendoza, eines fpanifchen Difigiers, ber 1811 als Befangener in frangofifche Dienfte trat, in Polen die Erummer ber frangofifchen Armee nach dem Rudaug aus Rufland fab und ichilberte, bei Leinzig permundet und nach 1815 ale Frangofe naturalifirt murbe. Ein Unbang biegu fcilbert bie Aufnahme ber Juli-Repolution 1830 in Strafburg. VII. Gine Rotia von Dar Ruller in englifder Sprache über Rapoleon's Aufenthalt in Deffau am 21. Ottober 1806, voll ftarfen anhaltifden Gelbitgefühls. VIII. Briefe ber Ronigin Maria Carolina von Reapel an ihren Agenten D. Ripolti pan 1806 bis 1809, aus bem Florentiner Staatsarchip peröffentlicht von Cafanova. IX. Erinnerungen bes Generale Jouan von 1809 bis 1811 (Afpern-Egling, Bagram, bei Breft, Ciudad-Robrigo). X. Schreiben Bonen's an Sarbenberg, Utrecht, 6. Degember 1813, gur Beidichte bes bollandifden Gelbaugs, veröffentlicht von Deinede. XI. Außerung Rapoleon's über bas ruffifche und frangofifche Beer, nach einer bon Sabielb berichteten Mittheilung Metternich's bon 1826. XII. Bertheimer: Ein Brief Marie Louife's an Erghergog Johann bom 31. Januar 1813. XIII. Tagebuch bes Generale Gabriel Bepe über den Feldgug in Italien, 4. Dezember 1813 bis 5. Januar 1814. XIV. Gin englifches Billet Rapolon's an Las Cafes, 7. Marg 1816 (Erfernung ber englifden Sprache, bisher nur in frangofifder Uberfepung befannt). XV. Briefmechfel Raifer Mlegander's I. mit Bernadotte 1810-1814, aus ben Bapieren Geffron's veröffentlichter frangofifcher Originaltert einiger icon pon p. Schinfel, Minnen ur Sveriges nyare historia, in ichmedifcher Uberfepung publigirter Briefe (g. B. Schreiben

Merander's pom 1. Oftober 1812 über ben Attila moderne. Furieux de n'avoir pas trouvé à Moscou ni les richesses qu'il convoitait, ni la paix qu'il espérait y dicter, il a fait brûler cette belle capitale etc. 36 bemerte hiergu noch, daß Schintel bei feiner Bublitation bes Briefwechsels forgfältig unterbrudt bat, mas bie Blane Bernabotte's auf bie frangöfifche Rrone betrifft, und bag in bem archivalifch fonft bochft liberalen Someden der Originalbriefmechfel Bernabotte's mit Raifer Alexander gur Reit unquanglich ift). - Die ffinfte Gerie ber Miscell, Napol. (1898, LXXXVIII u. 439 G.) enthält I, Muratiana (f. unten) und Inventar bes bon Lumbrofo angefauften Rachlaffes bon Souche. II. Aufzeichnungen bes Grafen D'Argout über ben General Gillo und beffen Untbeil an ber mit bem Bergog pon Angoulème am 8. April 1815 abgeschloffenen Kapitulation bon la Balud ober Bont-Caint-Ciprit. III. Briefe Rofepbine's und Raboleon's an Barras, Bieo, Brune, Menou, Tallien, Real, Eftebe, Carnot, Defermon, Souche (lettere meift 1815). Die Briefe an Barras find recht intereffant und darafteriftifc fomobl für Rofepbine und beren intime Begiehungen gu Barras, als fur Rapoleon. IV. Schreiben bes preugifchen Beidaftstragers in Biemont, Sinterleutner, an Graf B. Balbo bon 1800 bis 1801 (pon Roberti aus bem Turiner Archip). Die Briefe find aus Rom und Reapel batirt, mobin ber Ronig von Sarbinien fich im Rovember 1800 por ben Frangojen flüchtete, und betreffen bie Bebeutung ber Ginnahme Daltas burch bie Englanber, die Berbandlungen mit Franfreich ac. V. Robinet be Clern. Inpentar bes bemeglichen Rachlaffes bes bei Bagram gefallenen Generale Lafalle in feinem Quartier, Balais Rafumometu in Bien. VI. R. Benre, Musauge aus ben Rathebrotofollen einer Meinen Borendengemeinbe, Artiqueloupe, 1800, 1813, 1814. VII. Gren. fell, englifches Bedicht auf ben Gingua Rapoleon's in Luon, 1815, bem er beimobnte. VIII. Teftament Bauline Borabefe's, 9, Juni 1825. -Alle biefe periciedenen Bublitationen, in benen fic neben minderwerthigen Beitragen boch viele intereffante Stude finden, find pom Berausgeber M. Lumbrofo mit vielen und umfanglichen Erlauterungen ausgestattet. Die feine unübertreffliche Renntnis ber naboleonischen Evoche, namentlich ibrer Bibliographie, befunben.

Joachim EAriei ift neuerdings Gegenstand medrerer Serdssentidungen geweien. Das Buch des Grafen Murat: Murat, lieutenant de l'Empereur en Lapsagne, 1808 (Haris, Pion. 1807. Xi u. 478 S.) sit time artischissen, auszeischistliche Kpologie Murat's, deren Werth de ungereichen Aussigke aus des sienen Bertaften mit alber Wurat's Zaussanden. Rach einer etwas knappen Einstetung über Wurat's Zaussanden mößerend der Krodution, wo er sich in seinen Zamissendiend die stigigen, patriotissischen Volleichen Gesetz geseine Ausgeschiedung der Erendschaftlichen Eisere zeigte, und während der erhen Jades Auspielen's Chituttion site eine geheime Kuisson die Gebeutschischen 1805, behandelt wer Verfelger mit goger Aussissischieft ist Zachsigkeit Wurat's in Spanten

im Grubiabr 1808, wobei er nachaumeifen fucht, baf Durat meber an ber Einleitung noch an bem ungludlichen Berlauf bes fpanifchen Unternehmens irgend einen Theil ber Mitidulb trage. Dies mird im allgemeinen gewiß augugeben fein. Murat mar vollig ausgeschloffen von bem Bebeimnis ber napoleonifden Bolitit; ftatt die fbanifde Ronigsfamilie nach Banonne gu loden, wünfchte und empfahl er bringend bie Unmefenbeit Rapoleon's in Madrid, um bort eine freie und offene Berftandigung mit Rarl IV. berbeiauführen; und immer und immer rieth er gur Schonung und Rudficht gegen bie fpanifche Ration (G. 280). Bebenflich ericeint nur Murat's unbermuftlicher Optimismus in ber Beurtheilung ber Lage ber Dinge und ber Stimmung in Spanien (je le dis et je le répète, Votre Majesté peut disposer de l'Espagne comme elle voudra; vous êtes adoré de la nation, 25. Mary, G. 187); folde Augerungen maren gewiß geeignet, ben Raifer pormarts ju treiben, menn er nicht ohnebin entichloffen gewefen mare. Ehrgeigige Soffnungen Murat's auf ben fpanifchen Thron will ber Berfaffer nicht gang in Abrebe ftellen; allein, wenn fie borbanben waren, fo haben fie feine Saltung und feine Thatigfeit nicht beeinflußt. -Die Schrift enthalt, außer ben Berichten Murat's und Briefen Rapoleon's, bie feitbem von Leceftre bollftanbiger veröffentlicht find, noch mancherlei intereffante Stilde, Briefe Rarl's IV. und feiner Gemablin, in benen eine maflofe Angft um bas Chidfal bes geliebten Goboi faft wibermartig berportritt, Musguge aus bem Tagebuch von Murat's Abjutanten Rofetti und endlich einige pièces justificatives, barunter eine anscheinend recht glaubmurbige Mufgeichnung bes Grafen Mosbourg über Murat's Biberftand gegen die Berurtheilung Enghien's, mobei freilich auch die letten Angaben Maffon's über bie bamgligen Gratififationen fur Murat und Real nicht zu pergeffen find (Napoléon et sa famille 2, 331). - Rable reiche andere Mittheilungen über Murat banten wir bem unermublichen Foridungseifer M. Lumbrofo's. Er fdilbert bie erften Schritte Murat's und beffen Umgebung in Reabel, 1808 (Abiutant: Bring pon Sobengollern. Sigmaringen) nach ber Korreipondens mit Rappleon (Nuova Antologia, 1. August 1898), und veröffentlicht Briefe Murat's an Rapoleon, Fouche, Metternich, Raifer Frang und ben Bring-Regenten von England, welche bie Abreife Murat's von ber frangolifden Armee im Nanuar 1813, fomie befonders ben Abfall pon Rappleon und ben Ubertritt gur Roglition in intereffanter Beife erläutern (Revue de Paris, 15. Oft. 1898). Gine Mbhandlung in ben Miscellanea Napoleonica V (Rom 1898) unter bem Titel Muratiana enthalt Aftenftude jur Gefdichte ber Berbandlungen Fouche's mit Murat (1813-14), Mufgeichnungen eines Begleitere Murat'e, Galvani, über beffen lette Tage (theilmeife icon benutt in bem Compendio von Ravioli, 1816), endlich eine große Angahl Briefe Raroline Durat's (Grafin Libona) von 1815 bis 1838 an Raifer Frang, Metternich, Graf Ceblnipin, Fouche u. M. hervorgeboben fei befonders ein in ber Revue

de Paris veröffentlichtes Schreiben Karoline's an ihren Gatten vom 15. Januar 1813, das die beabsichtigte Trennung von der französischen Armee mit leidenschaftlicher Entschiedensteit bekämpst.

P. B.

Über die Schlacht von Marengo werden Relationen des Generals Danitan (Souvenirs et Mémoires, 15. November 1898) und des Generals Gruher (Carnet hist. et litt. Nr. 12) neu veröffentlicht.

Eine neue Aussage bes 1. Seites ber Artessezschäsichtichen Einzelschriften Bereilin, C. S. Mittler. 1898) bringt eine genaue Zerstellung ber preußischen Mobiliftung und Operationspläne bed Jahres 1806. Ein großer Teil der hier mitgefeilten Altenstüde war bereits befannt, und auch an er algemeinen Aufgeaumg aber bie breußigfe Sollitt wird nichts gendbert.

Ein Zogebuch de Friem. Reinhold d. Steft in habe fi, Escabronddeß in der utsflichen Aume, über 1807 ist voll charier Kritif gegen Benniglen und die russischen Generale übergangt, die immer nur auf die Schwung ihrer "fahren" Regimenter bedacht find, und voll Kogen über die Gerüftung des trissflichen Berichgungsberfen, Unde der unsplaublichen die "Existinaus der utsflichen Berichgungsberfen, Unsche der unsplaublichen des "Existinaus" und Moordeurs" bei der unsflichen Armee von 1807. (Gultiche Moonstänfti, 1899. 3.)

Erra de fer failbert die Knifings Bernadotit's im Sgueden, wo man einen Worderen ju sehen beifünftet um durch die eigenne umd selbst maßtätliche Haltung des nacun Aronpringen angenehm überrasst werden. ber ihmen Weichsteit umd Ginigh gemann. Doch erfichelnt, im der Derklung des Verfaljers, Vermadotie mit seinem theatralissen Verfands mit isdernanssischen Vermadotie mit deinem theatralissen Verfands mit isdernanssischen Vermadotie des deren der der umpring, wie eine Verförperung des Tartarin-Tupus. (Revue de Paris, 18. Wert. 1890-).

"Chrerteig und die Anflänge des Befreiungstrieges von 1813" betielt find ein umfangstriege kriecht von Und von 121" (Berlin, Debering, 1808, XVI u. 400 S.), die den von Ondern beigebrachten Geoff vielfach durch neue Krientafigut und in donnenkwerther Steich die einzigenen Speien der erfolgunfig planetdigen, nur von öfterreichtigkem Interesie geleilteten Bolitif Mettersiafs aufgeta. Im Geoffen um Gemegen Beitit und und Luddoull's einer Aufgenen Ernden der Steichen Gemeine Frühreite der Gestellten der Frühreiten der Frühreiten der Gestellten der Verleichten der Verleichte der Verleichten der Verleichte der Ve

vom 4. Juni 1813 noch befonders hervorgehoben; Gent hielt einen friedlichen Ausgleich ber Differengen fur bas mahricheinlichfte. M. J.

Ein Auffas ber Internationalen Newe über bie gefammten Armen im Fetteru auf fettern (Marz 1889) über bie Vieberdagen Bid ich er's an ber Marze im Fetruar 1814 bringt nichts Neues, hat aber eine unrichtige Borftellung bon der Bedeutung der Schlacht von Le Notifiere. Der Verfolfer nimmt an, dab bleier Gieg die Verbünderin zu Verkandlungen mit Napolom und zum Bortiden bewogen habe, wöhrend die Kompromit bereits früher aefdolssen werd.

3n einem Auffes über die Bauernbefreiung in Ungarn sicht Gewird er auch, daß feit der Groberung durch die Jabbburger fortgefejt Berlucke jurt Jebung des unterdrüdten Bauernstandes gemacht wurden. Den ersten größeren Erfolg erreichte Maria Therein, obb die Breoblution von 1848 de gestbefreische Andere gang auffeld. Cherr-illung Ren. 24, 26)

Unter bem Titel: Portraits et medaillons du second Empire verffentlicht Gorentin Gudo Scharckreiftlich ferborzagenber Serjönfichfeiten, wie des Grajen Balemetl, Bortalis, Lavallette u. R. Sie sind pilant geschrieben, bleiben aber meist an der Oberstäche. (Nouv. Revue 1. Merg. 16. Nerg 1899.)

"Erinnerungen aus bem Leben bes Generalabjutanten Raifer Bilbelm's I. Bermann v. Boben" veröffentlicht beffen Schwiegerfohn Bolf p. Tumpling (Berlin, E. G. Mittler & Cobn. 1898, 244 G.). Da Boben von 1848 bis 1879 nabegu ununterbrochen im perfonlichen Dienfte Raifer Bilbelm's geftanden bat, enthalten feine Aufzeichnungen manche intereffante Mittheilung aus bem Leben besfelben, namentlich über bes Bringen Aufenthalt in England, über bie bewegten Berhandlungen im Derbit 1850, über bie Ginfebung ber Regenticaft, über bas Attentat in Baben Baben, auch einiges über ben deutich s frangofifden Rrieg, fo über Rapoleon's Reife pon Geban nach Bilbelmebobe, mobin Bonen ben gefangenen Raifer gu geleiten hatte. Bei bem in Ritoleburg entitanbenen Ronflift amifden Bismard und ben Seerführern ftebt Bonen unbebinat auf ber Ceite Moltte's. "Gelbit in ber Beurtheilung ber politifden Cituation" balt er "feinen Robi für feiner ale ben Bismard's". Boven ift ein geiftvoller, icharfer Beobachter und weiß gut gu ergablen. In Diefer Begiebung fei befonbere auf die inhaltreichen und feffelnben Berichte fiber ben polniiden Mufftand bon 1846 vermiefen.

Mus bem Nachlaß des Generals Julius b. Hartmann, der 1866 bit Knaolferiedvillen der Jmeilen Etwes defchigte, werben jeth im Ariek auß diefem Zeldpuge veröffentlicht (Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1898). Sie sind nicht ohne Juteresse, sieden der hinter den frühre bekannt gewordenn Beilen auß dem irangessichkannkrige erebolich gurück. Wie auß bem Borwort ju erfeben ift, bat Sartmann bas, mas er "gur Gefcichte bes Rrieges 1866 beigufteuern munichte, in einer auf Brund biefer Briefe verfaßten Schrift niebergelegt", Die jest noch nicht veröffentlicht werben foll. Immerbin hofft bie Berausgeberin, daß "auch biefe Briefe bagu beitragen tonnen, manches harte Urtheil ju befampfen, bas gegen bie Ravalleries bivifion ber Zweiten Urmee gerichtet worben ift". Bie biefe Briefe bagu beitragen follen, ift freilich nicht ju erfeben, man mußte benn bartmann's eigene Erflarung babin rechnen, bag bie Ravallerie am 3. Juli nicht fo verfolgt bat, "wie fie es, wenn man jest bie Buftanbe in ber öfterreicifchen Armee überblidt und banach urtheilt, hatte thun follen und thun tonnen. . . . Unmittelbar nach ber Schlacht überfab bies fein Menfc". Der lepteren Anficht widerfpricht Sartmann's bamaliger Generalftabsoffigier v. Berfen, ber in feinen (furglich an biefer Stelle angegeigten) Briefen ausbrudlich behauptet, daß er feinen Borgefesten ju wiederholten Dalen bringend auf biefe Umftanbe bingemiefen und bie Erlaubnis gum Borgeben erbeten babe. Much in betreff bee Rampfee bei Tobiticau ftimmen Sartmann's und Berfen's Angaben nicht überein. P. G.

Gine hochft merthvolle Forberung ber Bismard-Forfdung bedeuten wieber Erich Marde' neuefte Muffape: "Bismard und bie Bismard-Literatur bes letten Jahre" (Deutiche Runbichau, April u. Dai 1899). Eine fo eingebenbe und umfaffenbe fritifche Burbigung wie bier haben bie "Gebanten und Erinnerungen" bisber uoch nicht erfahren. Der Rachweis ber Comachen und Ginfeitigfeiten ber Bismard'iden Darftellung mußte für bie Rmede ber allgemeinen Soridung, ig auch ber tieferen Ertenntnis Bismard's geführt werben und wird auch, wie bies Leng icon fur bie Reit bes Rrimfrieges unternommen bat, noch weiter zu fubren fein. Daneben bat Mard's überall auch bie bolitifden und pinchologifden Brobleme mit einer Gulle iconer und tiefer Bemerfungen bebanbelt. Treffend ift bas Bort, ban Bismard auf feinem eigenften, ftagtsmannifcen Bebiete bie Rube und Obieftipitat gegenüber ber Birflichfeit mobl befite. nicht aber bie hiftorifde Objettivitat, bas Berantwortlichteitsgefühl bes biftorifer 8. Um Coluffe behandelt Mards bas Berbaltnis Bismard's ju ben inneren Dachten feiner Reit und fucht ibn enger und inniger mit ihnen zu perfnüpfen, ale ich es bier (pal. 83, 289 ff.) gethan habe. 3ch werbe meine Unichauung biefen Musführungen gegenüber eingebeuber au begrunden baben und hoffe bies im Rufammenbange eines Referates über bie fonftige Bismard-Literatur ber letten Reit (Buid, Bismard Sabrbuch u. f. w.) thun au fonnen. Fr. M.

Rene Büder: Rodocanachi, Bonaparte et les Iles ioniennes. 1737—1816. (Paris, Alcan. 3 fr.) — υ. Σατίφ, Σαδ Ατίερδιαγ 1809. (Βυβίφειρτοδα, Σταρρ. 3 gR.) — Romberg et Malet, Louis XVIII et les Cent-jours à Gand. 1. (Paris, Picard.) — Die Edgwet, im

19. Jahrh. 10 .- 12. Lief. (Laufanne, Banot; Bern, Schmibt & Frande.) -Eliade, De l'influence française sur l'esprit public en Roumanie. (Paris, Leroux.) - Lévy-Bruhl, Lettres inédites de J. St. Mill à Comte. (Paris, Alean. 10 fr.) - Jentid, Robbertus. (Stuttgart, Frommann. 3 D.) - Bufd, D. Berliner Margiage v. 1848. [Siftor. Bibl. VII ] (Dunden, Olbenbourg. 2 D.) - Rungemuller, Sannovericher Rurier 1849-99. Festschrift. (Sannover, Janede.) v. Bobenbaufen, Gen, bella Roeen 1807-1870. Lebenberinnerungen, (Berlin, Mittler. 6 M.) - Arangio, Storia constituzionale del regno d'Italia (1848-1898). (Firenze, Civelli. 10 l.) - Giacometti, L'unité italienne. II. 1861/62. (Paris, Pion.) - de la Gorce, Hist. du second empire. IV. (Paris, Pion. 8 fr.) - Bimmermann, Rolonialpolitif Großbritanniens. II. (Berlin, Mittler. 9 M.) - M. Buid. Tagebuchblatter. I-III. (Leipzig, Grunom. a 7 DR.) - Bunberlich, Runft ber Rebe in ihren Sauptgugen an Bismard's Reben bargefiellt. (Leipzig, Sirgel. 3 DR.) - S. Rohl, Begweifer burch Bismard's Bebanten u. Erinnerungen (Leipzig, Gofchen. 4 DR.)

#### Deutide Eundichaften.

Richt fo febr burch feine politiben Mittheilungen - obwohl auch biefe feinesmegs merthlos find - wie ale Stimmungebilb berbient bas Brud: ftud aus ber großen Chronit bes Strafburger Dalers 3ob. 3af. Balter (ea. 1600 - mahricheinlich 1677), welches R. Reuß neuerbinge veröffentlicht, Beachtung. (La chronique strasbourgeoise du peintre J. J. Walter pour les années 1672-1676. Texte et traduction annotée par Rodolphe Reuss. Berger-Levrauft et Cle, Paris-Nancy, 1898. 177 C.) 218 cinfacher Schöffe - R. bat alle erreichbaren Rotigen über feinen Lebenslauf vietatvoll gefammelt - batte Balter feinen Ginblid in Die enticheibenben Umftande; er ergablt blok bie Redermann fichtbaren Borgange in ber Stadt und im Elfaß. Aber aus feiner Mufgeichnung fpricht ber Beift bee proteftantifden reichsftabtifden Burgerthums, fie enthullt bas Entfteben und heranwachfen jener boffnungolofen Reffanation, welche bie letten Sabre ber Unabbangigfeit Strafburge darafterifirt: man filbit gang beutich, ift voll lebhafter Abneigung gegen bie landverwüftenbe Bolitit Ludwig's XIV., aber alles Bertrauen jur Rufunft feblt, ber unvermeibliche Musgang wirb pon Redermann gegont und brudt jum porque, wie ftete in folden unbaltbaren Situationen, ale bumpfee Angftgefühl auf ben Chroniften und Die Burgerichaft. Daburch bietet Balter eine werthvolle Ergangung gum pinchologifden Berftanbnis ber Rabitulation bon Strafburg, um meldes es fich nach ber Befeitigung ber Legenbe bom Berrath ber Stabt allein noch banbeln faun.

Strafburg i/E.

Th. Ludwig.

Dit einem Doppelhefte ift ber 3 Band bes "Reuen Archipe fur bie Gefchichte ber Stadt Beibelberg und ber Bfalg" (Beibelberg, in Romm. b. G. Rofter, 1898. G. 151-280) jum Abichluß gefommen. A. Thorbede fahrt mit ben Mittheilungen aus Beibelberger Rirchenbuchern mabrend bes 17. Jahrh. fort, aus benen ber gang naturgemaße Ginfluß ber politifchen Ereigniffe auf bie Bethatigung bes religiofen Lebens beutlich ju Tage tritt. - Reben ffeineren Beitragen verfchiebener Berfaffer nimmt im Dorliegenden Sefte bei weitem ben größten Raum eine Abhandlung von Rarl Chrift über "bas Steuermefen bon Rurpfalg im DR.-M." ein, beren erfter Theil bie "Beibelberger Schatung bon 1439" nach einer in Rarierube befindlichen, bon Gr. Gulenburg und auch fonft icon benutten Si. bietet. Der Berfaffer berechnet auf Grund biefer Steuerrolle die Bahl ber Ginwohner Beibelberge um 1440 auf etwa 5000, mit einem fteuerpflichtigen Rapital bon ca. 100000 Golbgulben (nach Chrift - ca. 3,500000 DR. heutigen Berthe). - Ein allem Unfcheine nach forgfältig gearbeitetes Regifter beichließt ben 3. 28b.; nur mare ju munichen, bag bei fo anmertunge- und namenreichen Untersuchungen, wie g. B. bie Chrift's, im Regifter neben ber Seitengabl auch die Rummer ber Unmerfung gegeben merbe.

Rarleruhe. Alfred Winkelmann.

Die "Beiträge jur Geich. Dortmunds und ber Grafichaft Rartenthalten im 7. Bande u. a. die von Eronemeger herausgegebenen Rathssprototofie Dortmunds von 1804 bis 1617, die jedoch über das lotale Interesse faum hinauskrichten, und eine Mohandbung Albel's über Kriegs- und Berefwessen in D. in der 1. Salife des 18. Jahrb. het 8 ist ausgefüllt durch ein Inwentar des historischen Stadarchie Dortmund.

Urtundenbuch jur Gefchiche bes Markgrafthums Nieder-Lauffel. 3 and, 1. Abstuling: Urtundenbuch des Alleiten Beugleiten Weugleit um seiner Befigungen. Im Mittrage der Stände des Wartgrafthums Rieder-Bauffe beraußgegeben von Dr. Theuner. Lübben. 1897. VI u. 135 S. 4. Alls erfeite Theil eines berti angefegten Urtundenwertes ertheim dies Bert öffentlichung über des Gilfentigenfellofter Reugelle. Die gerrüftung, welch eit Urtundenbeffinde zugeit findige der Berwiftung durch die Gilfentige von Bertieffen der Gefcheren haben, erthwerte in hohem Robe die Gemanntung der Marchaft, für welche eine größere Angabt von Wohl die Gertalisch für welche eine größere Angabt von

Bwei Danziger Armenordnungen, von 1525 und 1551, veröffentlicht und bespricht D. Freytag in der Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins (H. 39).

Frang Gurabge veröffentlicht in ber Reitichr, ber biftor, Gefellichaft für bie Broving Bofen 13, 3. 4 unter bem Titel "Der Bauer in Bofen" eine umfangliche Beichichte ber bauerlichen Befetgebung bes Breufifchen Staates in ber beutigen Broving Bojen von 1772 bis 1805. In ftetiger. bisweilen mit übermäßiger Coarfe gebanbhabter Bolemit gegen Rnapp führt er aus - und feine Musführungen verbienen volle Beachtung -. bağ bie Befengebung Friedrich's II. für ben Renediftrift, insbefondere bas michtige Chift vom 8. Dov. 1773, feine Daftregel ber Regftion mar, bie in Oftpreußen die langft abgeschaffte Erbunterthanigfeit wiederbergeftellt, in Befitreußen gar querft eingeführt habe, fonbern bag Griebrich II. mit Erfolg bie perfonliche Leibeigenicaft ber Brivatbauern bes Regebiftrifts aufgehoben bat. Dit großer Borficht bagegen wird man bon bes Berfaffers Opposition gegen bie buftere Schilberung bes bauerlichen Lebens bei Rnaph Renntnis nehmen. Der Berfaffer icheint bier zu ichnell und obenbin poraugeben und erffart inebefondere nicht, wie bie gablreichen traurigen Schilberungen, auf benen Anapp fußt, haben entfteben fonnen, wenn die Birtlichfeit mefentlich anbers ausgesehen hatte. K.

Were Budder: Jatob, Ernöburgific Bolitit. 1621—1632. (Ernöburg) Edmith!) — Eheberg, Bertoflunged, Berwoltunged u. Wittischaftisgeschächte d. Tadob Ernöburg bis 1681. I. (Ernöburg, Deith) — Reuas, L'Alssec au I'e siedet. II. (Paris, Bonillon. 20 fr.) — Paud, Gelich. d. Ecdb Mannehim 3, feit ifterst übergangs an abehen. (Ceftigig, Breitliopf u. Hoffert. 250 M.) — v. Haffel, Gelich. d. Königt. Hannover. II, 1. (Ceipsig, Peinlink 9 M.) — Belß, Borgelch. von Medfenburg. (Bertin, Gifferent. 6 M.)

#### Bermifotes.

Die diedjährige Generalversammlung des Gesammtvereins Deuticher Geschichtsbereine wird vom 25. dis 28. September in Strafburg i. E. statt-finden und ein "Archivartag" mit ihr verbunden werden.

An Mainz sindet vom 23. bis 28. Juni d. J. eine internationale Gutenerg-Erier sart, antässich derer die Stadt ein wissenschaftlicke Wert herausgeben wird, an dem sich u. A. Dziaglo-Gettingen, Hartnig-Aarburg, D. Hartsg. Erie-Nom, Delissie Paris, Thompson-Condon betheisigen werben.

Die Guritt Rablonometi'iche Gefellicaft verlangt fur bas Rabr 1902 ale Breisaufgabe eine Darftellung ber Entwidlung ber beutiden Rufturgeichichtichreibung von Berber bis auf Frentag, Riehl und Burdhardt einschließlich. Es wird babei gewünscht, daß por allem ber innere Bang ber Entwidlung bargeftellt merbe. Dagu find bie jeweils in ben Borbergrund tretenben Biele flar ju beleuchten und besondere Sorgfalt auf bie Darlegung ber fur Die Erreichung biefer Biele in Dienft geftellten Dethoben ju bermenben. Gerner ift es bie Mufgabe, ben Bufammenhang ber Biele und Methoden mit ber allgemeinen geiftigen Entwidlung, insbefondere ber Entwidlung ber Binchologie, ber Ethit und Cogiologie, nachgumeifen. -Der Breis beträgt 1000 IR. Bewerbungsichriften find in beuticher, lateinifder ober frangofifder Sprache, beutlich gefdrieben und paginirt, bis jum 30. Rovember 1902 an ben Gefretar ber Gefellicaft ju richten. Gie muffen anonym und mit einem Motto berfeben, fowie bon einem berfiegelten Umichlage begleitet fein, welcher außen bas Dotto ber Arbeit, innen ben Ramen und Bohnort bes Berfaffere enthalt. Jebe Arbeit muß außerbem auf bem Titelblatt die Angabe einer Abreffe enthalten, an welche die Arbeit fur ben Fall, daß fie nicht preismurdig befunden wird, gurudgufenden ift. Die gefronten Bewerbungefdriften werben Gigenthum ber Befellichaft.

Prof. v. Beg old (Bonn, Schillerftr. 19) wendet sich im Intercife der won der dager. Albaemie der Wisselfinschaften geschaten Berössischtlichung von Beiefen südderen Weisselfinschaften geschaten Berössischer Beisches und sieder Verfahren feinder Abschaften Wertschaften und Ereich sieder Verfahren fein der Verfahren gestigt. Witteelung augeden au lassen Dies Bitteitsische sieder fich insdehen gätigt. Witteelung augeden au lassen Dies Bitteitsische fich insdehen gätigt. Witteelung augeden au lassen Dies Bitteitsische fich insdehen der nicht allgemein augsgehen, veren dandlichtenerzeichnissen abschreiden siessischen Auftrieben und fährlichen. Vertrachtlichen und fährlichen Wickerlenmulungen, inwie abschreiden siessischen Vertrachtlichen und fährlichen. Vertrachtlichen und fährlichen Wickerlenmulungen, inwie zu fehre der Vertrachtlichen, vertrachtlichen und fährlichen Wickerlenmulungen, inwieden der Vertrachtlichten der Ver

sendern auch von einzisten, off polificen Abkandlungen, Reden, Gedichter eines Cobez eingefügten Briefen. Nannentild für Korpphären des fübbenischen Jumanismus, wir Celifs, Plickfeimer, Bentinger, Aventin, Euphinan, Bedel, Lochner, R. Agrickola, Tritifemius zu würde die Auffindung soffener gestreuten Briefe von bosem Vorte bei Kuisfindung soffener gestreuten Briefe von bosem Vorte der bei den

Das Britifche Mufeum hat in ben Danbichriften ber Earls of Hardwicke neue werthvolle Quellen für bie englische Geichichte erworben.

Am 14. Mars flatb in Berlin im 76. Lebensjahre ber Projeffor ber Spradwilfenschaft 30. Steintbal, ber außer auf bem Geblete ber Spradwilfenschaft und Philosophie auch betvorragenbe Arbeiten auf bem Gebiet ber alttelamentlichen Forichung und Religionsgeschichte veröffentlicht bat.

Mm 18. Darg 1899 verftarb in Stuttgart ber Bibliothelar ber fal Bibliothef Brof. Dr. Theobor Coott, ber fich burch feine Arbeiten gur frangofifden Reformalionegefchichte einen guten Ruf erworben batte. Er war auch ein treuer Freund unferer Beitfdrift. - In Stodholm verftarb am 17. Darg im Alter von 76 Jahren ber Siftorifer und Archivar D. B. Rybberg. - Bu Grag berftarb am 8. Darg ber Brof. ber Wefchichte Joh. Ritter v. Beig im 79. Jahre, ber neben einer Gefchichte Ronig Mifreb's porguglich ein in fatholifden Rreifen geachtetes 22 banbiges Sanbbuch ber Beltgefchichte verfaßt und fich um bie Befanntmachung ber venetianifden Bejanbtichafteberichte verbient gemacht bat. - In Bavia ftarb am 15. Mary ber bortige Profeffor ber Befchichte Carlo Mertel, befannt burch eine Reihe tuchtiger Monographien und burch feine Biographie Abelaibe von Cavogen's, Rurfürftin von Baiern. - Um 21. April ftarb in Berlin im 81. Lebensjahr ber berühmte Geograph und Rartograph Beinrich Riepert, beffen Berbienfte um die antife Geographie aud ben Siftorifern unbergeflich fein werben. - Um 16. Dai ftarb in Berlin ber befannte Forfcher auf bem Gebiete ber Mythologie und Bolfetunde Bithelm Gdmars (geb. 1821).

### Mittheilung.

greunde, Schilfer und Bereiter Pasquale Villat's beahfichigen zu Zeier feiner vierziglichtigen Thätigfeit als Universitätslicher eine Villatis Titliung gur Jörderung hilvotischer Eludien in das Leben zu rufen. Unter den deutlichen und öllererichtischen Unterzichnern des Kuiunts, welche Beiträge (bis zum 16. Jann) entgegennehmen, nennen wir hier die Verfossen Caro und d. Kaulimann in Verstau, Jöder-Cinnsbund, deb. Rath harting-Wardurg, Geb. Rath b. Spack-Erdingen, M. Einen-Järlich,

# Die universalhiftorifche Auffaffung in ihrer befonderen Anwendung auf die Wefchichte des Alterthume 1).

Bon 3. Staerft.

<sup>3)</sup> Boriekender Möhamblung behandelt ein burch neuere Trötterungen ehianets in hen Borbergurung bergürtigt Broßberging, fie beneftynden richt etwa, eine burchauß neuer Muffaliung au geben; ble Anfadauung vom Burberfalishioritähen, ble ich bletz au begründen verhude fabet, fitumet im wefentlichen überein mit gemeinten auch neueren Febrorragenben gefeichtschwiellosbischen Zustegungen, b. B. benen Copt's und Dilikeyis, au Grunde bei ein allgemeinen auch neueren Febrorragenben gefeichtschwiellosbischen Zustegungen, b. B. benen Copt's und Dilikeyis, au Grunde fiele. Die Muffab von Dilikeyis der bertrachte der Entwicklungstwechen der Schriebung 21, Jacksyn [1897], B. 3, C. 1 fij. babe ich erlt tennen selternt, als meinem Wöhnenburg in der Rundelungstwechen der ein die zu Gertrachte von der Wöhnenburg in der Feunfahren Geoffichen von; ich freue mich der Übereinfimmung im wefentlichen Fund zu der berichte vor zich kuffap bestellen Serzifier's Sit, Befilder 7, 8, Opt Befilder 7, 80 (1987).

ift, ja, auch die fritische Sichtung besselben und die Feistellung bes geschichtlichen Thatbelandes durch eine fein ausgebildete historische Methode, in der wir mit Recht eine werthyouse Errungenschaft unseres sistorischen Jahrhunderts sehen, doch nur eine unertäßliche Borarbeit bilbet, die den Boren für die einer liechen bei den bei bei Boben für die einen lieche und vonder Aufgabe des Historiers ebnet.

Benn nun auch geschichtstheoretische Erörterungen noch feinen Siftorifer herangubilben vermogen und bas, mas ben echten Beschichtschreiber ausmacht, Die lebendige Intuition, fich nicht in Regeln und Borichriften barüber einspannen laft, mas er ale bie eigentlich treibenben Rrafte ber Beschichte anguseben habe, fo burfte boch bie Disfuffion uber bie grundlegenben Fragen unferer Biffenicaft feine burchaus überfluffige und unfruchtbare fein, benn fie verftarft ben an fich im Befen mahren hiftorifchen Forfchens liegenben Antrieb, über bie engen und beschranften Grengen bes Bebietes, auf bas fich bie besondere Arbeit bes Einzelnen bezieht, hingus ben Blid auf ben allgemeinen Berlauf ber biftorifden Entwidlung gu lenten. "Die geschichtliche Forschung ift ihrem Befen nach universal", fo erflarte Rante in feiner Berliner Antrittsporlejung, und bas Bort Richard Rothe's: "In je umfaffenberen Bufammenbangen man bie Dinge fieht, befto richtiger fieht man fie," hat vornehmlich boch auch fur bie biftorifche Biffenicaft feine Babrbeit und Berechtiauna. Auf bem Umfange bes geschichtlichen Borigontes beruht oft erft die Tiefe ber geschichtlichen Forichung.

Serobe auch für bie Gefchiche bes Alterthums wird bie universale historische Aussalmag gegenwärtig mit Energie betont; in hervorragenden Arbeiten der jünglten Bergangenheit zeigt sich namenslich das Streben, auch die antite Welt in das volle und belle Licht der geschichtlichen Wirtlichseit, wie sie sich im Wandel der Zeiten mit bestimmten, anscheinend im weientlichen doch immer wiederschrenden, Grundpormen ossenst und beonders aus den reichen Ersahrungen des modernen Sebens und entgegentritt, zu stellen, vornehmlich unter eingehender Vertässichtigung der wirthschaftlichen und sozialen Hartoren, die m ber sitearischen Werscherung des Alterthums sie stat zurückm ber sitearischen Werscherung des Alterthums for inter urrück-





treten; bas universalbiftorifche Moment steht in enger Begiebung ju bem mobern-realistischen Bug.

Run icheint aber eine geichichtliche Auffellung ber antiken Kultur, ber zulosse sich beie in der Totalität üpere Entwicklung, in bem Nebeneinander üper verschiedenen Erscheinungskormen, wie in dem Racheinander üper verschiedenen Erscheinungskormen, wie in dem Kacheinander ihrer Entwicklungskussel, eine Verichiessellen Albeirpung gegen die unwerdelseschichtliche Betrachtungsweise zu bedingen. Denn daraus, daß die Wissellssellschaftliche Betrachtungsweise zu beingen. Denn daraus, daß die Missellschaftliche Erscheinung des flassen herverschaftlichen I. – jolge, daß die geschichtliche Erschrichung des klassen der Missellschaftlichen Miterthums in diesem selbst als ihren Objette allein ihre Grundlage und zusammendaltende Einheit habe, daß ein den ausschließlich den klassischen Philosogen überlassen bieben mäße.

Indessen, so fragen wir, läßt sich die Geschichte des Alterthums so ohne weiteres gegen die übrigen Gebiete der Geschichte, als ein abgeschlossens Ganzes, abgrenzen? Es handelt sich ja nicht bloß um die Geschichte einer Nationalität, auch nicht nur

<sup>1)</sup> v. Bilamowis-Moellendorff, Götting. Festrede von 1897 S. 12 f.

um Die Befchichte bes flaffifchen Alterthums im engeren Sinne, fonbern um eine Reibe von einzelnen Entwidlungen, Die allerbinge aulest im weientlichen .. in Die Schopfung eines einzigen Staates und einer einzigen Rultur" auslaufen 1). Wenn wir aber mirflich biefen Brogen ale eine Ginbeit erfaffen burfen, wenn wir weiter barin eine vollig abgeschloffene Entwidlung gu feben hatten, wie murben wir biefe Abgrengung anbere begrunben tonnen, ale eben von einer universalen biftorifchen Unschauung aus, Die fich über Die geitlichen und örtlichen Schranfen bes Rreifes antifer Mittelmeerfultur erhebt? Bieles, mas une als charafteriftifch bellenifch, ale eigenartige bellenische Rultur ericheint, faben bie Bellenen felbit - wir fommen barauf gurud ale Ratur, ale in ber allgemeinen natürlichen Orbnung begrunbet. an; wenn wir nun bas eigenthumlich Bellenifche, bie hellenifche Rationalität und Entwidlung in ihrer individuellen Beftimmt heit, erfassen mollen, fonnen wir bies baburch erreichen, ban wir une in unferer hiftorifchen Forfchung auf ben Rreis eben biefer Entwidlung beidranten? Und wenn wir weiter bie "Urfachen und Phanomene bes Bachfens und Bergebens" ber antifen Ruftur gang verfolgen wollen 2), burfen und fonnen wir bann ben Standort fur unfere Beurtheilung burchaus innerhalb ber Schranten jener Rultur felbit nehmen?

Bir werben fo burch Begriff und Ratur ber gefchichtlichen Foridung von vornherein über Die Grengen bes Alterthums binaus auf eine universalhistorifde Betrachtung bingemiefen : biefe gilt es jest in ihrem Befen und in ihrer besonberen Ro-

beutung fur bie Beichichte bes Alterthume bargulegen.

3ch brauche mohl nicht ausführlicher auf bie Begrundung ber Rothmendigfeit einzugeben, ber gefchichtlichen Forichung burch ein moglichft umfaffenbes geschichtliches Material, bas ben perichiebeniten nationalitaten und Rulturzeitaltern entnommen ift. eine universalere Bafis ju verschaffen. Es follte boch auch nicht beitritten werben, bag es gemiffe Gebiete menichlicher Rultur

<sup>1)</sup> E. Meyer, Borr. g. Geich. b. Alterthums 2, VI.

<sup>2)</sup> v. Bilamowip, a. a. C. E. 12.

gibt, auf denen sich das eigentlich geschichtliche Wirten bes Menichen bejonders bethätigt; diesen Gebieten hat also der Hilliger bejonders bethätigt; diesen Gebieten hat also der Hilliger bei benderen Sinne ein universales Studium zuzwenden 1); namentlich gilt dies von der großen Sphäre der
natlich-geschichgetlichen Wirtlichfeit. dem politischen und dem mit
bietem so eng versiochtenen sozialen Leben; der Staat wird immer
einen besonders wichtigen Gegensland der historischen Vorganisation
dewortritt, die das Volf als Gesammtheit sich sicheste
des Volfes, die vornehmite Unflightbarfte Darftellung der Einheit
des Volfes, die vornehmite Verförperung des Willens dessischen
is, der boch im Leben der Gesammtheit ebenso, wie in dem der
dich der vornehmite Verförperung des Willens dessischen
ist, der boch im Leben der Gesammtheit ebenso, wie in dem des

Die Erweiterung bes hiftorijchen Befichtefreifes burch ein umjaffenbes Material, Die Berbreiterung ber Bafis fur Die Erforichung geschichtlichen Lebens gemabrt uns bie Doglichkeit. mittele ber Analogie bestimmte geschichtliche Erscheinungen und Entwicklungen aus ihrer Bereinzelung berauszuheben und baburch in hellere Beleuchtung ju bringen. Es bedarf nur eines Blide auf bie Beschichte ber hiftorifchen Forfchung felbit, blog eines hinweifes g. B. auf bas erfte, bahnbrechenbe Entwicklungeftabium ber fritischen Erforschung ber Beichichte bes Alterthums - jenes Stadium, bas por allem burch B. G. Riebuhr's Ramen bezeichnet wird, - um ju erfeunen, wie werthvoll und fruchtbringend die Anglogie fur die Bereicherung und Bertiefung geschichtlicher Erfenntnis fein fann, wenn fie nicht blok auf Begenfagen und Schlagwörtern ber mobernften Entwicklung berubt, fonbern auf mahrhaft universaler Grundlage erwachsen ift. Run ift es aber weiter eine charafteriftische Forberung, Die gerabe in neuefter Reit mit besonberer Energie erhoben wirb.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bie treffenden Bemerkungen von Poehlmann: "Mus Alterthum und Gegenwart" S. 36 ff.

<sup>3) 3</sup>ch ihreche bier von dem nationalen Staate als dem vollfommeniten Repröfentanten faatlichen Lebens; die obigen Bemertungen behalten natürig auch da ihre Geltung, wo von einem wirflich nationalen Staate nicht die Rede fein fann.

nicht blog einzelne Unalogien aus andern Beitaltern gur Erflarung bestimmter Phanomene berangugieben, fonbern gange, große Entwidlungereiben, in ber regelmäßigen Abfolge ibrer einzelnen Stufen, in Parallele ju einander ju bringen; univerfalgeschichtliche Methobe erscheint fo in ber Sauptfache ale eine vergleichenbe Beichichte ber in ben einzelnen nationalen Entwidlungen typifch auftretenben Entwidlungefattoren, bie in ber fogialen Ratur ber Menichen im allgemeinen, genauer gefagt, in ben fogialpfuchifchen Grundelementen berfelben, in ben Gefeten ihrer Affociation und Entwidlung begrundet find; jene allgemeinen fogialpfichen Faftoren rufen, in einer fontinuirlichen Abwandlung begriffen, je nach ben verschiebenen außeren Umftanben, ber verschiebenen Starfe, in ber fie auftreten, ber verschiebenen Intenfitat ihrer Berbindung mohl im einzelnen verschiedene Formen bervor, aber bringen boch auch in biefen bei onberen, namentlich nationalen, Geftaltungen bes biftorifden Lebens bor allem bas Allgemeine gur Geltung und Darftellung 1).

Indem wir diese Sahe aussprechen, bezeichnen wir nicht bos machtige, in der allgemeinen Entwicklung der Wissenschaftligende Entwicklungskendengen, die vonrehmlich darauf hinausgehen, wie die Varietäten und Besonderheiten der Ratur, so auch die des geschichtlichen Lebens großen, allgemeinen Geleben unterparobenen, sondern wir geben damit ungleich eine inholdlich bestimmte Aussallung von der Natur des universaksischen Frechten der Aussalaussen der Progrifies, von dem Weien der Gelichtlichen Entwilkung, wieder. Wir der geschichtlichen untwilkung, wieder. Wir der geschichtlichen untwilkung, wieder. Wir der geschichtlichen untwilkung firt die Geschichtliche untwicklung firt die Geschichtliche des Alterthums darzulegen und knüpsen hierfür an die Dacksung eines der gervorragenditen Forscher auf diesen Gebeiter, Edward Weiere, a. an., der in einem Bortrage über



<sup>1)</sup> Ich weise namentlich auf die bekannten geschichtstheoretischen Erörterungen Lamprecht's hin.

befr E Meher hat allerdings die oben stiggirte Anschauung nicht in biefr allgemeinen Formultrung vertreten; er hat auch in der Berrede gum 1. Bande seiner Geschichte des Alterthums, wie in gesegentlichen Bemertungen, 3. B. im Liter. Centralft. 1894 © 113 f., die Bedeutung

"Die wirthichaftliche Entwidlung bes Alterthume" in furger, aber an anregenden Bedanfen reicher Uberficht ein Bilb bon ber wirthichaftlichen Entwidlung bes Alterthums gezeichnet bat, bas, aufammengenommen mit ben Streiflichtern, Die augleich auf Die politifche und geiftige Entwidlung fallen, eine in fich abgeschloffene, von universalbiftorifchen Befichtepunften getragene Auffaffung der Geschichte bes Alterthums wiederspiegelt. Das Befentliche biefer Auffaffung wird von Deper jelbft babin gufammengefaßt, baß "bie Entwidlung ber Mittelmeervolfer bis jest in amei parallelen Berioden verlaufen fei, bag mit bem Untergang bes Alterthume Die Entwidlung von neuem anbebe, baf fie mieber gurudfebre gu primitiven Buftanben, Die fie ichon langft einmal übermunden hatte". In dem Rahmen Diefer Betrachtung nun zeigen - bei allen, burch bie besonderen geschichtlichen Berbaltniffe bedingten Berichiebenheiten, Die naturlich ein Forfcher, wie E. Deber, nicht verfennt, - im allgemeinen boch bie einzelnen Stadien der Entwidlung einen ber Entwidlung ber germanifchromanifchen Welt überrajchend abnlichen und analogen Charafter 1).

<sup>9</sup> Als ein daankreiftifdes Betipiel f\u00e4r ben Einfuß, den de von Reper vertretener Tessels doch auf auf bie gichdidistie Kontirution bat, f\u00e4re ber eine Bentrages \u00e4re bie Thaverei im Altertum als gwingende Konfeigung des Vergreichsisms zwijchen ber antifen und der mittelafterlichmodernen Entwicklung mit den Berten begeidnet: Zieren die Softigfeit ber auftotratissen Epoch des Altertums, der

Much bas, was bisher ale bejondere charafteriftifch fur bas griechische Alterthum angesehen murbe, Die Geringichanung ber Arbeit, Die Bedeutung ber Stlaverei fur bas politifche und wirthichaftliche Leben bes Alterthums und Abnliches, wird mejentlich andere beurtheilt, Die antifen Berbaltniffe merben auch in Diefer Begiehung ben Dagitaben und Anschauungen unferer Rulturmelt viel mehr angenabert; bas, mas mir aus Ariftoteles und anderen Bhilojophen fur unfere Auffaffung bom Alterthum entnehmen, wird ale Grundlage fur eine allgemeine Burbigung ber griechischen Berhaltniffe viel geringer angeschlagen, weil es auf einer reaftionaren Theorie Gingelner berube. Der Begenfas ber Griechen gegen bie Barbaren wird als eine Auffaffung beseichnet, Die im meientlichen allen Bolfern von gefundem Rationalgefühl eigen fei. Ginen Sobepunft ber burchaus ber modernen analogen Rulturentwidlung fieht Deper in ber belleniftischen Beit, von ber er fagt, daß fie in jeder Sinficht nicht modern genug gebacht merben fonne.

Es ift gewiß anzuerteunen, doß eine vergleichende Betrachtungsweife, die in den verschiedenen Aufturzeitaltern vor allem das Typische, Allgemeingültige, in der bunten Mannigialtigiete der historischen Einzelerscheinungen das ständig Neiedrechrende, das Konstante, festzustellen sucht, geeignet ist, viellach befruchtend zu wirten<sup>1</sup>); aber es fragt sich doch, ob in

homerifchen Zeit, ben Birthichaftsberhaltniffen bes driftliden Mittelalters entspridt, fo ftest die Staverei der folgenden Epoche mit der freien Arbeit der Reugeit auf gleicher Linie, fie ift aus benfelben Bomenten erwachen wie diefe "

<sup>3)</sup> Die Boraubsejung ist doch natürlich, dog die Betrachtungsweifen it einer eingelenden um biecheolien Berichtung in de teatfächliche Beilden Gefreichteilen Gerichtungen berbunden ist und auf ist berubt, umd das mir nicht durch hondischeile Sonientlichten, namentlich mitteld biologischer Analogien, über den bermeintlich nothwendigen geschlichtlichen Christifikangsgang betecht merben (eine febrericht über wohreigen geschlichtlichen Sonienstellengeligke Spienen gist Bath im 1 Bande feiner, "Bhilosophie ber Gefchichte als Gogiologie"). Ge ill sehr je der zu wünfsien, daß nicht aus Gegleichgeren Begriffschalbigkissen Ertifte und durch allemeine Formerner Begriffschalbigkissen einstehe und durch allemeine Formen und angebliche Gesep die Julie lebendiger und tentreter gefchichtigker Ertenntwis erfeht werde.

einer Auffossung, die dazu führen kann, in der "jedesmal von neuem beginnenden und zu Ende verlaussenden Ennvidlung einer abgesonderten Kulturweit?" dem Hauptinholt des weltgeschickeltichen Progesses zu erblicken, wirtlich das Wesen universiabitvorischer Kuschaum, einen völlig genägenden und enthierbeitenden Ausderund sinde Verdeuter im Rahmen einer solchen Kusspillung das Universächssischer nicht vorwiegend, ich will nicht sigen: ausschlichtigt, einem sorm alen Wasssisch der geschickstlicken Forschung? Werden wir nicht durch eine solche Anchaumg von der geschicktischen Entwicklung des Alterethums, wie wir sie vorter stägtet haben, leicht dazu gesicht werden, die Unterschiede, die das Alterethum von der Folgegeit trennen, zu gering zu achten und zu verwischen?

Es gift jest also die Frage ju beantworten: Läft nicht von Begriff des Universalhistorischen noch eine andere Dentung, aus dem Princip des historischen Forschens überhaupt, zu, und wird nicht vielleicht eine solche Deutung im besonderen durch aus eigenartige Berhältnis, in dem die Geschichte des Alterthums zu der Entwicklung der Folgegeit seht, geradezu geschoert?

Für fein Gebiet geschichtlicher Erscheinungen sommt wohl ber Begriff des Typischen entschiedener zur Gestung, tritt der vergleichenden Betrachtung in seiner Bedeutung offentlundiger entigegen, als für das Gebiet der wirthschaftlichen Entwischung; es siegt aber die Geschr nache, das sien die Holmonene besonderes berücklichtigende, von ihnen ausgesende Forschung die weientlichen Unterschiede abersieht oder wenigstens zurücktreten läßt, die neben dem Paralleismus der wirtsschaftlichen Gebilde zwei mit einander verglichene Perioden oder Aufturzeitalten drartkereilten. D. Die wirtsschaftligsschied uns derfehaltung ind außerdrartkereilten. D. Die wirtsschaftligsschied und außer-

<sup>1)</sup> Gumplowicz, Grundrig der Soziologie S. 221. Ich führe hier eine Metteter einer extremen, rein naturwissenschaftlichen Aufschlung an, ohne im übrigen bessen den Michauungen etwa mit densenigen E. Meper's zusammenbringen zu wollen.

<sup>2)</sup> Benn E. Meher ("Die wirthichaftl. Entw. d. Alterthums" S. 24) bas Beitatter ber Beifen in Griechentand und die Prophette des alten Bundes als "aus gleichartigen Berhältniffen heraus geboren" mit einander

orbentlich wichtig als äußere Grundlage des geschichtlichen Lebens, sie bezeichnen aber nicht den eigentlichen tiefsten Lebensinhalt der geschichtlichen Entwicklung, ebenso weigen bie Leben
und Gesehr des äußeren Organismus den eigentlichen Werth
und die Bedeutung des individuellen Lebens ausmachen; je
innetlicher geschichtlich wirtsame Womente ihrem Westen nach sind,
besto mehr verbergen sie sich wohl zunächst vor der geschichtlichen
Wettachtung, aber einen desto nachsaltigeren und tiefer gehenden
Einstuß üben sie aus.

Benn man neuerbings eine bestimmte Beriode wirthichafts licher, fogigler, politifcher Entwidlung im griechifden Alterthum unter bem Ramen : "griechifches Mittelalter" aufammengefaft hat, fo haben vor allem gemiffe Ericheinungen wirthichaftlichen, jum Theil auch fogialen Lebens ben Grund hierfur abgegeben, und bie Barallele mit bem von une gewöhnlich jo genannten Mittelalter bat unftreitig ibre Berechtigung, fie bat aber gugleich febr beutlich ihre Grenge. E. Deper 1) gibt felbft gu, bag burch ben "aus bem Alterthum übernommenen universellen Bufammenhang ein Fattor in bas chriftlich-germanische Mittelalter bineingetragen jei, ber ben gleichartigen antifen Bilbungen noch völlig fehle". Das ift nin aber gerabe von enticheibenber Bebeutung, bie Totalanficht ber mittelalterlichen Entwidlung wird badurch eine völlig andere ale in ben entsprechenben Bartien bes Alterthume. Es ift boch nicht fo, bak jenes eine Element fich nun bon ben andern icheiden ließe, fonbern es wirft eben auch auf alle übrigen ein. Wo hatten wir, um andere, boch fehr wefentliche Unterschiebe, namentlich auch in ber Gestaltung bes Ceelenlebens, ju übergeben, im fruberen Alterthum eine ber

vergleicht, lo hat doch bleifer Varallelismus nur eine fehr allgemeinn Bbentung und bedingte Berechtigung und kann dazu führen, das, worauf es doch vor allem antommt, die eigenartige und besondere Entodicklung bei dem idexalitischen wie griechsischen Sollez zu verbeden, wie denn E. Weper m. E. auch in seiner Weschicken Sollez zu verbeden, wie denn E. Weper der altsehamentlichen Perophetie nicht gerecht geworden ist.

<sup>1) &</sup>quot;Die wirthichaftl. Entwidlung b. Allerthums" G. 6, Anm. 1; vgl. "Die Sflaverei im Alterthum" G. 39.

wirthichaftlich, geiltig und sittlich-religiös erziehenden Thängleit und Kulturmisson ber Kirche vergleichbare Erscheinung? Das Kitterstums des Mitterlaums des Mitterlaums den analogen ständischen Bibungen des Mitterthums gegenüber durch seine unfassend Derganisation, durch seine Berbindung mit allgemeinen Joen, in deren Dienst est ritt, einen wesenstig verfigiedenen Charaster; es geht diese die int eine und im Miterthum die nen thierescheiden Boltsschichten war den im Miterthum de den einsprechenden Boltsschichten war der im Ausgemeinen Anschaungen und Sitten hinaus; sie steht im Jusommendange mit dem universalen Lebensingalt, der auch die Lebenssormen im Eingeland die Ruthungen des Bischungen des Bischungens des Bischungen

Wir finden also hier die danatteriftisch Erscheinung, doß die Jastoren einer im wesentlichen primitiveren Lebensgestaltung sich mit denen einer gang anderen Rullur in eigenthämstiger Weise verbinden; es treten neue Elemente geschichtsicher Entwicklung, vor allem dos der germanischen Nationalist, in den Virlungstreis einer alten, allerdings in ihren bisherigen Trägern in der Hauter und unter dem Einfluß eines mächtigen, von ihnen völlig unadhöngigen, der Bee nach die Welt umsolssender resigiösen Princips. Jo, auch diesenschweisen des Lebens, die man in besonderen Sinne als typisch mittelaltersich bezeichnet, fnühren, worauf die neueste Forschung hingswiesen dat 1), in manchen Beziehungen an Erscheinungen aerabe des Auskachenden Allertensums an

Es ergibt sich und also der Begriff einer universalbistorischen Entwidfung, in der nicht nur die einzelnen Rullurgeitalter ihren Thypus mehr oder weniger ein und flaar ausprägen, sondern die gugleich das Ganze eines allgemeinen geschichtlichen Prozesses dariellt, in dem durch das Austreten neuer historischer Etement, tier Berkundung mit anderen, bisher geschichtlich wirflamen



<sup>9)</sup> Agl. ben Bortrag von M. Beber: "Die fojialen Gründe beis dluteganges ber antiten Kultur" in ber "Bachteit" 6 (1896), 57 ff., wo fic auch intersainte Bemertungen über die Untersaiche ber wirts schaftliche inden wirts fichalt- ifichen Entwicklich wird ber Miterspunde und ber mittelalterlich "modernen Rutturperlobe finden.

Faftoren neue Berthe entstehen, Die wieder gur Grundlage einer neuen, eigenartigen Entwidlung werben 1).

Die historische Methode vermag nicht in dem Grade, wie dies der naturwissenschapstlichen möglich ist, die einzelnen Cessenzie die ihrer Betrachtung zu Grunde liegen, zu isoliren, vor allem wirtt das Ganze des historischen Prozessen, in dessen Mitte sich das betrachtende und jorischende Individuum selbst befinder, auf

<sup>&</sup>quot;) Die in ben obigen Bemerthungen bargetegte Auflessung von beigen themeigene barbeten gefeichtigten Betweit bei Beren weightlicher Betrechtlicher Betweitung sinder in Beren weightlichen Momenten eine außführlichere höllessbeitigt. Begründung in bei flöhene mir ert nach Abigdung biefel Aufligebe befannt gewordenen — Bethoratierbe vom Sichabebann über "Weischieden um Raturwissfenschaft (Ertagburg 1884. Bab Bartip, "Die Bpinfophile ber Weischieden als Sogioler" E. 4f., namentitä G. 369 fl. zu gunsten ber naturwissfenschäftlicher Betrachtungsweife als Gunublage ber wissenschaftlicher Ertenntnis auch ir das geschäftliche Weiterland und der lienerbungs bereichte.

Die Muffaffung ber einzelnen Elemente, Die wir in ihrem Befen und ihrer Bebeutung ju ergrunden fuchen, ein; und unfer universalbiftorifches Berftanbnis wird boch gunachft immer por allem an Diejenige Entwidlung gebunden fein, ber unfere eigene Rultur angebort, ober mit ber fie menigftene in einem erfennbaren Bufammenhang fteht. Bir fteben ben Objetten ber biftorifchen Erfenntnie nicht fremd gegenüber, wie ber Raturforicher ben Objetten ber Ratur; wir vermogen unfer geiftiges Celbit nicht auszulbichen, aber wir fonnen es erweitern und vertiefen, indem wir Die geschichtliche Entwidlung innerlich aufnehmen und erleben; amijden bem biftorijden Denter und bem Gegenstande feines Rachbentens beitebt ein innerer Rufammenhang, in gemiffem Ginne eine ftete Bechfelmirfung. Bir fonnen bemgemaß auch bei ber Betrachtung bes Alterthums nicht von bem absehen, mas mir feitbem - in ber fpateren Entwidlung geworben find; von bier aus ergibt fich erft bie eigenthumliche Farbe und Stimmung, Die wir in dem Früheren, bas wir in Bechfelbegiehung ju ber fpateren Entwidlung fegen, mabrnebmen.

Die soeben dargelegte Aussisstung foll nicht dazu dienen doer dahin sühren, die Geschichte des Alterthums durch Mahistäbe, die sip stemd, einer andern Entwidlung entronmenen sind, au meistern, sie etwa bloß als "Borhalle" der christlichackendabissichen stutturvelt dazussischen?" dies sit sie nresigiörer Geschichtsgenacht, der ja allerdings auch sür eine universlagssichtsstücken Anschaung nicht unsruchtdar gewesen ist —; dem Historier wirde die Solle des jouwerdnen Philosophen, der die Entwicklung des Gesillerine im Abber Geschichte führen der Geschicht die Solle des feines des Geschichte in der Geschichten der Weitland des Gesillerine im Abbertungsstung des Gesillerines in Abbertungsstung der Geschichten der Weitland der Geschichten der Weitland der eigenen Bernungt dem wirde, sückelichen Weitland der eigenen Bernungt dem wir wollen jenen großen geschichtigen Propsk, den wir als die Geschichte des Alterdumms deseichnen, eben in einen Eigen att

<sup>1)</sup> Dies hat übrigens doch auch Ranke nicht gethan, wie E. Meher und — mit ihm übereinstimmend — v. Wisamowis meinen.

begreisen. Gerade bann, und nur bann, wenn wir jo die historische Entwildung des Alterthums im universalen Jusammenhang av erfassen judgen, treten uns characteristische Unterschiede in der geschichtlichen Grundstimmung, in der Aufsassung des Individuals, seines Berhältnisse zur Gemeinschaft, in der Bedeutung des nationalen Brincips für die Kulturentwissischen Erkeitung des nationalen Brincips für die Kulturentwissischen Erkeitung des

Das geichichtliche Benuthtein bes Alterthums fnubrt an erhimmte Grun b formen bes geiltigen und namentlich politischen Dafeins?) an, das der Beugeit daggen mehr an den Menichen jelbst oder die Menichen, begebentlich die Nation, im Sime einer fortigerietenden Entwicklung berieben. Die Beket, die das griechische Alterbum der unseren Bliden aufbaut, ist, gestig, wie politisch, im weientlichen eine fertige, in sich abgeschlossen, bergestalt, daß die für unser historische Benwührten darenteritische Anishauma von einer unendlichen Entwicklungsäsigkeit des immenue Ausgaden aus sich erzugenden menschlichen Gemeinschaftlichens, sowohl des nationalen, wie in noch höherem Grade des allgemein menschhieftlichen, der antiken Kultur sehlt oder nur wenig in ihr aussezpeckat ist.

Die Form hat für dos finantiche, wie geiftige Leben der Gellenen eine ungeheure Bedentung; ihrem Einstulf von der Vollenten eine ungebeure Bedentung; ihrem Einstulf von Boltes; ihre Kraft zeigt sich in der reichen Gliederung eines Freien Berfassungslebens und ebenso in der mannigfaltigen und ieinen Gestaltung des Dentpropssies, aber im Jusammenhange hiermit sieht zugleich eine einseitige Schäung und Überschäbung der Berschassung eine für dos finantiche, der Logischen Gromen sier das gestigtige Leben, und wir brauchen nicht erst in die Zeiten des siehenden Allterthums, der verfallenden Freiheit, die gang unter dem Zeichen der Mehrert und der Freiheit, die ang unter dem Zeichen der Mehrert und der Freiheit, die Zeich der Kelten der Vollenden der Vollenschaften der Vollenschaften der Vollenschaften der Vollenschaften und der Form sür die bellensiche Kultur bedeutete. Um aber zu erkennen, wie ihr Einstulf über der vollenschaften der vollenschaften antiken Kulturperiode



<sup>1)</sup> Den Busammenhang der politischen Formen mit den gefellsichaftlichen Tendengen hoffe ich demnächft ausführlicher zu erörtern.

hinaus welthistorisch sich gestend gemacht hat, genügt es zunächst, an das System der Scholastif und an die Wirksamseit des humanistischen sormalen Bildungsideals zu erinnern.

In diesen Kreis der Formen wird nun das politische, ja, wird finnen allgemeiner sagen, das gesammte historische Leben eingeschlossen; die derackebous rodereim, ber Kreislauf der Beriasswort, ist für die ausgebildete politische Theorie das Loungswort, der Schlüssel zum Beriandnis der geschichtlichen, imsbesondere der staatlichen Entwicklung, die Lödung des Näthsels derselben?

Das Schema ber Berfaffungen, bas für bas politifche Denfen ber Griechen bas bezeichnenbite ift, ergibt volltommene oder weniaftens ben vollfommenen fich nabernbe und entartete Berfaffungen; es find alfo feftftebenbe Formen, amifchen benen fich fur Dieje Auffaffung bas ftagtliche Leben bin und ber bewegt. Richt, bak an fich auf bie Form ber Berfaffung großer Berth gelegt wird - bas hat bie politische Theorie, in gewissem Grade auch die praftifche Politif, mehr ober weniger jebergeit gethan -, ift bas Enticheibenbe, fonbern bag bas eigene, geichichtliche Leben bes Bolfes ober bes Staates ale bas eigentlich grundlegenbe Element ber politifchen Entwidlung gegenüber ber Bedeutung ber Berfaffung gang gurudtritt. Es ift jedenfalls boch febr charafteriftifch, bak ein Renner bee hellenischen Staatelebens, wie Ariftoteles, gewiß nicht blog aus bem Bufammenhange feines fpeciellen philosophifchen Spfteme ober einer "reaftionaren Staatotheorie" ju Liebe in bem Staate por allem eine Bemeinschaft ber Burger an ber Berfaffung fieht und meint, bak, wenn bie Berfaffung fich anbere, auch ber Staat ein anberer werbe 2). Zwifden jolden theoretifchen Erörterungen



<sup>3)</sup> Bejonders ausstührlich wird diese namentlich von Blaton begründete Zbeorie von Buflichied dargelegt, ber ebenfo, wie Ekerto, (vgl. Cic., De rep. 2, 25, 46 mit Bolob. 6, 9, 10 ff. 10, 13 f.), in der hauptsache die stoische Anfadauung wiedergibt.

<sup>3)</sup> Arift., Pol. 3, 3, 1276b 1 ff. Bgl. auch Dilthen, Einleitung in Die Geistesw. 1, 291. 295.

und ber Aufaffung eines griechischen Cligarchen, der das Beibelieben eines biefer Partei angehörigen Mannes in einem bemoftatischen Staat von seiner freien Bahl abhängig macht<sup>1</sup>), ober eines athemischen Demoftaten, wie Demosthenes, der big gleiche, demoftatische Berfollung als die enigige Grundbage für ein wirftliches Ausammenwirfen mit anderen Staaten ansieht<sup>2</sup>, besteht doch vohl auch ein gewisser inneren Basimmentdage Wenn wird dann der mobernen Benfern, wie Machievelli, einen abnitigen Ansichaumgekreis wie bei den Bertrettern ber positischen Theorie im Altrethum sinden, einen Ansichaumgekreis den namentlich "der Gedanft an Evolution oder Entwicklung iremd sit\*"), do haben wir darin außer dem Ginfalise analoger staatsider steht in der Bertpfalisse ib vierte Einwirkung der Knitzt zu ertennen 3.

<sup>9</sup> Bgl. die fehr charafteristische Stelle in der Schrift vom Staate der Alberter 2, 20: öarie die in, ör roë dipon ilkerd ir dipongaropuiry, addies vieste piedken fi ir diegagopuiry, addieste ragionavidato u.f. v.

<sup>\*)</sup> Man lefe nur 3. B. die von mir anderwärts (5). 3 74, 11) bereits angeführte Stelle Demosthenes 15, 17 f. im gangen Zusammenhange der hier vom Redner gegebenen Erörterung.

<sup>3)</sup> Bgl. Dilthen, Arch f. Gefch. b. Phil. 4, 632 ff.

<sup>4)</sup> Das 2. Kapitel bes 1. Buches ber Discorsi beruht ja hauptjächlich auf den Erörterungen bes Polybios.

<sup>5)</sup> Polyb. 6, 1, 3.

Bibung einer Weltherrichaft angenwandt; diese selbst sit im weientlichen der Beweis sür das Borhandensein einer bestimmten weientlichen der Beweis sür das Borhandensein einer bestimmten Berschließen; es ist mehr die von einer bestimmten Berschlingsform ausgehen; es ist mehr noch die tömisch Borhand als das Tomische Both, was die Welt erobert hat. Daß num die unter dem Einsulse ienen Berschaftssissten verrichaftssississen verrichaftssissen verrichaft

Es bebarf nur eines Sinweifes barauf, bag bie foeben ifiggirte außerorbentlich bobe Schanung ber Form ale folder in einem inneren Bufammenhange fteht mit ben letten Elementen ber Beltanichauung, wie fie uns in ber griechischen Bhilosophie entgegentritt, einer Beltanichauung, bie, bei aller berichiebenartigen Auspragung im einzelnen, boch auch wieber bie Gigenart bes gesammten gentigen und politifchen Lebens ber Griechen wieberspiegelt. Dogen wir nun an bie 3been Blaton's, ale bie umpandelbaren Urbifber aller Bollfommenbeit, als ben Inbegriff bes mabrhaft Seienben, ober an bie ben Stoff geftaltenbe Form bei Ariftoteles, ober an ben beftanbigen, nach gefehmaßiger Ordnung fich vollziehenden Rreislauf ber Ratur - eine echt bellenische Anschauung, wie fie besonders in der ftoischen Philosophie ausgebildet ift 1) - benten, immer find es boch auch in Besug qui bie geiftigen und politifden Berthe bes Dafeine bie pon Anfang an gleichmäßig porhandene Bahrheit, Die fich gleich bleibende Ordnung, Die burch bas vernünftige Denten ergriffen und, foweit moglich, in bas praftifche Leben eingeführt merben. So entiteben nicht in ber Entwidlung neue, hobere Berthe, bie durch bie fortichreitende Arbeit ber Menfchen felbft beraus-

i) Seft harakterflijh spriat bies 3, B. Mart Anrel and 7, 49: tien mit ei tedynam negospojen. Oposity vie neistus term, mi ody ober te telffenu voi ferdour vier ynopiewer dder mit teor, vi ttesegément treur teorofous vier derdecturer flor, voi til tre prique. Nyo nikov vieu:

gebildet werden, sondern das gang gestickstisse Lette aft im wesentlichen eine Exemplifikation jener tonstanten Gesete, jener auf sich jeldst ruhenden Wahrheit. Vereits vor der Sostatischen Philosophie sinden wir ethische Kormen als allgemeine Naturchnungen hypotalitr; jo sah Heralti das Ras, das als Wazime des Handelns erichien, als ein grundlegendes Gesed des fosmischen Gangen an I, und dei Euriphdes wird die isosopia, die Gleichheit der gestischen Ochang im Staate, gemisser maßen auf sosmische Seiege gurückgesührt, das Lebensgeseh der attischen Demung des Kosmod dareitellt I.

Gerade jene Substantierung ber jur die menschliche Gemeinschlich normativen Ordnung als eines allgemeinen tosmitischm, eines im Welchall geltenden Princips trug dogu bei, eben dies Ordnung von der vernunstgemäßen Theorie, dem Denfen und Erfennen, abhöngiger zu machen. Es tritt uns in diesem Jammenbange dos jur die gesommte hellenische kultur darberinitische Borherrichen des Intellektualismus, jene "überschähung des Cogos" entgegen, wovon ein hervorragender deutschlicher Tenfer jaget"), daß sie "als ein Schatten des Alterthums breit über uns lagere".

<sup>9)</sup> Peraftit, Frg. 27 = Clem. Mier, Strom. 5, 14, 711: Köspar in erfrir dirictore ofter to Universit abedferen stokkpar, still if har in fran ifte aktigore, interferen erfer er general abedferen erfrege mit den gefre erfrege mit den gefre erfrege erfre

<sup>2)</sup> Bal. Eurip., Phoen. v. 541 ff;

και γάρ μίτο ἀνθρόποισι και μίρη σταθμών Ισότης Εταξε κάριθμόν διόφισε, νικτός τ΄ ἀφεγγές βλίφαρον ήλίον τε φώς Ίσον βαδίζει τον ενικέσιον κάκλον,

mit v. 538: το γάφ ίσου τόμιμου ἀνθηνόπους έχν,

Byl. auch Dummler, Proleg, zu Platon's Staat S. 13 f.

<sup>8)</sup> Lope, Mitrolosmos 3s, 244.

Diefem Intelleftualismus entipricht es, bag bas Innerliche bes pinchifchen Lebens gegenüber ber Belt, ber allgemeinen Ratur, wenia zu felbitanbiger Bebeutung gelangt; auch bie Cthif ift im mefentlichen "eine hobere Phufif 1)"; es handelt fich bier nicht blok um ein rein theoretifches Moment, bas ale folches fich aus bem gefammten Bufammenhange bes Lebens und ber Rultur herauslofen liefe, - wie felten ift bies überhaupt ber Fall! - fonbern um ein geiftiges, innerliches Brincip von ber aroften Bebeutung, bas einen tiefgebenben Ginfluß auf bie Beftaltung eben ber gangen antifen Rultur ausubte. Huch für den größten Idealiften bes Alterthums, fur Blaton, ber in gewiffem Ginne bas geiftige Leben ju großerer Gelbftanbigfeit erhoben bat, ift boch bie Scele, genquer gesprochen, ber berrichenbe Theil in berielben, bas Logiorienor, im wejentlichen nur bas Spiegelbild einer hoberen Ordnung, ber Belt ber reinen Formen, fie ift "ihrem eigenen, unverganglichen Wefen nach nur reine Rraft bes Denfens und Erfeunens?)". Gine Weltanficht, fur bie "das Bollen bie fundamentalfte Thatfache unferes Gelbftbemußtfeine 3)", Die grundlegende Rraft individuellen geiftigen Lebene ift, bat bei Blaton, wie im hellenischen Alterthum überhaupt, feinen Boben. Das, mas bem Billen mehr analog ift, gehört ben beiben nieberen Seelenvermogen and). Wenn ber pernunitia bentenbe Theil ber Geele bie ihm von Ratur gutommenbe begemonie im Innern bes Menichen bat b, fo folgt aus ber nun ungehinderten Aufchauung ber 3dee von felbft bas Thun bes Buten; es handelt fich nicht um ein durch ben Billen bes Menichen erzeugtes Gutes, eine Umbilbung bes empirifchen Geins burch ben auf bas Gute gerichteten Billen, jondern um

<sup>1)</sup> Barnad, Dogmengeich. 10, 767.

<sup>1)</sup> Robbe, Binche 22, 274.

<sup>)</sup> storiot, \$1400 2, 214

<sup>\*)</sup> Sigmart, Logif 22, 761.

<sup>9)</sup> Benn auch das Friesches zum Guten eine mehr positive Besithung gewinnt als das Exadoryo, raws, bessen Zugend eine rein negative if, so sie es doch immerhin auch nur Mittel für die Birtjamteit des kerfigenden Seesendermögens, siellt das Gute nicht seldhändig dar.

<sup>9)</sup> Bgl. 3. B. Blate, De rep. 4, 18, 441d.

eine Wiederspiegelung ber hoberen, mahrhaften Ratur in ber Ginzelnatur bes Meniden.

Und mit biefer Grundrichtung antifer Anschauung ftebt nun auch bie Art ber Auffaffung und Schapung bes Individuums in innerem Busammenhange. 3ch rebe bier nicht von bem Inbividualismus in bem allgemeineren Ginne, in bem er überhaupt bie Loslojung bes einzelnen Inbivibuums von ber unbedingten Bebundenheit burch die gegebenen großen Ordnungen ber Bemeinichaft bezeichnet, fonbern von ber eigenartigen Begrundung, bie er unter bem Ginfluffe ber geiftigen Bewegung, namentlich im fpateren Alterthum burch bie Stog, Die in biefer Richtung bie jum Theil icon fruber bervortretenben geiftigen Tenbengen ju einem befonbere beutlichen Ausbrud bringt, erhalten bat. Da wird une boch gegenüber bem in unferer Rufturentwicklung gur Beltung gelangenben, bor allem im Chriftenthum murgelnben Brincip ein tiefgreifenber Untericbieb entgegentreten; es ift nicht in erfter Linie ber Bert bes einzelnen Individuums ale folden. auf bem fein Recht beruht, - biefe eigenthumliche Schapung bes Individuums ftammt nicht aus ber Antite, - fonbern bie Gelbftanbigfeit ber einzelnen Berfonlichfeit wird vornehmlich barauf begrundet, bag fie gegenüber ber bestebenben, unvernünftigen, eine hobere Orbnung, bie Ordnung ber Bernunft, bie fie in ihrem vernunftigen Erfennen aufnimmt, reprafentirt 1). In Die Stelle ber engen Belt bes Stagtes, Die porber bas Leben bes Einzelnen bestimmte, tritt jest bie weite und allgemeine Belt, ber Rosmos 2); in ergreifenber Beije feben mir bie Abhangigfeit bes Gingelnen vom Beltgangen und bie baraus

<sup>9)</sup> Di und inwienerit das pratifigie Tugendbieci des forificen Beilen, unt feinen unvertennbar askeltigen Iglagen, fich durchauf von den allegemeinen Borauskehungen der stellen Theorie degretien, aus fignen abeiten lögt, sohen wir bier nicht weiter zu unteruhen; jedenfalls fis aber doch die allgemeine Beilanfichaume der fleisten Beilatoppie für ihr vortifischen Gesterungen wen Bedeutung geweien, auch für den practifischen Desterungen wen Bedeutung geweien, auch für den practifischen Johabburalbemus der Beilen — um diesen tann es fich ja allein handen, wenn vom Andelburalbemaßen den den den Bedeuten Bedeuten bei Robert ist.

<sup>2)</sup> Bal, meine Musführung in ber Sift, Bibl. 6, 76.

sich ergebende Berpstichtung bei dem letten bedeutenden Bertreter der stolichen Philosophie, dem Kaiser Mark Aurel, ausgesprochen.

Bit nun aber nicht, fo wird man gegen unjere Darlegung einwenden, im Alterthum Die Theorie bes Naturrechts guerft ausgebildet worben? Laffen fich bamit nicht bereits wenigftens Die erften Reime einer Unichauung nachweisen, Die dem In-Dividuum bestimmte, ihm von Natur, unabhanaia von ieber ftaatlichen Berleihung ober Canttion einer menichlichen Autorität, guftebenbe Rechte gufchreibt, einer Unschauung, Die in ber modernen naturrechtlichen Ronftruftion befondere icharje Huspragung burch Lode und feine Rachfolger empfing und in ben mobernen Proflamationen von Grundrechten ihren legislativen Musbrud fand? Indeffen ift mit Recht bemerft worden 1), daß Die icon feit bem Alterthum bestehenden naturrechtlichen Lebren ale folche noch nicht gur Formulirung von Grundrechten geführt haben ; jedenfalls haben folche Theorien eine mirtliche Abgrengung ber Rechte bes Individuums gegenüber bem Staate nicht gur Folge gehabt; ber antife Staatsgebante und bie Staateprarie find baburch nicht umgestaltet, bochftene geriebt und aufgeloft morben. Bor allem aber lant fich ein von Ratur bem Individuum ale folchem gufommenbes Recht aus ben antifen naturrechtlichen Theorien überhaupt nicht ableiten. Die itoische Philosophie begrundet bas Raturrecht burch ben allgemeinen, ale Beltgefes beftebenben Raturgufammenbang; allem Gingelnen wird baburch, bag es an jenem allgemeinen Bufammenhang theilnimmt, feine Stellung bestimmt; Die Einzelnatur findet ibre Beglaubigung und Begrundung in der allgemeinen, ber zoen' ober ror olor gearg2). Demgufolge leitet auch bie einzelne menichliche Berionlichfeit ihre Geltung aus bem ab, mas burch Die Ordnung bes Gangen bedingt wird; bas Individuum erhalt

<sup>1)</sup> Zellinet, Die Ertlärung ber Menichens und Burgerrechte (Leipzig 1896) @ 30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bgl. 3. B. Diog. Laert. 7, 87—89. Stob., ecl. 2, 7, 6a. Bachsm. Plut. de Stoic. rep. 9, 1085c. Dio Chrysost. 1, 42.

jeinen Berth und ieine Bedeutung, insjeren es "Glied des aus vernäntigen Weien bestiegenden Zusammenhangs" (uelles eröt des Johnson verrejuarens)) ist. Nicht das der einzelnen Bersönlichkeit eignende Recht ist das Primäre, sondern die "Berbindung der Menschen" (consunctio hominum)?) als ein Theil des unweierlaten Westlussammenhanges.

Das epifureifche Spftem geht allerdings, im Unichluffe an altere Unichauungen aus bem Reitalter ber Cophiftit und Die Bhiloiophie Demofrits, im Gegenfate gur Stog nicht pon einem allgemeinen Bufammenhange, fondern burchaus von ben einzelnen Individuen aus, aber ihr Recht ift abhangig von ber Sabigfeit und ber Dacht, fich und ihr Intereffe gur Geltung gu bringen. 3m Raturauftanbe alfo ift es ein "Recht" bes Starferen !), in ber nicht auf bem naturgefes, fonbern auf menschlicher Sagung beruhenden Gemeinschaft eine nur burch vertragemäßige Ab machung erworbene gegenseitige Sicherung gegen Schabigung 1): Die "Freiheit, alles thun gu tonnen, mas nicht anbern fchabet". wie es im vierten Artifel ber frangofifchen Grundrechte beißt, ift mohl nach Spifur ber ben Bunfchen und Intereffen be-Individuums entsprechende Buftand, ber, foweit möglich, burd menichliche Übereinfunft und Sanung berbeizuführen ift, aber er ift fein von Ratur beitebenbes Grundrecht ber Individuen 5).

1024 f.:

Quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat Sponte sua sibi quisque valere et vivere doctus.

Finitimi inter se nec laedere nec violari.

Nec tamen omnimodis poterat concordia gigni, Sed bona magnaque pars servabat foedera caste.

<sup>1)</sup> Mare Murel 7, 13.

<sup>1)</sup> Cic., de off. 3, 5, 22 f.

<sup>\*)</sup> Bal Luct., de rer. nat. 5, 958 ff.:

Nec commune bonum poterant spectare neque ullis Moribus inter se scibant nec legibus uti; Quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat

<sup>9 (</sup>Épicur., Sent. sel. 31 ff. Ufener, vor allem 31: τὸ τῆς φάσειδίνατον (στι αὐμολουν τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μῆς βλάπτεων ἀλλάβους μηδί βλάπτεσθαι. Uncr. 5, 1019 f.: Tune et amietikam coeperunt jungere aventes

<sup>6</sup> Bereits Demotrit bezeichnet, anscheinend in wesentlicher Übereinstimmung mit der Theorie des Protagoras, als das eigentlich der Ratur

Es ist hier nicht unsere Ausgabe, ber Entwidtung ber Lefter von dem unsprünglichen Rechte des Individuams in der weiteren Ausbildung der naturrechtlichen Theorie nachzugesten; die Fortstibtung der Theorie an sich sommt dobei auch nicht allein oder in der Hauptigde in Betracht, sondern andere Womente sind von großer Bedeutung gewesen, Fastoren der polititischen und wirfshaftlichen Erment, das nas "die dammernden Inmisse ber Unabskniggleitsersctlärung schon in Germanicas Urwäldern ertennen" läßt!), und vor allem das Tesligisse Princip der Reformation, das nicht sohn unstelleden art ein resignisse weisert, sondern auch mittelbar auf die gesammte geistige Kultur, ja auch auf die politische Entwicklung einen tiesgesenden und weitreichenden Einsteh ausgestenden.

Wir haben nun aber noch einem anderen Einwand gegen ibe im Boriekschen entwiedete Aussalfung au begenen. Das, was hier über bas Borwiegen bes intellettualsitischen Elements bemertt ist, mag — so wird man sagen — an sich zutressen, ober diese gestinge Grundrichtung ist eben doch nicht auf das Alterthum beschändt, wie sie auch in beiem in sehr verschieden artiger Ausprägung aufgetreten ist; sie tehrt vor allem in bem modernen Zeitalter der Aufstätung und des Andonalssmus wieder. Diese Einwand ist des fon andesenen, wie in gewissen

<sup>1)</sup> Bal. auch Rellinet, a. a. D. G. 49 ff.

<sup>19</sup> S. bat 3. B. Jedinet in feiner fichnen, ichen angeführten Schrift bie Bedeutung der im allgemeinen bereits von Beingarten in feinem Buche liber die engiglichen Mesolutionsklieden eingefend gemüldigten independern füllsichen Bewegung für die Aufliteilung der Gernaberdeit in den eingelenn erodmeritansichen Gestaare und dommit mittelben auch für die feiervom abslungige französische Gestaarung der Menschen. und Bürgerrechte bervors erdeben.

Sinne richtig: er wird aber boch bei naberer Betrachtung bagu bienen, unfere Auffaffung ju verftarten und flarer ju beleuchten. Bewiß find amifchen bem antifen und mobernen Muftlarungezeitalter febr mefentliche und bebeutfame Anglogien porbanben: eine geiftige Entwidlung, Die wir boch mit gewiffem Rechte überbaupt unter bas Reichen bes Ausibruches: cogito, ergo sum. ftellen tonnen, bat vieles mit ber antifen Bhilofophie gemeinfam, fur bie ber bochite Inhalt bes Lebens im pernunftigen Erfennen besteht. Man wird zwischen bem ibealistischen Rationalismus ber Rantifchen Bhilosophie und bem auf begriffemagige Erfenntnis begrundeten Brincip ber Sofratifchen Schule ebenfo innerliche Berührungen nachmeifen fonnen, wie amifchen ber mehr pofitiviftifch gerichteten Auftlarung ber Cophiftit und bem mobernen utilitariftifchen Individualismus, wie er, an die altere englischfrangofifche, fenfualiftifche und beiftifche, Mufflarung antnupfend, und 3. B. beionbere charafteriftich bei Bentham und ben biefem bermanbten Richtungen entgegentritt 1). Wenn bier, wie in ber popularen Aufflarungephilojophie ber Rengeit überhaupt, bie herrichaft ber Bernunft ober bes Common Sense, ber ihre Stelle vertritt, im Begenfat ju ber ibealiftifchen Philosophie ber Sofratifchen Schule, mit ausgesprochen bemofratischen Tendengen in Berbindung fteht, jo findet bies feine Analogie in ber fophiftifchen Bewegung?), ebenfo, wie bas optimiftifche Bertrauen auf die Lehrharfeit ber Tugend, ber Glaube an Die Dacht ber Aufflarung, ibre unfehlbare reformatorifche Birtung auf ben Gingelnen, wie auf die Befellichaft, Die fich aus ben einzelnen Individuen gufammenfest. Der nivellirende, in gemiffem Sinne toemopolitifche Charafter Des reinen Intelleftugliemus

<sup>1)</sup> Die Anfiquaumgen eines Areifel übergungter und begessterter Andurge biefer Bentham'ifent Johen schieden mis sier ansichtlich 3. St. Mill in seiner Setzlich bei 2. St. i. St. i. ber Überschung); das, auf die Groot's Leben 5. Sf. fo. Er Oberschung, 3 m. weie ausgeben auf die siehr institutibe aussätzliche Darsschung in, die R. Deb im erften Buche seiner gejalen Geschieder England von die Ander Darsschung in die einer zeiglen Geschieder England von die Ander Darsschung der Darsschung der die Benach von diese Theories gibt.

<sup>2)</sup> Auch biefe ftanb ja unter bem Ginfluffe ber allgemeinen, nicht blog rein geiftigen, fondern auch politifden und fogialen Entwidfung.

geigt sich in gleicher Weise in der griechsischen, wie in der modernen Auftlätung; das vernünftige Benten muß, wenn es dei den verschiebenen Individuen zur Anwendung gelangt, als ein wesentlich gleichartiges, zu wesentlich gleichen Folgerungen jühren und die nämischen Resultate auch für das prattische Leben erzielen. Die bösmopositische Tendenz sieht im Alterthym wie in der modernen Zeit vielsach in innerem Jusammenhang mit einem weitgespenden, rein auf das vernänssige Benten begründeten Individualismus, dem "die Wedt das Austrafund" ist.

Die bier nur furs angebeuteten Unalogien swiften antifen und mobernen geiftigen Richtungen erflaren fich sum Theil mobl aus einem gemiffen Barallelismus ber Entwicklung, jum Theil aber ift bie Bermanbtichaft ber Unichauungen auch bireft auf hiftorifchen Bujammenhang jurudjuführen. Das Raturrecht ftammt ja eben in feinen Unfangen aus bem Alterthum; in ber Musbilbung ber Theorie von ber natürlichen Religion, einer ber meientlichften Grundlagen ber Aufflarung, finden mir ben Ginfluß ber Stog, namentlich ihre Auffaffung von bem allgemeinen Naturacies, ber lex naturae, und ben angeborenen allgemeinen Begriffen, den xorvai errorar ober notiones communes, wirtfam 1); in ber Geftaltung ber naturrechtlichen Lebre von Entitebung und Amed ber ftagtlichen Gemeinschaft freugt fich bie Ginwirfung ber ftoifchen Philosophie mit berjenigen epifureifcher Theorien 2). Befonbere charafteriftifch ericheint bie Unfnüvfung an bie Stoa in ber Ableitung ber Beftaltung ber menichlichen Berhaltniffe, pornehmlich ber wirthichaftlichen, aus dem allgemeinen Naturgefet in ber Lehre ber Phyfiofraten 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Dilithey's Auffage im 5. und 7. Bande des Archivs f. Gejchichte der Philosophie, gang neuerdings den werthvollen Artifel von Troeltich über den Deismus in der Realenchil. f. prot. Theol. 4º, 532 ff.

<sup>&</sup>quot; Dies sat Hosbach in leinem lefer instruktion Bude über "Die algemeinen philosiophischen Grundbagen der von Cluesnan und Aban Smitz begründeten politischen Čtonomie" (Schmoller's staats- und iozialwissensche "Horbachen der Auffelungen ich immer ab fallbe eiche kingleich mit im einzelnen keine Auffossum gicht immer ab fallbe eichelen.

<sup>3)</sup> Bgl. Dasbach, a. a. D. G. 57 ff. 148 ff.

Gegenüber bem Analogen und Bermandten ift es nun aber im Busammenbange unferer Erorterung wichtig, Die Untericiebe hervorzuheben, die der modernen Entwicklung auch ba, wo fie unter ber Berrichaft bes Rationalismus fteht, boch ein anderes Beprage ale ber antiten verleigen. Die in bem neueren Raturrechte erfolgte weitere Musbildung ber Stellung bes Inbivibuums, die boch baburch auch anbere beftimmt wird ale im Alterthum, habe ich ichon bervorgehoben; auf bie große Bebeutung, bie bas Glement bes Billens in bem ibealiftifchen Rationalismus ber Rantifden Philosophie ale Grundlage bes Reiches ber Freiheit erhalt - ein Moment, bas vornehmlich gur innerlichen Übermindung bes einseitigen Rationalismus felbit bient -, brauche ich bier nur furs bingumeifen; besondere wichtig ift aber fur unfere Betrachtung bie teleologische Muffaffung bon bem Fortidreiten bes Menichengeschlechte, bas ale ein gujammengehöriges und geschichtlich jufammenbangenbes Banges, nicht, wie im Alterthum, pornehmlich ale ber allgemeine Raturbegriff ber Gattung angesehen wirb 1).

Endlich — jo dürjen wir wohl sagen — stellt sich doch in weientsichen als ein Übergangszichter dar, mährend die antile gestigte mitwiedlung im allgemeinen sich von der Herrschaft des rationalistischen oder vorwiegend intelletualistischen Elements überhaupt nicht trei gemach har; die Reugen dagegen bringt, unter dem Einstuffgroßer außerer Entwidlungen, ans der Tiefe ihres geistigen

<sup>3)</sup> Als darafteritifd und grunblegend für diefe Auffassung dar in woh fiere Leisting's Arziedung ber Verneinausständichtist's und kannt's "Der zu einer allgemeinen Geichichte in weltbürgerlicher Abssch', auch Schilter's dieferegebörige Schielten, vor allem: "Bas heißt und zu welchem Ander Mudter und der Berte Berte

Lebens die Krafte hervor, welche die Einscitigfeit ber Aufflarung und bes Rationalismus überwinden 1).

Wie in Bezug auf die Stellung bes Individuums, fonnen wir auch betreffs ber Bebeutung bes nation alen Moments eine eigenartige Ansicht ber antifen Kultur gewinnen. Gerade bier läßt sich auch besonders beutlich zeigen, wie irrig die unferer modernen Entwildlung entnommenen Machiabe sind.

<sup>&#</sup>x27;) Es fehlt ja natürlich auch heutzutage nicht an gesistigen Richtungen, bei benen bas intellektualisische einem burchaus überwiegt, die auf die ketenntnis des Naturwaltens", vor allem in empiristischenturwissenschaftlichem Sinne, daß nienschliche Sandelin begründen wollen.

<sup>1)</sup> Den ausführlicheren Beweis hierfur gebente ich in anderem Bufammenhange ju geben.

Plato, De rep. 4, 423b: μέχρι οδ ἄν εθέλη αὐξομένη εἶναι μία (80. ή πόλες), μέχρι τούτου αὕξειν, πέρα δὲ μή.

<sup>9</sup> Mich der Boben ift im weientlichen bier nur die ollgemeine, obthatte Grundlage des bernüntligen Staatbarieren überhaupt. Treffend fit das Urtfelt vom Napel, Bolt. Weign. S. 370: \_20: tämmlich Befatung des Staates hatte bei den allen Gitchen einen gann, degen bläminden Weierfer daburch, des dem Bürger zu ilt bis Befchänfung fit gut erfannt merb. Der Staate foll nur fo größ jein, doß jeine belitighen bereitigten Bieger ibm leibt berundten und leiten honnten. Much die Bemettlung befelden Joriders (a. a. D. S. 22) über den Mangel des Sinnes fir den politifieren Bertif des Bobens in der Gefchänte Agritachenlands deim imr einen bedeinsbereitsen und leiten der Rechaften der der der Gefchichte Allgriedenslands deim imr einen bedeinsbereitsen und leitund bereit der Abende zu enthölten.

Möglichkeit des Zusammenwirkens von Menschen zum staatlichen Zweck. Der Idvaliat ist auch sier durchaus dos nur schäften unsterprägte Sveakslidates, der in der Form der engeren positissischen Zusammengehörigkeit einer nationalen Einigung widerstrebt; der Gedanke, daß auch das Nationale doch ein gewisses der in Betrackt.

In ber politischen Pragis hat es ja nicht an Bersuchen geschlt, in nationalem Sinne bas Gesammtleben von Helds wie beinfullsen, aber wenn wir bas Gange ber hellenischen Enwicklung überblicken, tonnen wir ihnen boch teine entscheibende Bedeutung beimessen. Jür die Nömer hat das nationale Moment arfibere thatslächliche Bedeutung gewonnen als sie bie Griechen;

<sup>1)</sup> Gang laffen fic natürlich biefe beiben Momente nie trennen, ba bas nationale Leben doch immer auch — mehr oder weniger — mit einem bestimmten politischen Inhalt verbunden ist.

es hat hier als Mittel gedient, eine Neihe von verwandten Elementen an dem hertschenden et etabtschaat angagiedeen; aber zuletst hat es boch vor allem die Grundlage für die Erlangung der politisch en hertschaft über die Welt abgageben, sowie das Element griechischer Nationalität dahin gewirft hat, die geistige Weltherrschaft zu gewinnen.

Muf ein Beifviel, aus bem man falfche Schluffe begualich ber Bermerthung bes nationalen Faftors im griechischen Alterthum gezogen hat, bas im Gegentheil vielmehr fur bie im Borftebenben bargelegte Auffaffung fpricht, will ich noch furs binweisen. Difaiarchos hat in feinem großen Bert: βίος Ελλάδος anscheinend ben Berfuch gemacht, eine Geschichte ber menschlichen Rultur in ihren Sauptftufen 1) ju geben ; intereffant ift ce, ju feben, wie er, jum Theil ben Guftapfen bes Ariftoteles folgenb, beitrebt mar, einen Rujammenbang amifchen ber außeren Lebensmeije und ber geiftigen und fittlichen Rultur ber Menichen nachgumeifen. Wenn man nun aber gemeint hat, baß fcon ber Titel: Blog Elladog bei ibm "bie hiftorifche Auffaffung bes Erwachens einer machtigen Nationalitat bezeuge2)", fo ift bies eine, wie mir icheint, unbiftorifche Unschauung. Gine folche Auffaffung bes Rationalen ale bes eigentlichen Brincips ber Entwidlung, namentlich auch ber geiftigen, fulturellen Entwidlung, lakt fich aus bem, mas mir von bem Berte miffen, nicht erichließen und fehlt mohl überhaupt im griechifden Alterthum. Difaearch ichilbert auch in ben verschiebenen Rulturftufen, Die er aufgablt, burchaus nur eine allgemein in ber Ratur begrundete Entwidlung in griechifdem Gewande.

Es sehst allerdings den Griechen nicht an Interesse für fremde Bolser, ihre Sinrichtungen und Gebräuche; herodot 3. B., bessessen Anschauung als die weitere in bieser Beziehung neuerdings der des Thuspides gegenübergesselst worden ist.

<sup>1)</sup> Die Anfchauung vom Kreislauf ber Natur hat Ditaearch auch geiheilt; vgl. Frg. 3. 4.

<sup>\*)</sup> Bubinger, Universalbiftorie im Alterthum G. 46.

<sup>5)</sup> v. Wilamowis, a. a. D. G. 13.

befundet ein lebhaites Interesse diür. Man bringt seit dem Gophisten hirpbias sogar ein gewisse vergleichendes Berfahren in der Darstellung der Gewohnheiten und Institutionen barbarischer Willem und Anstitutionen barbarischer Willem Standpunkte der Estachtung vornehmlich interessante Ginzelheiten, die zusammengetragen und als Beispiele zur Erkäuterung allgemeiner, in der menschlichen Atur liesender Dehmungen und Gesebsenuts werden.

Die universalbiftorifche Muffaffung in bem Ginne, bag bie menichbeitliche Entwidlung als Die einheitliche Entwidlung eines gufammengehörigen Bangen aufgefaßt murbe, ift uripringlich, wenigftens in ihren erften Unfagen und innerften Untrieben, auf religiofem Grunde ermachjen, auf bem Boben ber von ben Bropheten bes alten Bunbes vertretenen Anichauung bon bem einen Gotte, beffen einheitliches Balten auch in ben Beichiden ber Boller fich zeigt, bem bie verschiebenen Reiche ale Berfzeuge feiner Führung, gunachit allerdinge in beionberer Bcgiebung auf bas eine Bolf Gottes, Dienen. In großgrtiger Beije ift biefe Aufjaffung in einem, weniger im Gingelnen geichichtlich gutreffenben, ale burch bie Besammtanichauung bebeutsamen Schema zum erften Dal im Buche Daniel burchgeführt, in bem befannten Bilbe ber Mufeinanberfolge ber großen Beltreiche. Man bat neuerdings, auf gemiffe dronologische Ermagungen, Die aber unficher ober menigitens unsureichend

<sup>9.</sup> Charatteribitie in biefer Richtung ift, was Dioms von Holitarien im Rriche an En. Sompiens 6, 4 f. von Teppenmy jagit; "Ban fann am beiten ben Umfang jeiner Arbeit erkennen, menn man bas Riefgefteilige feiner hiftorifigen Zenfellung in Betracht jaget; benn er bet die Grindungsgeschätigten von Böltern umb Entdern gegeben, die Zebenügsgeftsigten von Rönigen umb Schilberungen ihrer verfählebenen Cherattere, umb wenn jebes Zund etwas Bu um ber dare fein um Determürliges bervorbringt, je hat er bie i eine Zurftellung eingefähligten." Diomys figt damn alle fein feine Zurftellung eingefähligten." Diomys figt damn alle fein fohlighe Mehereit þingur, järe mit de nicht bie ingenigen, bie bei þilliofolphifte Mehereit þingur, fitt nothvændig halten, biele Sitten bon Baren um Detlemen tennen yu fernen, viele Geispe umb Gormen von Serfoljungen zu erfohren?" Das tekentifide Antereit verfaktingt allerebins bier zum Tehet inveler des millenfachtliche.

find, geftust, auch biefe 3bee ausschlieflich aus griechischem Uriprunge ableiten mollen 1); aber fie ift boch eben noch etwas Anberes ale bie Bervorhebung einzelner machtiger Reiche, Die burch bie Ausbehnung ihrer Eroberungen bas Intereffe und bas Staunen beobachtenber Griechen herporriefen : ber Rufammenbana ber Belt felbit, ber in ber Reihenfolge ber Beltreiche gur Geltung gelangt, ift es, auf ben es antommt. Bene religiofe 3bee ftebt in Berbindung mit ber politischen Entwicklung, bat fich aber auch gefreugt mit ber eigenartigen Bestaltung griechischen Denfens, bas eine innerlich gufammengehörige Welt und eine in Diefer verbundene Menschheit vor bem geiftigen Blide aufbaute. Gur bie Briechen tonnte jebenfalls vor ber Berrichaft Alexander's von einem Beltreiche im eigentlichen Ginne felbit bem perfifchen Reiche gegenüber, bas ber 3bee eines folchen von ben großen orientalifden Reichen am nachften fam, ichon beshalb faum Die Rebe fein, weil fur fie Griechenland bie eigentliche Welt bilbete und biefes in bas perfifche Reich nicht eingeschloffen mar. Das Reich Alexander's bat für bie Entwidlung biefer gangen Aufjaffung eine wichtige, entscheibenbe Rolle gespielt, und wir burfen vielleicht fagen, bag bie Unschauung von jenen fich einander ale lofenben Beltmonarchien gemiffermaßen auf einer Projeftion nach rudwarts, in bie Bergangenheit, vom Befichtspunfte bes Beltreiches Alexander's aus, beruht.

Die setzte Entwirdlung ber Geschichtsperiode, die wir als die Geschächte des Alterthums zu Gezeichnen pflegen. tragt die Signante des Alterthums zu versichen pflegen. tragt die Signante des Welfindarts, der im römischen Kniferreich seine äußere Bollendung und innere Organisation empfängt. Auf die weitrichende Bedeutung die Schlistaats, die Fortbildung und tertigende Bedeutung der ihm zu Grunde liegenden Jober unter dem Einflusse driftlicher Gedanten will ich dier nicht näher eingehen — ich jade in anderem Justammenhange darüber gehandelt!) —, der dos die frein wir nicht verkeinen, doch es ein anne zie ein ver

<sup>1)</sup> Trieber, hermes 27, 325 ff.; Budinger, a. a. D. G. 32.

<sup>2)</sup> In meinen "Studien gur Entwidlung der Monarchie im Alterthum" (hift. Bibl. Bb. 6) namentlich G. 91 ff.

artiger geichichticher Proge ift, ber es bewirt hat, doß bie mannigialtigen Sonderbildungen bes Alterthums alle in jenen umfassenden Weltstaat eingemandet jind. Genio jit es umgekehrt ein eigent hum ist gen thum in des Ganges geschichtichen Bertaufes, bas zur Seifaltung unierer mobernen Aufturnett gestührt hot. Aber bas, was hierstu im Gegenigte jum Alterthum am meijten daratteristisch ist, das Rebenein and der ziehlständiger und großer Staaten, hat sich eben auch im umfassenden Abmen biese Gangen gebildet, nicht bloß in besonderen Entwidlungen nationaler Zupen; und jene beiben großen historischen Gesammt-progesse jestehen, auf bem sich großen gestehen wird unter einander; dere Boden, auf dem sich in euren, nationalen Aufturen ernigliete haben, itt ein, allerdings unter dem Einstusse unter bem Einstusse.

Die Aufögiung der alten Geschichte ebens, wie dem mittelactlichen und modernen würde eine unvollfommene und unvollständige sein, wenn wir nicht in Errodgung zögen, daß die Mittertymm wirtsamen Krässe weit über die Krengen desselbei musa als die Belte beherrichen hortzebauert und zum Tebeil in eigentymmlicher Weise sieh weiter entwiedet haben. Es git bies nicht bloß vom römischen Imporium und namentlich der römischen Kitche'), sondern auch von der universalen Sprache und dem wirden und den der Wistender der Wistender der Verlenzugen der Wistender der Verlenzugen der Ve

<sup>3)</sup> Die Bedeutung Koms als der Weilfaupffahl, als des Mittelburtles des fomissen Beiterschaftlichen, für de Entwickung der latholischen Kriche, die Kusbildung der Latholischen Krichenverfassung, der auf die in verficiebener Formultung, gerode in öbanbertzenden und grundlegenden Forschungen der neutschen Beit (Jornack, Dogmenschießte) 439 H. – vgl. auch des fein Rachvort zu desch Griechenthum und Artifentsum S. 265 f. –; Sohm, Kirchenrecht I, 385 ff.) eingebend dargelegt worden.

ausgehen. Jener Befreitungskampf hebt an mit ber Afformation, in der die religiöfen Ideen und Kräfte des Egristenthums von Der mittelalterlichen schoolscheiden flowen, wir dürfen aber auch jagen: von ihrer antiten Umhüllung losgelöft werden und sugleich der Grund gelegt wird site eine neue Erellung des Andividuums, sein dauerndes Recht und seine Bedeutung gegenüber den großen Ordnungen der Gemeinschaft, ohne dadurch was das Ensisierdenschei ist — zur Ausfoliung der Gemeinschaft, zur Vegetrum läters Kentes zu süber in ber

Aber nicht bloß bas Streben nach innerlicher Befreiung bes Individuume gibt ber neuen Beit ihre Signatur; fie empfangt anbererfeite ihr charafteriftifches Beprage - im Begenfate gegen ben antif-mittelalterlichen Weltstaat - in ben aufammenfaffenben Bilbungen nationaler Staaten, mit benen zugleich auch bas geiftige Element felbständiger nationalität in eigenthumlicher Beife emporwachft. Es fehlt auch in biefer Beriode nicht an Machtbeftrebungen. in benen in gemiffem Ginne frubere Beltberrichaftetenbengen neu aufleben, aber fie baben - außerlich wie innerlich - bieber nicht bauernd obfiegen tonnen; und wenn gerabe in unferer Reit eine in feltenem Dage erfolgreiche und ichopferische nationale Staatefunft in ber entichiebenen Beichranfung ihrer Birfiamfeit und Racht auf die Grengen best nationalen Staates nicht nur ihren iconften Ruhmestitel, fonbern auch die befte Bemahr bleibenben Beftanbes ihres Berfes fant, fo ift bies boch, wenn auch bie Birfung enticheibenber individueller Momente und eigengrtiger perfonlicher Fattoren, jugleich bezeichnend fur ben allgemeinen Charafter moderner, auf nationalem Fundamente berubender Entwidlung.

## Uber die Mbftammung der Dobengollern.

2301

## Seinrid 28itte.

Unjece Kenntnis von dem Uriprung der Hohengollern 1) hat ins aufe der Zeit merkvürdige Wandlungen durchgemacht, die sie auf ihrem gegenwärtigen Standpunkt angelangt ist, wonach sie höchst wacht in der Gerbern follen, das zur Zeit Karl's des Großen ruhm- und ehrenvoll in die deutlich des geschiedes einstellt und dann anderthald Jahrfundert hindurch eine überauß bedeutsame und zeitweilig geradezu sührende Stellung innerhald des Auframment hat. Ein dieser Bereis hindurch eine überauß bedeutnamischen Bottstammes ingenommen hat. Ein dieser Bereis hindurch geschiedes des Britands des Einstellung innerhald des Auframmentschafts des Eins dieser Britands der Britands d

<sup>3)</sup> Bielleicht barf ich an bieler Serdle ben Bunfig dußern, baß bie Direktion ber pressißigden Glausbardier fig berantalsi ichen möste, bie Regelen ber Bunggrafen von Mürnberg bearbeiten zu falfen nach Art ber Regesta imperio von Böhner-öffeit und ber Regelein ber Wartgargein von Baben. Gas fig befannt, baß bie Monumenta Zollerana auch beifgeibenen Anferberungen mensig entfprechen; von allem beingen fie auch nicht annähernb bas urtumbliche Waterial Serdeh, unb mit bem 8. Band, ber nicht big Nachträge, innbern gar Nachträge zu ben Nachträgen besteht bei Nachträge, innbern gar Nachträge zu ben Juditägen bei der nicht einmal bas gebruckte Material vollfändig viebergibt, ist es nicht beiffer geworben.

<sup>\*)</sup> Darin hal E. Berner gewiß Recht, wenn er in seiner Abhandlung: "Die Abstammung und älteste Genealogie der Hobengollern" in den "Gorichungen zur Brandenburglichen und Preuglischen Geschicher bie über alles Mah weil binaußlichigenden Behaubtungen von 2. Schmid in seinen

denn es gibt fein einziges urfundliches ober anderweitiges Quellensgeugnis, auf Grund dessen man aussprechen fann, daß die Hohensgollern von den Burcharbingern abstammen.

Das ift auch gang natürlich; in Gubbeutichland bat es nicht wie in Sachjen im 12. Jahrhundert Chroniften gegeben, Die fich Die Erforichung und Geftstellung ber Stammbaume ber großen Beichlechter gur Mufgabe machten, wenngleich es immerbin nicht ohne Bebeutung ift, baf auch bem Annalista Saxo ber Name Rollern nicht mehr unbefannt ift, und im Beften wenbet jene große geneglogifche Chronit, Die unter bem Damen bes Alberich v. Trois Fontaines geht, mit Borliebe ihre Aufmertfamfeit ben ober- und nieberlothringifchen Beichlechtern gu. Bor allem aber hatte bas gollerniche Geichlecht in früherer Reit fein ausgeiprochenes Familienflofter, bas menigftens bie Tobestage ber einzelnen Familienmitglieber verzeichnete; mare bas Rlofter Stetten im hobenzollernichen im 11. Jahrhundert gegrundet worben, fo wurben wir wohl ein Material gur Berfugung haben, bas einen positiven, bireften Beweis gestattete. Inbireft lagt fich biefe Abftammung aber fast bis jur Gewißheit nadzweisen, und weil

Buche: "Der Urftamm ber Dobengollern" befampft; aber er fennt bie einfolägigen Berhaltniffe nicht genug, wenn er meint, nun auch bas Fundament ericuttern ju tonnen, aus bem bie Ranten ber Schmid'ichen Forichung emporgewuchert find. Dies Fundament hat &. Baumann gefchaffen in feinem Buche: "Die Gaugraficaften im Burttembergifden Comaben". Leider hat E. Berner, wie es icheint, Diefe Schrift lediglich aus bem Citat bei 2. Comid gefannt, und ba er aus primaren Quellen überhaupt nicht gefcopft hat, fo fommt er ju einem Schlugurtheil, bas ben thatfachlichen Berhattniffen nicht entspricht. 3ch habe biefe fonft febr beachtenswerthe Abhandlung für mein Buch: "Die alteren hobenzollern und ihre Begiehungen jum Elfag" ju fpat fennen gelernt; ich habe bann berfucht, bie Bebenten bon E. Berner ju miberlegen in einem Muffas: "Bur Beidichte ber altern Sobengollern" in ber Beilage jur Allgemeinen Beitung 1896 Rr. 191 (Muguft), ber fich fonft hauptfachlich menbet gegen einzelne unerfreuliche Ericheinungen geschichtlichen Dilettantenthums in Burttembera und Schwaben, benen leiber auch B. Beber gehulbigt hat in dem meine Forichungen fonft verwerthenden Schlußtapitel feines im übrigen recht fcapenswerthen Buches: "Die Bandgemalbe ju Burgfelben auf ber ichmabifden Alb".

bagegen neuerdings wieder Zweifel erhoben find 1), so barf ich vielleicht die Hauptbeweismomente hier noch einmal furz zusammenfassen.

Es ift befannt, bag im Jahre 911 ber Marfgraf Burchard von Ratien, ale er bie Sand nach ber bergoglichen Gewalt über ben alle mannifchen Bollsftamm ausftredte, bas Leben verlor; mit ihm fam auch fein Bruder Abalbert um, bes Graf bes Thur- und Scherraquies, der nobilissimus et iustissimus comes, mie ibn die Jahrbucher von St. Gallen bezeichnen. Es ift von Bichtigfeit, bies getrennte Dachtgebiet, einerfeite in ber Schweig, anberfeite im Bergen ber Rauben Mlb, bervorzuheben, und bem entiprach auch die Dachtstellung bes Martarafen Burchard, ber fomobl Ratien ale auch bie bamale noch unverfürzte, bem Scherragau benachbarte Bar im Quellgebiet von Donau und Redar innebatte. Außerbem ftand Graf Abalbert auch bem Rheinagu por. ber Ratien vom Bobenfee trennte, und fo feben wir benn, bag Diese beiben Bruber fowohl in Oberallemannien wie im cigentlichen Schwabenland über ein gerabezu geichloffenes Berrichafteacbiet verfügten, von bem fich hochft bebeutfame Spuren fpaterbin bei ben Grafen von Rellenburg und ihren Gippgenoffen, ben Grafen von Bollern, wiederfinden.

Bon biefem Gneien Abalbert sollen nun die späteren Grafen von hohenberg und Zollern alfanmen, und dafür wich als Hauptargument vorgebracht, daß sie in demielben Maß den Schrengan, das ist die Greisschaft hohenberg, und die nocharts vorgelagerte Hauftlandurat, das ist die Greisschaft Hauftlandurat, werden Greisschaft Hauftlandurat, werden Westendurat, und der eriedigt, daß die ersten Zollern erst 1061 auf raten, und daß man erst 1115.7 bestimmt den Schrengan in Besig biefes Geschlichtes nachweisen fann, so wird man gundässt den weiter das auseen. das sie ein sie ist die ein albanner Must wollschaft wollschaft der für die ein abharber Must wollschaft der find eine abharber Must wollschaft der schreibe der find eine abharber Must wollschaft der find eine abharber Must kan betracht der find eine abharber Must kan betracht der der find eine abharber Must kan betracht der find eine abharber Must kan betracht der find eine abharber der find eine der find ein

<sup>1)</sup> Th. Schön in seiner Recension meines Buches in der "Deutsches Zeitschrift für Geschichswissenschaft" R. F. Monatsblätter 3. Leider bat Derr Schön meinen oben angeführten Aussan nicht gekannt und wiederholt in bieser hinsch die Bedenken Berner's.

<sup>1)</sup> Co Berner-Scon, aber unrichtig.

dem Ende des einen und dem Anfang des anderen Geschlechtes ausbreitet; aber es süpt in der That eine Brück perüder, die auf gang joliben Pieiten beruth, deren Bausteine die eigenartigen ichwädisichen Gauverhaltnisse liefern. Und wenn nun mit Berusung auf Raip') bedauptet wird, daß bei der Theisbarfeit der Baue eine beistimmte Erbsige innerhalb des Ganes überhaupt nicht nachweisdar wäre, so erledigt sich dieser Einwand durch die Thatsache, daß im eigentlichen Schwabenland Gau und Varischelt eite Ausbamenfallen.

Benn andersvoo wie in Sachjen, in Niederlothringen und amentlich auch in Baiern mehrere Grafen über einen Gau gefest sind, so ist das bedingt gemeien durch die Größe der cingelnen Gaue; ein politisches Bedürfnis, die Gaue felbit zu verteinnern der zu gertrümmern, lag für Anal dem Großen und feine Nachjolger nicht mehr vor. Ganz anders lagen die Berhältnisse im allemannischen Herzoglium, das flückweise von dem frantischen Reich ausgeigen wurde. Spipin wor nicht so start die fern die fein Sohn Kart; als das sichon iturb eischstättlich aus eine As ausgelöst wurde, das bei den Baten, der Ernstallschaft in Besten, der Foldholtsbar im Elien des nördlichen Schwabens, der trümmerte aber die beiden Baten, die Bertoltsbar im Elien die nördlichen Schwabens, die mehrich beies Glichliechtes waren.

Auf solche Beise entitanden eine gange Reihe neuer Gaue, und do ber neue Gauname meist auf huntari endet, wird man angunehmen haben, daß die ursprüngliche hunderrichgit zum Gau erhoben wurde?). Gine weitere Thetlung biefer Gaue in

<sup>1)</sup> Berlaftungsgefächte 7, 16. Seithem baben wir aber boch etwos bingugetern. Kuper Baumann ift für bir um dem Bobenfer gefegenen allemanufigen Geau enmentlich auf die nehlt Kommenter in den Mritbeliumgen gur baterländigen Gefächte von St. Gullen, Delt 3-7, durch G. Kirger d. Romanu herundsgegebenen Gefächtskauerlien vom St. Gullen, bei Jadhmann Steinborf nicht vergefäntt) zu verweifen. Jüt einen erbölichen Zehlt des dien Balennes für de vongläche Arbeit von C. Richter im 1. Ergängungsband der Mittheumgen des Sflerreichischen Intituts zu maßen.

<sup>2)</sup> Db die Berhaltniffe im oberrheinischen Allemannien gleichartig find, mage ich nicht bestimmt zu behaupten, aber bie Angeichen sprechen

noch lleinere Berwaltungstörper mußte bemnoch als ganglich überflüffig erscheinen. Wo aber bei den größeren Gauen sich höterebn noch ein jolches Bedürfnis regte, da wurde dem in solcher Beise Rechnung getragen, daß ein neuer Gau gebildet wurde, aber niemals sommt der Fall vor, daß mehrere Grafen über einen Gau geset waren, und so fallt denn auch ipäterehn überald ber Gau mit der Gruffcatt zusammen.

Gerabe umgefehrt liegen bier vielfach bie Berhaltniffe. Gingelne Baue, wie 3. B. ber Argem- und Linggau, ruben regel-

bafur. Es lag bier feine Beranlaffung por, Die alten Gaue gu gertrummern, aber wenn das Bedürfnis hervortrat, fo murben allerdings neue Gaue gebilbet, wie benn gur Beit Lubmig's bes Deutschen ber Burichgau aus bem Thurgan ausschied. Db bies Bedurfnis abminiftrativer Art mar, ob es fich barum banbelte, Anfpruche einzelner Gefchlechter au befriedigen, lant fich natürlich nicht enticheiben. Undeutlich ift bas Berbaltnis in ber Ortenau, und baruber fehlt es noch an einer geeigneten Arbeit, aber jebenfalle ift mit ber Borftellung bon fog. Untergauen anfguraumen. Diefe großen Gaue hatten naturgemag mehrere Dingftatten, und wie nun auch anderweitig in Schwaben, mogen bei ber jeweiligen Berichtshandlung ber Bau und die Graficaft nach ber jeweiligen Dingftatte benannt worden fein. Daraus hat man bann bie fog. Untergaue und befondere Graffcaften gebilbet. In diefer Beife fpuft die Borftellung bon Untergauen und Theilgraffcaften auch im Elfag, aber es find die urfundlichen Belege barüber gum Theil febr verbachtiger Ratur, wie ich benn jest g. B. ben pagus Hagenowa in meiner Abhandlung: "Grundung der Burg und ber Ctabt Sagenau" in ber Beitfchr. f. Gefchichte b. Oberrheine R. F. 13, 395 ale grobe Galfdung nachweise; wenn aber wirflich von einem befondern Romitat im Ban Elfaf bie Rede ift, wie bei ber Angabe im pago Alsatie et in comitatu Kirchheim, fo ift damit lediglich ber Rorbaau (Unterelfaft) gemeint, der mit dem Gundgau bas gange Elfag bilbet. 3ch glaube, bas urfundliche Material wenigstens bom 10. Jahrhundert ab genau zu fennen; es tommen niemals mehrere Grafen bier über einen Bau bor, mag er nun bas Ober- ober bas Unterelfag umfaffen; mohl aber ericheinen beibe Baue mehrfach in einer Sand, und auf ber andern Geite tritt berfelbe Graf in ben berichiebenften Stellen bes Baues banbelnb auf. Comit bedt fich alfo auch bier Bau und Graficaft, und es bat in Diefer Sinficht feinen 3med, in verba magistri ju fcmoren, felbft wenn er Bais beißt. Bgl. hierüber meinen angeführten Muffap: "Bur Gefchichte ze." und ben Erture ju ber oben angeführten Abhandlung: "Bur Genealogie ber Grafen bon Mümpelgart.

mäßig in eine Hand; einzelne Heinere Gaue werden iglt regelmäßig dem Grasen eines der nächftliegenden größeren Gaue zugewiesen. So stand der schon ermähnte Rheingau bald unter dem Thurgaugrasen, bald unter dem Martgarsen dom Mätien; der Schwerzaufder Alfsgau pendelte zwischen dem Nätien; Jürichgau einerseits, dem Breisgau anderseits, und ein ähnliches Berhältnis werden wir auch wohl anzunchmen haben zwischen dem zollernschen Keinen Gauen, den dem Scherragau, und den nordwärts anliegenden kleinen Gauen, der hattighuntare, d. h. der Graschaft Bollern, und der Grassficht Haigerloch, sit die sich Gauname erhalten hat; denn dies der einzischen, die bereint einen einzigen Körper ausmachen, sinden sich sie der Zeit, da die Kollern auftreten, in ibere Sand.

Mus bem Sat: ein Sau, eine Grafichaft, ein Graf ergibt fich bemnach bie wichtige und unumftokliche Folgerung, baf ber Scherragau in Sanben ber Grafen von Bollern gang berjelbe ift wie in ben Sanben bee Grafen Abalbert, ber ibn gulet innehatte, benn einzelne Grengregulirungen find in biefer Sinficht pollftanbig gleichaultig und peranbern nicht bas Wefen bes Baues. Bas biefer Sat fur bie Abstammung ber Grafen von Bollern bebeutet, tritt fofort flar gu Tage, wenn wir une vergegenwärtigen, bag bie Erblichfeit bes Baues und ber Grafichaft im allemannifden Bergogthum früher vielleicht wie irgendmo anbers bie Regel ift. Bwifchen bem letten Burcharbinger und bem erften Grafen bes Scherragau aus bem gollernichen Stamme liegt gewiß eine lange Spanne Beit; aber wenn einerseite bie Erblichfeit bie Regel ift, fo ift nun weiter hervorzuheben, baf nichts porliegt, mas biefe Erblichfeit in Frage ftellen tonnte. Dit zwei verschiebenen Sallen ift bier zu rechnen: entweber murbe bie Grafichaft verwirft, ober fie ging infolge bes Erlojchens bes alten Stammes in anbere Banbe über. Es ift betannt, bag ber erftere Fall zeitweilig in bem Saufe ber Burcharbinger eingetreten ift, aber bie üblen Folgen, Die fich weniaftens fur bie Familie bes Martgrafen Burcharb nachweisbar baran fnupften, murben mehr ale ausgeglichen, ale fein gleichnamiger Cobn nun in ber That bas Biel feines Chrgeiges,

bie herzogliche Gewalt im allemannischen Herzogthum, errang, und auch Beinrich I. beließ ibm bier freie Sand.

Die einzige Frage, die jett gur Erwägung stände, wäre die, denn der Graf Aduliert überhaupt Rachfommen gehabt hat. Unstere Questlen berichten nichts denriber, und de nun auf der andern Seite die Rachfommenschaft des Herzogs Burchard eng begrenzt ist, sodaß sich hier keinertei Wöglichfeit der Anthulpsing bilbet, so wäre damit die Sach eigentlich depenmach. Dier greift nun ein anderes Beweismoment ein, das sich aus den Familiennamen ergübt. Wit dem sübernden mit dem Aufrach ist gundaßt wenigstens der Russummendan mit dem alten Stumm ausselvocken.

Es war zu erwarten, daß gegen die Beweistraft 2) biefer Art der Folgerungen Einwendungen erhoben wurden; aber wenn

<sup>9)</sup> Die bisher geltende Unficht, daß die beidem Brüder Burchard und daltert ein Opfer des Gegenflaßes zu den Bridern Erchanger und Bertald gewordern wären, filt wom mir ("Die ältern hobernyallern" S. 90 ff.) als unhaltsar ermiefen. Bit ihnen war im Gegentheil der spätere herzag Burchard enz verbünder; die Geinde waren die Ubefrichinger, die and Auftien und Zburgan nach dem Tode der beiden Burchardharder, die am

<sup>3)</sup> Ich habe an verschiedenen Stellen gahlreiche Rachweise barüber erbracht und verweise jest auf meine Abhandlung: "Genealogische Unter-

geneglogischer Unperftand auf Diesem Gebiet viel gefundigt bat. fo ift bamit gegen Die Richtigfeit und Buverlaffigfeit Diefer Beweisführung gar nichts ermiefen. Run haben bie Berren Rritifer gemeint, es liegen fich bei bem baufigen Bortommen ber Ramen Burchard und Abalbert überhaupt feine auch nur einigermaken geficherten Schluffe über bie Rugehörigfeit gu irgend einem bestimmten Beichlechte gewinnen. Den Ramen Abalbert laffe ich vorläufig beifeite. Bezüglich bes Ramens Burcharb aber fpreche ich ben Cat aus, bag er bom 9. bis jum Enbe bes 11. Jahrhunderte in feinem einzigen allemannifchen Grafengeichlecht vortommt, ale in bem Saufe ber alten Burchardinger einerseits und in bem ber Grafen von Rellenburg und ber von diefen abstammenben Grafen von Bollern anderfeits, und in ben nachften hundert Jahren fommt ber Rame in irgend einem anbern allemannischen Grafengeschlecht bochft vereinzelt por. Man fieht alfo, bag ber Rame Burcharb1) vollftanbig ben Befchlechtenamen erfett, und wenn irgendmo, fo tann man bier mit völliger Sicherheit ber Spur folgen, auf Die Diefer Name verweift.

In Berbindung mit dem Namen Qurchard gewinnt aber auch der sonst recht häufig vorsommende Name Mallern Bedeutung.), der bei den Grasen von Kellenburg und Zoldern, asso in derziehen Berbindung vorsommt wie früher bei den Durchardingern. Wenn er bei den Nachsommen des Frass Abalbert nicht mehr in solchem Wahr im Bovdergund steht, so beruht das auf echt menschlichen Berhältnissen. Der Name Vallert war geschlagen von dem Namen Ausschlert war geschlagen von dem Namen Ausschlert war geschlagen von dem Kamen Ausschlesten gesührt, daher trat der Name Burchard auch bei den Nachstommen des Erssen Namen und bei der Nachstommen des Erssen Namen und bei der Nachstommen des Erssen Namen und bei der Nachstomker und der Verlagen der Verlag



fuchungen jur Reichsgeschichte unter ben fächsischen und falischen Kaisern" im Ergänzungsband ber Mittheilungen bes öftert. Infititute Bb. 5 D. 2 ©. 22 ff.

<sup>1) 3</sup>ch möchte ben namen für frantifden Urfprungs halten, wie er benn auch namentlich bei frantisch-thuringischen Grafen vortommt.

<sup>2) &</sup>quot;Bur Beichichte ze."

aur Schau, wenn sie, was kein anderer allemannischer Graf that und thun tonnte, sich wie sie benannten. Und is sie die dat von heutigen Tag geblieben. Wir nennen die Grosen von Rellenburg und die von ihnen abstammenden Grasen von Zollern Burchardinger, wohrend wir sie doch von teinem der Burcharde, sinderen nur von dem Grosen Ausbert abstein klonien, und inspiern würde man allerdings das ganze Geschlecht zutressenden und dem ältesten gemeinschaftlichen Ahnlerern als das der Hurtikinger seichten.

Beide Kamen, Burchard und Abalbert, erhielten sich auch errertein im Geltung, und est ist wiederum unrüchtig, wenn men behauptet, daß sie später durch den Romen Fridrich verdrängt wären. Gerade bei der älteren Linie des zollernissen Gefaleckie, erlangten dertragan als Konssischen Gegebenerg innehatte, erlangten die beiden Ramen nach der endgältigen Auseinanderlegung mit der jüngeren Linie der Grofen von Zollern wiederum eine sükrende Volle, und die hervortagenissen Vollern wiederum eine führende Wolle, und die hervortagenissen Vollern wiederum eine führende Volle, und die hervortagenissen Vollern wiederum eine führende Voller, und die hervortagenissen Vollern wiederum den Vollers (Albert) bekannt.

Run ist aber neuerdings wiederum vorgebracht, wie vordem von E. Berner, der um 1064 genannte Graf Rubolj des Scherragauss sei unmöglich ein Zoller, denen der Rame ganz, fremd sei, sondern ein Unruochinger, wie auch der 843 und 861 genannte Scherragaugraf Liutold I. Demnach wäre die Geschaftschässig unterkrochen geweien, und unser Besteller würden nun allerdings bedenstlich in's Banken gerathen. Zum Slück sein ist diese Kinden die Scher ist den Besteller wirden nun allerdings bedenstlich in's Banken gerathen. Zum Slück sein ist diese Kinden die Unruochinger, die noch heutzutage in den Färsten von Fürstenderg blüben, frühgestig sowohl den Huntvohingern als auch später den Grafen von Rollern am nächsten, wie dere und ver der Verlagen der Verlagen der der Verlagen d



ichaft Achalm, der ehemalige Pfullichgau"), an die Grafichaft

1) 3ch stimme hier allerdings Th. Schön bel, daß ich diesen Liutold für einen Unruschinger halte.

<sup>\*)</sup> Rebenbei gesagt, bietet auch biefer Pfullichgan bas Beifpiel fur bie Reubilbung eines Gaues im bungitiden Interefie bes Gauarafen.

Rollern angrenate, und biefe Ermagung bat bann auch feinerzeit 2. Schmib, bem ber Rame Rubolf fur fein gencalgaifches Gebaube recht unbequem mar, ju ber merfmurbigen Behauptung gebracht, ber Graf Rubolf von Achalm babe ale Bormund fur Die Gobne ber beiben gefallenen Bollern ben Scherragan berwaltet. Das mar nicht ichmer zu miberlegen, aber mas man an bie Stelle fette, mar ebenfo unrichtig. Der Graf Rubolf pon Achalm, ber einzig und allein in Betracht fommen fann. war 1064 fcon lange tot und muß fcon por 1052/53 gu feinen Batern gegangen fein 1). Unter ber gablreichen Rinberichaar, bie er mit feiner Gattin Abelbeib von Dumpelpart gezeugt hat, befindet fich allerbinge auch ein Rubolf, aber biefer ericbeint erft an vierter Stelle; gubem hatte er bereits in jugenblichem Alter 2) bei Strafburg einen gewaltsamen Tob gefunden und mar im Strafburger Dunfter beftattet worben. Gin Infnüpfungepunft an Schwaben liegt alfo nach feiner Richtung por. Überhaupt hatte bies Beichlecht infolge ber reichen Erbfchaft ber Frau Abelbeib fein Schwergewicht nach bem Elfaß und ber Schweig verlegt, und lediglich ber zweite Sobn, mit Ramen Liutold, batte ben paterlichen Befit und bie vaterliche Graficaft in Schmaben übernommen. Der Rame fann aber auch im Geschlechte ber Rollern felbft feinerlei Bebenfen erregen. Runachit ift es falich, baf ber Rame bort nicht porfommt 3).

Man fann mit ziemlicher Sichetheit [agen, daß der anfallischende Gwu erwigerschaft, b. b. ib Gwaffscheft (trad, upripringisch auf Mittlegang achstre; bleier Gwu wurde dann halbitt um ca. 1030 unter den Brüdern Gwaf Nubol (von Achafum um Gwaf Ggine von Urach Gogl. Baumann 2.128 und "Jur Gelächten etw.") Die geographische Lage der Gwaffschaft Hodgerich zu der vom Alleinen finnte zu einer ähnlichen Sermuttimen fähren.

<sup>1)</sup> Bgl. "Die altern hohenzollern n." S. 121 und jest auch ben Erturd uber bie Grafen von Mumpelgart in meiner angeführten Abhandlung über ben Urfprung von Burg und Stadt hagenau, a. a. D.

Iuveniliter occisus.

<sup>9) 890</sup> Andolf Bergog von Ratien. Bet allen biefen Berbaltmiffen mit men fich anferdem fiets bergegenwärtigen, baß unfer Biffen auf biefem Gebiet eitel Stüdwert und bodft unvollftündig ift; man hat daber an und für fich gar nicht bas Recht zu einer jolden Behauptung, daß ber Rame nicht vorfomme.

Daroni ilt aber wemiger Gewicht zu legen. Die Jauptlache ilt, Daß im 10. und 11. Sahrhundert der Namendefland bei einzelnen Geschlechtern überall eine gewisse Vereicherung oder Ausstrichtung erhält. In der Negel sind es reiche Erdbächter, die auf solche Beigle ihrem däterlichen Geschlechte Beachtung sichern 1), und so sinden wir ja auch bei den ersten Jollern neben dem Namen Burchard den Namen Wassil vertreten, der durch die Erlässische Parkent der Verlassische Auflachte Verlassische Verlassisc

Der Name selbst ertlätt sich auf verschiedene Beise: es fann ich einmal um die Aussichtung des alten Familiennamens gehandelt haben, denn diese Aussichtung der Umstehen, denn diese Kamen diebeten unter Umständen ein werthvolles Gut, das man nicht untergehen lassen durchte. Der Name sann auch eine Berbeugung bedeuten vor einem gemeinsomen Borscht der beiben ersten Jollern und des eben erwähnten Grazien Ausbolf von mitterlicher Seite hen, dem dusche fang infabbare Spuren, die nur der geistelse Fhöhlinder deuten fann, weisen allerdings auf nahe Berwandbischaft zwischen der Wutter unserer beiden Jollern und berseinigen der beiden Brüder, nämlich Anwolf von Aufahm und Segens von Undah). Der Rame sann schliebisch auch eine Keneran sein vor dem Habsturger Rudolf, dem Ernänder' von Ottmarsdein, des senden der unse und eine Sewern sein vor dem Habsturger Rudolf, dem Gründer' von Ottmarsdeim, desse Guweien sein muß.

Man sieht also, daß nichts siichhaltig ist von allem, was gegen jene Abstammung vorgebracht ist, und nochmals muß

<sup>1)</sup> Ich verweise jeht auf die angeführte Abhandlung im Ergänzungsband der Mittheilungen S. 23.

<sup>1) &</sup>quot;Die ältern hobenzollern n." G. 26.

<sup>5) &</sup>quot;Die altern hobengollern n." C. 121 ff. und ben oben angeführten Erfurs ju "Ursprung von Burg und Stadt hagenau".

betont werden, daß mit biesen Kbstammung nicht etwa eim Ausnahmeiall behauptet wird, sondern daß die Erhölge in berselsben Krassfacht die Regel bildet, und nun liegen auch die späteren Berhältnisse innerhalb des Geschlechtes der Burchardinger so, daß sie eine Machverminderung nicht nur als höchst unwahrscheinlich erricheinen lassen, sondern eine erhebliche Machtverstärung als thatsächlich darthun.

Man bohrt das Loch nicht, wo das Brett am dicfften ift, und wem sich eine Kluft im Gebirge vortegt, der springt nicht über die breiteite Stelle, sondern geht der Ruft entlang und sucht, wo die Abhänge sich am meisten nähern. Ich möchte doffen, daß meine bisherigen Aussübrungen dem geneigten Leien Mhalbackert des Scherraugd wirden den beiden eriten Bollern und dem Graten Abalbert des Scherraugau nicht mehr zu groß erscheinen lassen Wachen wir es wie der Wahnderer, so gelangen wir an eine Selle, wo der Bwischennam zwischen hand genigen und Bollern ein gang geringer ift, und es bedarf nur eines leichten Sprunges, um bindberausmemen.



<sup>1)</sup> Es fei hier noch gang befonders hervorgehoben, wie große Berdienfte L. Schmid fich trop aller Irrgange in feinem letten Bert um die Erforschung der Geschichte der allesten Hobengollern erworben hat.

anetfannt ist. Als Rellenburger gehen ober auch die Zollern bis in die Tage Otto's des Großen hinauf, und das einzige Glied, das uns sit einen positiven Beweis sehr, sit der unbefannte Sohn des Grasen Wallsert, welcher der Ahnserr der Rellenburger aeweien ein muß.

Gin Buntt bebarf jeboch einer naberen Erlauterung. Es ift allerbinge ftorend, bag man biefe Rellenburger nicht in einer ber Graficaften ber Schmabifchen Alb als Grafen quellenmakia nachweisen fann, aber man fann feine Ausnahmeftellung fur unfer Beichlecht verlangen. Wenn überhaupt innerhalb 150 Jahren feine Rachrichten über ben Scherragau vorliegen, bann tann man felbfiverftanblich auch feine pofitive Angabe über bie Inhaberichaft biefes Baues beanspruchen. Es ift baber auch nicht gutreffend ausgebrudt, wenn gejagt wirb, bag innerhalb zweier 3abrbunberte 1) fein Burcharbinger ale Graf im Scherragau ericheint2). Es mußte gejagt werben, bag innerhalb ber allerbinge falich begrengten Beriobe überhaupt fein Graf überliefert ift; aber es ift eine logische Folgerung aus ber Datur ber Bauund Grafichafteverhaltniffe, bag, wenn bie Grafen von Bollern ein 3meig ber Grafen von Rellenburg find, Die Stammgaue ber Grafen von Rollern, bevor fie fich ale ein felbitanbiges Beichlecht abzweigten, im Befit ber Rellenburger gemejen fein

<sup>9)</sup> Edjön.

muffen. Bann biefe Abzweigung ftattgefunden bat, barüber fann man fich in Ermangelung jeglicher positiver Angaben nur Bermuthungen hingeben; aber biefe Bermuthungen erhalten burch ben Familienbestand ber Grafen pon Rellenburg, über ben wir ant und ficher unterrichtet find, eine geficherte Unterlage, und man wird bemnach an ben Grafen Cherharb - Eppo IV. - einen Beitgenoffen Beinrich's II. und Ronrad's II., angufnupfen haben. Er ftand aljo nicht blok bem nellenburgifchen Rurichaau por, ionbern auch ben gollernichen Stammaauen in ber Schmabiichen Alb. Berfonlich eignet er fich fur bieje Dachtftellung in jeber Sinficht. Durch Sebwig, feine Gattin ameiter Che, eine Tochter bes gewaltigen Grafen Gerhard von Eljag 1), ftand er in naben verwandtichaftlichen Begiebungen gu Beinrich II. und Ronrad II.2), und es muß bier auch barauf bingemiefen merben, wie gerabe in jener Reit in ben verschiedenften Sanbichaften bes beutichen Reiche mehrere gufammenliegende Gaue und Grafichaften in einer Sand pereint maren 3). Much bie getrennte Lage bes Aurichaques und ber Albarafichaften fann feine Schwierigfeiten bieten. Dan fann ben Umftand gang beifeite laffen, baf bie Allobiglauter ber Rellenburger fich von ber Schwäbischen Alb bis gum Burichagu bingieben; bie Sauptiache ift, baf auch ber jungere Cobn Eberharb's, Eberhard V., ber Gelige, in ahnlicher Machtstellung iich befindet: er bat nicht bloft ben Burichaau, fonbern auch ben Redargau inne und hat bier wie bort bedeutende Allobialguter. In ahnlicher Machtstellung haben wir auch die beiben Bruber Martaraf Burchard und Graf Abalbert gefunden: Ratien und Thurgau auf ber einen, Bar und Scherragau auf ber anberen Seite; und ebenjo fteht es mit Gottfried, bem Grofioheim bes Grafen Eberhard. Eppo IV .: er ericheint als Graf ber von ben gollernichen Grafichaften nicht febr weit entfernten Swergen-

<sup>1)</sup> Bgl. fiber biefe Berhaltniffe meine Abhandlung über bie altern Grafen D. Spanheim in ber Reitschr. f. Gefch. bes Oberrh. R. f. 11, 174 ff.

<sup>3)</sup> Sedwig, die consobrina Deintich's II., war die Schwestertochter ber Kaiferin Kunegunde und Bafe Kontad's II, besien Mutter Abelheib die Schwester bes Grafen Gerharb war.

<sup>2)</sup> Co nomentlich auch in Rheinfranten.

huntare und wird bann ale Nachfolger feines Brudere Burchard I. Graf bes Rurichaaues.

Mußer Cberhard bem Geligen fteben urfundlich noch amei andere Cohne bes Grafen Cherhard IV. feft: bie Grafen Mangold und Burchard. Bener fiel fiegreich im Rampfe gegen ben ungludlichen Bergog Ernft; pon biefem fennen wir nichts ale feinen Ramen. Graf mar er. Titulargrafen gab ce bamale in Schwaben nicht; eine Grafichaft mußte er alfo haben. Bermoge feines Ramens cianet er fich portrefflich ale Bater bes Grafen Burchard be Bolorin. Rach ber Ratur ber Bauverhaltniffe muß man bie fpateren gollernichen Grafichaften ale im Befit ber Rellenburger befindlich annehmen. Sollte es nun in ber That von einem Bahricheinlichfeitebeweis fo weit entfernt fein, wenn wir biefem alteren Cohne bes Grafen Eberhard bie Stammgaue bes Beichlechtes auf ber Alb gumeifen? 3ch fur meine Berion mochte annehmen, ban es mehr ale mabriceinlich ift, bak es fo gemejen fein wirb, sumal bie Rollern auch fonit im Befit bevorzugt und baburch ale Rachfommen bee alteren Brubere beglaubigt find.

<sup>&</sup>quot;Meine Ausführungen in "Die altern hobengollern" über biefen Bunt habe ich noch erhoblich erweitern können in der Abhandlung: "Der beilige Forft und feine altern Befiper" in der Zeitigt. f. Geich. d. Obertebeins 12, 212 ff. 3ch darf bier die hauptergebnisse wohl jusammensoffen.

<sup>1)</sup> In nächfter Rabe ber hobenfonigeburg, Die jest in ben Befip ber hobengollern übergegangen ift.

ftanb. Da ift es nun ein merfmurbiges Bufammentreffen, baf Graf Eberhard, ale ihm Beinrich IV. feinen Theil am beiligen Forfte und bem Bebiet amifchen Born und Dober im Unterelfan ichentte, baburch bem ibm nun ebenfalls vermanbten Grafen Ludwig von Mumpelgart, ber allem Unschein nach bie Burg gu Sagenau erbaut hat 1), ale Mitbefiger gur Seite trat. Steben jomit bie Rellenburger in nachftem Berhaltnis gu bem alten Berrichergeichlecht bes Lanbes, jo bat nun auch Graf Burcharb jeine Stellung im Elfag verftarft burch bie Samilienverbinbung. Die er burch feine Tochter Runegunde mit bem Sabsburger Rudolf im Oberelfag angefnupft bat, und baraus ergibt fich eine Befammtftellung bes Saufes hier im Lande, Die zeitmeilig fehr bedeutend mar. Den Grund bagu muß aber bereits ber Bater bes Grafen Cberhard IV. gelegt haben, jener Graf Mangold, welcher ber Bertraute und Rathaeber ber Raiferin Abelheid mar und von ihr ben Auftrag erhalten hatte, eine geeignete Statte fur eine Rlofterftiftung im Gligft ausfindig gu machen: benn beftimmte Spuren laffen ihn mit Befit auch im Eliak ericbeinen.

Unfere Beweisführung bat fich ergeben aus ber Ratur ber ichmabifchen Gauverfaffung. Die Bebenfen, bie bagegen erhoben find. baben fich fammtlich ale unbegrundet ermiefen. Gingelne Ameifel und gegentheilige Behauptungen haben überhaupt feinen Berth. Dieje Cache will und muß ale Banges betrachtet werben, benn alles greift bier in einander ein, und in biefem aangen Indigienbeweis, von bem bier eingelne Buntte berporgehoben find, findet fich auch nicht ein einziges ftorenbes Glement. Und auch bas ift ein Gefichtepunft, ber in bedeutungevoller Beife fur Die Richtigfeit ber Beweisführung fpricht, benn ein folches Ineinandergreifen geschichtlicher Erscheinungen verschiebenfter Urt fann nicht auf Bufall beruben.

Und nun mochte ich mich jum Schlug bagegen menben, ale ob biefe gange Sache boch berglich gleichgultig mare und nichts

<sup>1)</sup> Bal. die mehrfach angeführte Abhandlung über ben Uriprung von Burg und Stadt Sagenau. Difteriide Beitiderift (Bo. 83) R. 3. 80. XLVII.

baran liege, ob unfere beutichen Raifer bon ben herren bon Rolorin abstammen ober aus bem Geichlecht ber Sunfribinger bervorgewachfen find. Gemiß find bie Sobenzollern, mas fie find, und fie beburfen mabrlich feines genealogischen Schaumgolbes und Flittere, aber es hat ebenfowenig Grund, ihnen etwas porquenthalten, worauf fie Anfpruch haben und bas fich auf foliber Grundlage aufbaut. Benn ber Rorbbeutiche fich ben beutschen Raifer in erfter Linie als Ronig von Breugen benft, ber bem Deutschen Reiche bie Rraft und bas Rudgrat gemabrt, fo bat es auch feinen Berth, baf ber Allemanne an jene uralten Beiten gurudbenfen tann, ale bies Beichlecht ber Sunfridinger Die führende Stellung über feinen Stamm einnahm, und es mag vielleicht noch bie Beit fommen, ba es auch bem Cobn bee Eliaß nicht gleich ift, baß er Theil bat an biefem Beichlecht, beffen Biege einstmals auch auf feinem beimatlichen Boben geftanben bat.

# Ginige Gedanten über die Benugung und Bublifation biplomatifder Debeiden.

Bon

# Cheodor Schiemann.

Stern citirt S. 121: "Beijungen Metternich's an Zichy 12. Mpril, an Lebzeltern 24. Mai, S. Juni 1820. Berichte Zichy's 25. Mpril, 24. Juni: Lebzeltern's 29. Juli 1820. Arch. Wien.

Ober G. 273: Berichte Bincent's 1. Jan., 2. April 1822.

Ober S. 409: Berichte Trautmannsborf's 21. Februar, 4., 5. Marz, 6., 12. April, Ochsner's 26. April 1824. Arch. Wien u. j. w.

16 \*



Sang ebenjo citirt Wartens in ben historischen Einsteitungen zu ben Betträgen seines Recueil des Traités et Conventions, z. B. Bb. 11, Betersburg 1895, Traités avec l'Angleterre, E. 56: Lettre du comte Worontzow au comte Panin du 9/21 août 1801.

©. 273: Dépêche du comte Lieven du 19/31 mars 1819.
©. 416: Dépêches du comte Nesselrode au prince de

Lieven du 30 soût 1829 u. f. w.

Diefe Beifpiele liegen fich in's Endloje fortfegen.

Es muß jedoch mit allem Nachdruck betont werden, daß berartige Citate keine andere Glaulbwürdigkeit beanspruchen dürfen als die, welche auß der voraußgesehren wissensichafulichen Akridie der Berkösser der voraußgesehren wissensichen Akridie der Berkösser der voraußgesehren wie das der der der

Denn obgesehen von allen anderen in Betracht sommenden Momenten, auf die hier nicht eingegangen werden soll, ist unter allen Umständen unertäßssich, daß die Art der Expedition diese Depersien: ob durch Post, Courrier oder Gelegenseit, und die biehomatische Begeischung angegeben wich, durch welche jene Depeichen ihren besonderen Charatter erhalten: ob sie ofsiziel, oftenische, vertrauslich, sehr bertrauslich, gehem sind, oder aber dem Charatter vom Krivatssichein tragen.

Das alles find fur jeben Diplomaten selbstwerftanbliche Boraussehungen, und es ift schwer zu erklaren, wie die Geschichtsichreibung nicht nur Deutschlands, sondern alluberall sich in der

Regel barüber bat bimmegfeten tonnen.

Bekanutlich hat Şürft Wismard aus seiner biplomatischen Frazis, in ben "Gebanten und Erinnerungen" einige Beipiete basser gegeben, wie ausgerorbentlich vicktigt es ist, diese sommen Sexite zu beachten. Die Unstickerheit des Geheimmisses ber Ebisser, die allgemein istliche Pertlichtriung der Derichgenforespondenzumal wenn sie durch die Fost ging, der Brauch, dem öster eichsischen Minister des Auswährtigen die Anstruktion des bein Wiener Pol accrebitirten Gestandten im Drigitaal einzureckgen").

<sup>1)</sup> Als am 24. Januar 1826 ber Graf Bombelles, in befonderer Miffion vom Kaifer Frang jum Groffürsten Constantin geschieft, Aubieng

das alles wird an brastischen Beispielen erläutert (vgl. "Gedanken und Erinnerungen" 1, 228—231).

Die von ihm gefennzeichnete diplomatische Krazis ericht bis in das Ende der fünfziger Jahre und ist ohne Zweisel auch später noch üblich geweien, wenn auch die Prazis in den verisiedenen Staaten eine verschiedene gewesen sein mag. Das eine der iteht undebingt selt, daß in der voorbismactischen Zeit dei allen Asdimetten Europas die gleiche Strupelloszeit dem Weieinmis politischer Briefe gegenüber galt, und daß, je sorgsöltiger man bemühr war, die eigenen Geheinmisse zu hüten, um lo rassimiteter anderesites jenes System des Aussaussaus und Entzissen kenner Develden betrieben wurde.

Es wurde aber allgemein angenommen, daß biefer Mobus der Beferderung nicht undebingt licher sei. Die Länge des Beges — etwa zwischen Petersburg und Bertim, oder zwischen Betersburg und Wien — bot häusige Gelegenheit, den Briefbeutel des Courriers durchzuschen, und ad doc geschalte Postbeutel des Courriers durchzuschen, und ad doc geschalte Post-

beim Großfürsten hatte, beginnt er damit, ihm seine Instruttion, natürlich die oftensible, vorzulegen: AB3l. Bericht Bombelles' an Metternich, d. d. 27. Januar, durch Bombelles selbst überbracht.

beamte verstanden es, bieses Geschäft so zu besorgen, daß außere Spuren nicht übrig blieben. Auch waren nicht alle Courriere so sichere Leute, daß sie ber Bersuchung, die an fie herantrat, un-

juganglich gewesen maren.

Dan fuchte fich bem gegenüber einerfeits burch forgfaltige Musmahl bes Berionals ber Courriere, andrerfeits baburch au belfen, baß befonbere michtige Abichnitte in ben Befanbtichafts. berichten diffrirt murben. Es ift aber nur febr felten eine Chiffre langere Beit bindurch gebeim geblieben. Theils ber Bufall, theils ber außerorbentliche Scharffinn ber Dechiffreure murben ber Schwierigfeiten Berr, und es galt baber fur eine ber erften Borfichtsmagregeln, nach einigen Jahren mit ber Chiffre au mechieln. Doch ift es vielfach vorgefommen, bag ber Befanbte, ber feine Chiffre entbedt mußte, fie bennoch gebrauchte. um eben baburch auf eine faliche Cpur ju fuhren. Die icheinbar im tiefften Bebeimnis gemachten Mittheilungen enthielten bas Gegentheil ber mabren Abfichten und Meinungen bes Berfaffere ber Depeiden, und fein im poraus avertirter Sof mußte, baß alles, mas in jener Chiffre gejagt murbe, nichts ju bebeuten hatte. Es folgt baraus, bag ber fpatere Beichichtichreiber über bie Geltung und ben Werth ber gebrauchten Chiffre burchaus unterrichtet fein muß, wenn er nicht in bie Rete fallen will, bie au anderem Amed und fur Andere gestellt murben. Der Schluffel für ihn, ben Siftorifer, ift theile aus ben, bas Chiffremefen betreffenben Aften - aber feineswegs mit Gicherheit -, theils aus ber vergleichenden Arbeit an vericbiebenen Archiven zu finden: wie benn nicht nachbrudlich genug bervorgehoben werben fann, baß nur aus einer parallelen Benutung verichiebener Archive bie hiftorifche Bahrheit fich mit annahernber Sicherheit erfennen lagt. Dan muß an ber Sand ber intercipirten Depeichen feititellen, welche Chiffren befannt maren, und wie viel ber in Betracht tommenbe bof von ben politischen Bebeimniffen feiner Freunde ober Reinde mußte. Den Gebeimniffen ber Freunde aber ift mit ber gleichen Rudfichtelofigfeit nachgespurt worben, wie benen ber Begner. In biefer Sinficht bat es einen Unterichieb nicht gegeben. Bon welcher Bebeutung aber folche gleichfam

im Muge aufgefangene Bebeimniffe ber Rabinette fein fonnten. maa die Thatiache belegen, daß die Lojung Alexander's I, von ber Mlliang und fein Entichluß, ben Turfen bei nachfter Belegenheit ben Rrieg gu erflaren, mit berbeigeführt murbe burch bie aufgefangene Rorrefponbeng bes Internuntius in Ronftantinopel, Builleminot, ber fich bes Ausbrucks bedient hatte: pourvu que l'on enchaînat l'ours du Nord il répondait de tout. (Lebgeltern 19. Oftober 1825, burch öfterreichischen Courrier.)

Bir fonnen bei alledem ben Beg ber Beforderung pon Depefchen burch eigene Courriere immer noch ale ben verhältnismania ficherften bezeichnen. Dir ift bas Beispiel eines ungetreuen preufischen Courriers nicht befannt geworben. Wird baber eine Depefche mit bem Bermert citirt: "Durch eigenen Courrier", fo burfen wir mit ber Brafumtion an fie berantreten, baf fie geheim blieb, ober menigftens bag ber Abfenber einer folchen Depefche bes Glaubens mar, fie merbe geheim bleiben, und bag er fie baber rudhaltlos ichreiben burfe 1).

Die Depefchenbeforberung burch eigene Courriere mar aber außerorbentlich foitivielia und fand eben beshalb nicht häufia ftatt. Gleichgültige Dinge ober Thatfachen ohne weiteres Raifonnement ober mit Betrachtungen, beren Befanntmerben nur nuglich fein fonnte, beforberte man baber burch bie Boft, und foldte in die Sande der Boit gegebene Depeichen murben ausnahmeloe geöffnet: gingen fie burch mehrerer Berren Lanber, fo gefchat bas an jeber neuen Grenze, und niemand fah barin etwas Unerwartetes. Die Broris galt allgemein.

Gine Depefche mit bem Bermert: "Durch Die Boft" hat alfo feine andere Bebeutung ale bie eines offenen Briefes und will auch banach behandelt werben 2).

<sup>1)</sup> Lettre particulière de Laferronnays à Mortemart, burch scinen Sohn Charles. Er jagt barin: J'envoie avec Charles, un de nos meilleurs courriers, et dans lequel vous pouvez avoir toute sorte de confiance. Boraus fich ergibt, bag man nicht jeden Courrier fur unbedingt guverläffig bielt.

<sup>2)</sup> Ale England ben Bertrag vom 6. Juli 1827 wider bie Abrede peroffentlichte, beflagte fich Reffelrobe baritber in gleichlautenben Schreiben

Eine dritte Möglichkeit dot die Bestödderung durch den gerade abgeschaden Courrier einer anderen Macht: eine von Betersburg nach Paris durch einen englichen oder einen preußiischen Gourrier. In beiden Fällen ließ sich annehmen, daß die Depeiche zwor der russischen Regierung geheim bleiben, wahricheinlich aber in Londoon und Bertlin bekannt werden würde. Darauf richtete man sich ein, es wurde nicht mehr gesagt, als eine beiden Sobse ercharen burtten !).

Auch darin konnte man jedoch irren, denn es ist nachweisich vorgefommen, daß auf diesem Wege besörderte und intereipirte Tepeschen weitergegeben wurden und auf Untwegen zu ihrem Ausganaspuntte zuräakfehrten.

Bie nothwendig auch hier bei Benutung ber Depejche ber Bermert: burch ruffischen, englischen, öfterreichischen 2c. Courrier ift, leuchtet fofort ein 2).

Enblich gab es noch zwei Bege, geheime Mittheilungen zu befördern: Man vertraute die Depeschen unbedingt zuverlässigen Brivatpersonen an, die sich auf der Reise zum Bestimmungsort

am Bagg, und Lieben, melde durch die Hoft erpedict wurden, um so dem Pitssellen Ausfands Ausdrud zu geben. Die englischen Zeitungen hätten den Zeit erfalten par des voles que nous ignorons. Um 2. August 1828 schreb Wortemart durch sicher eussichen Weitenscheit: "eint leigter Krivantiers sich darauf berechte geweien, in Eine gelefen zu werben. Tout ce que je die ... "über die Abreise des Kassens) no doit eine pris en aucune consideration." Erst aus Desse merbe er sichere Nachrich geben fönnen. (Dies Wolfgen waren chissentiet.

<sup>9) 916</sup> Sebşderen am 13. Tegember 1825 [cinem 50] cine aussifile Augifellung for Hertesburger Gerganific, maddem bir Naddridt vom Tobe Micromber's eingetroffen war, aufgidet, bebiente er fid eines Preusifiem Geurriers. Er bemerth bann am Gdijul ber Topefiche: Votre Altesses (Metternid) n'ignore pas, que je n'ai point de Courrier à ma disposition. Les conséquences possibles de ces dévénements sont trop nombreuses pour que je me permette de toucher ici aucune considération noulitione.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Auch in den durch fremden Courrier besorberten Debeichen wird vielsach die Chiffre benutt. Fontenay 18. April 1828 durch preußischen Courrier in Chiffre.

ber Depefche befanden 1), ober aber, und bas geschaft in ben allerwichtigsten Fällen, man schielte eine vertraute Perionlichfeit mit mundlichen Austragen und Berichten ab.

Am 19. Mai 1826 berichtet Laferronnaps in einer depeche confidentielle, die durch eigenen Courrier abgefertigt wird,
über die Unterredung, die er mit dem Kaifer über die Kondention vom 4. April gehabt hat, und sügt dann singu: Ici la
conversation prit une tournure et un caractère deaucoup
trop grave, pour qu'il me soit possible d'en consier le
résumé au papier. Ich nehme an, daß Nicolai schon sier die
später vom Rossigna formutiere Thesiung der Türtei angeregt
hat. Die frangösischen Aten enthalten keine weitere Spur über
den Insalt biese Schlußgesprächs. Bahrickeinlich hat Laser
ronntaß dem bald darauf in Betresburg eintressende derag
von Ragus eine mündliche Mittheilung gemacht, die mündlich
Carl X. mitgetheilt worden ist und im Keim das Polignac'sche
Rvoelt herechegeschurt hat.

So schielte, um ein zweites Beitipiel anzusühren, ber Herzo v. Wortemart im August 1828 seinen Nessen mit einer commission considentielle et verdale aus Schumla nach Paris, als es sich darum handelte, über den damals besürchteten Bruch zwischen Russland und England zu bereichen, und ebenso sind vie Berhandlungen wischen der französsischen Regierung und ihrem Petersburger Gesandten Ende 1829 und Ansang 1830, als das große Possunac'sche Theilungsprojett sich vorbereitete, durch mindliche Vossischen einster worden?

1) Dafür die Bezeichnung lettre assurée. Laf., 9. April 1826.

Instruction für Laferronnaps, 8. April 1826. Durch den Grafen Botodi überbracht. Sie betrifft die minder wichtige brafilianische Angelegenheit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) La négociation que vous étes chargé d'ouvrir, imreiti Salignac, niente d'ailleurs que des communications verbales, et elle ne permettra de dresser aucune note écrite, qu'après qu'un engagement d'honneur aura été pris préalablement.

Mortemart hat bann ben in Chiffre geschriebenen Theil ber Debesche, welche biese Angelegenheit betraf, regelmäßig vernichtet. Bgl. Tepeiche vom 22. Dezember 1829 burch frangofficen Courrier.

Wir werden aus diesen Thatsachen, die sich weiter speciatisiren und bisserven lassen. Den zwingenden Schluß zieben, daß die Angabe, wie eine Depesche expedit wurde, die unterläßliche Borbedingung ist, damit sie tichtig verstanden werde. Depeschencitate ohne einem entsprechenden Bermert haben sür aerobaltsis einertei Beweisskraft.

Damit allein aber ift es noch nicht gethan. Die in ben "Gebanten und Erinnerungen" ermabnte, in Bien, aber auch an anderen Sofen üblich geworbene Dittheilung von Inftruttionen, die ihrer Ratur nach bestimmt maren, Die Richtschuur für bas Berhalten eines accreditirten Befandten zu werben, und beshalb nothwendig geheim bleiben mußten, führte bahin, bag man oftenfible 1), fur bie Mittheilung bestimmte Inftruftionen und Depefchen ichrieb, bem Gefandten aber eine andere, geheime, nebenber augeben lieft, Die in Birflichfeit fur ibn bestimmenb mar 2). Unter bem Schein bes rudhaltlofen Bertrauens fonnte fo eine Taufchung ftattfinden; ber Befandte aber mar genau barüber orientirt, welches feine instruction ostensible und welches die vertrauliche, die instruction confidentielle, war. Er manbte basielbe Spitem bei Abfaffung feiner Depefchen an. Die fo gefdrieben maren, bag ein Theil berfelben biefer ober jener Dacht vorgezeigt werben tonnte. Gold eine oftenfible

<sup>1)</sup> Instruction confidentielle Laferronnays à Mortemart. Şati8, 27. Quii 1828: Yous pourrez montrer à M. de Nesselrode ma dépêche officielle de ce jour, et j'ai réservé pour vous quelques observations qui vous serviront de règle de conduite. (Dund eigenen Courrier.)

<sup>9) 3</sup>m Betersburg war es 3. B. übtid, daß bie Gefandten bem Kaifer Ricciaus ihr Zereigen zu leien goden ober fie Reffeitede vorfalen. Bal Rel. Fontena 1828 – 29. februar 1828. (Durch eigenen Geurrier, —) Instruction considentialle für Kefteronnah, Baris, 10. Chober 1826, Er fall ein energilderes Sorgeen gegen bie Tüften vorfaldigen. SI (Temperany) répond froidement ... vous vous abstiendres d'entrer dans d'autres développements que ceux que comporte la dépende officiel elle — 10. Exember 1926 (vour dignem Gourrier) bittet Laierronnahs um dopplet Infutionen fir den fall, daß Gonfinatin der baß Ricolfa faller werbe. Er fonnte dann am 22. Januar 1826 als erfter fein Sollmacht überreichen, was auf den Kaifer Wifslaus einem vortrefflichen (überzeichen, was auf den Kaifer Wifslaus einem vortrefflichen (überzeichen, was auf den Kaifer Wifslaus).

Depeiche schictte 3, B. ber Baron Damas nach Abschluß ber tussifich-englischen Konvention vom 4. April 1826 an Saferonnads; dieser legte sie Resseltiobe vor, der sie der Agage behält und durch eine gleichjals oftensische Depeiche an Boggo di Borgo beantwortet. Frantreich hatte sich verletzt gezeigt, daß es nicht in das Geheimnis der Berhandlung spineingegogen wor, und sich icheinder "wertraultig" barüber bestagt. Denselben Modus schlug ber zuslisse Beschtertianne ein.

Es find febr feine Ruancen, Die babei beobachtet werben. Bir finden &. B. in ber öfterreichischen biplomatifchen Rorreiponbeng ber gmangiger Jahre Die folgenben Begeichnungen: dépêche (ober instruction) officielle, ostensible, confidentielle, réservée, secrète, particulière, auch secrète et particulière. Die Reihenfolge gibt bier Die Steigerung bes Diplomatifchen Beheimniffes an. Schon Die depeche confidentielle ift im allgemeinen nur fur bie eigene Diplomatie beftimmt. Gie ift aber immer noch vorfichtig gehalten und bietet nur felten einen Ginblid in wirfliche Staatsgebeimniffe. 3ch mochte babei befonberen nachbrud auf bie lettres particulières legen, alfo Brivatbriefe, Die nicht nothwendig ju ben Aften genommen werben mußten, und bie haufig ben Charafter gang vertraulicher, nur fur ben Abreffaten beftimmter Mittheilungen tragen. Much bei ihrer Beurtheilung ift natürlich bie Art ber Beforberung außerorbentlich wichtig. Gine lettre particulière, burch fremben Courrier beforbert, bietet nur ben Schein ber Bertraulichkeit val. Laferronnans an Mortemart, 30. Juli 1828. Diefer Brief mar beftimmt, bem Raifer Nicolai porgelegt gu merben.

3ch babe die lettres particulières nur in Frantreich mit en offigiellen Atten, so wie sie heute geordnet sind, in einem Bande, gesunden; in ihnen aber ist oft der Schlässel weiner politischen Lage zu finden. Sie geben einen Ersah für das sonst ichwer zu erfoljende Geheimnis, das gewöhnlich auf mündlich getrossen Exercibarungen und Mittheslungen guruckgebt.

Es kommt aber auch vor, daß ein Gesandter besonders distrete Mittheilungen mit der Bitte einleitet, die betreffende Depesche nicht den Utten einzuverleiben. Das ist z. B. der Fall mit einem Immedialbericht bes preußischen Gejaubten Schöfer vom 3. Mai 1829. Wenn wir ihn trogbem bei den Atten finden, so beweist das kineswegs, daß nicht andere verwandbe Berichte abgeswert wurden und an anderer Stelle, etwa im foniglichen Dauskarchie, siegen.

Gin anberes Beilipie sietet dos senassisses erreite senassisses am 4. September 1829 sein Projett einer Typisung der Türkei dem Perago von Mottematt jussisses, bemett et: Il sera bien que vous vous reserviez la connaissance pour vous seul, et ne la classize pas dans les archives de l'ambassade, afin qu'il n'en reste pas de trace en Russie, et que vous puissiez me la rapporter vous-même lors de votre retour en France.

Im frangofischen Archiv des affaires étrangères findet sich feine Cour bon Berichten, Die bireft an ben Ronig gegangen maren, obgleich es namentlich bei einer Berfonlichkeit, wie Rarl X. es mar, gar nicht zweifelhaft fein fann, bag er fich folche Berichte bat fenden laffen. Bo, wie im Biener Archiv, Die Aften nicht gebunden find, und fie auch nicht in Ronvoluten, fonbern nach Ausmahl ber Beamten bem Benuter mitgetheilt merben, ift es in thesi febr wohl möglich, bag ibm nur offizielle Depeichen poraeleat merben, aus melden er bann ein burchaus verfehrtes, ber Birflichfeit nicht entiprechenbes biftoriiches Bilb geminnen muß. Bo bie Atten, wie in Berlin, Baris, Betereburg, gu Banben ober Ronpoluten aufammengefaft finb, fo baf offizielle, vertrauliche und geheime Inftruftionen nebeneinanderliegen, lagt fich bas Spftem genau verfolgen und bas boppelte Bilb ber icheinbaren und ber mirflichen Bolitif bes Staates erfennen. Beibes aber ift fur ben Geschichteforicher von Bichtigfeit und follte in ben Citaten fomobl mie in ben Bublifationen gum Musbrud tommen. Aber auch bei biefer Art ber Aufbewahrung von Uften ift naturlich nicht ausgeschloffen, bag einzelne Bapiere ad hoe bem Benuter porenthalten merben.

Eine besondere Gattung von Depeschen stellen dann die revidirten, oder von dem Minister der fremden Macht, oder gar dem herrscher, bei welchem er accreditirt ift, aufgesetten Tepeschen Scheinverraths zu verwideln, dem er zum Opfer fiel (vgl. Schilder, Belgichter Alegander's I. Bb. 3 Kap. 3 u. 4 und Scalletpand, Mémoires I, 321). Mit wedfert Umfight, nomenlich sir die Zeiten politischer Krisen, wie sie die ganze napoleonische Periode darziellt, bipsomatische Wacterial anzuschlien ist, gestwood zusch anzuschen Scholleten der Verwicklich die das noch auf der Konvention von Tauroggen rubende Geheimnis muß paupstächtig auf ähnliche irresührende diptomatische Schockzuge zurückseische Leiten der Verwicklichtig und über Konvention von Tauroggen rubende Geheimnis muß paupstächtig auf ähnliche irresührende diptomatische Schockzuge

Alle biefe Belege ließen fich vergebnfachen. Aber ich meine, Die angeführten Beifpiele genugen, um bie Forberung ju rechtfertigen, bag bei ber Publitation von Depefchen nicht nur ihre Charafterifirung ale offizieller, vertraulicher zc., fonbern auch bie Art ihrer Expedition regelmagig angeführt merbe. Seute liegen Die Dinge einfacher. Gifenbahn und Telegraph, fowie bie häufigen Reifen hochstebenber Bertrauensmanner ber Regierungen haben bie Erpedition ber Depeichen erleichtert und gefichert. Auch werben bie Chiffern baufiger gewechselt und nach weniger burchfichtigen Spftemen tomponirt. Enblich ift bie Politif weniger, ale es früber ber Rall mar, auf bem Bebeimnis aufgebaut. Bang beseitigt aber ift es naturlich nicht, und nichts mare trugerischer als ber Glaube, baß fich auf bas Material ber in Blau- und Gelbbuchern veröffentlichten Rorreipondens ein volles und guverläffiges Bilb ber in Frage ftebenben politifchen Rontroverfen gewinnen lagt. Es find meift forgfaltig revibirte, gum Theil ad hoc gefertigte Fragmente von Berbanblungen, Die jeben nicht Eingeweihten nur irre führen tonnen. Much bei folchen Bublifationen mare bie Charafterifirung ber Depefchen ein entschiedener Fortschritt.

# Miscellen.

Gin Bericht bes Generals v. Steigentefch über bie Buftanbe Breugens ans bem Jahre 1824.

Bon

Alfred Stern.

Die nachfolgenbe Relation, Die ich bei Forschungen im f. und f. Saus-, Sof- und Staatsarchiv Bien unter ber Bezeichnung "Breufen. St. R. Collectanea fasc. 5" porfand, ftammt aus ber Feber bes als Dichter und Diplomat befannten Freiherrn Muguft Ernit v. Steigenteich (val. über ibn Alla, Deutiche Biographie 35. 577-580, und Burabach: Biographifches Ceriton bes Raiferthums Ofterreid, Bb. 38. Die Berichte, Die er 1815 ale Militarbevollmächtigter ber Alliirten aus ber Schweig erftattete, find abgebrudt in Silty: Politifches Jahrbuch ber Schweizerifchen Gibgenoffenichaft 1888. Dritter Jahrgang, G. 596-718). Gie mar an ben Staatstangler Fürften Metternich gerichtet und murbe, laut einer über bem erften Blatt fiebenben Rotis, bem Raifer Frang "mit Bor» trag bom 25. Sanner 1824 unterlegt". Es mar mir im zweiten Banbe meiner Befchichte Europas 1815-1871 (Berlin, 28. Bert. 1897, S. 410) nur möglich, auf fie gu bermeifen. Inbeffen mag fie einer mortlichen Biebergabe, wennichon ohne bie entbehrlichen Beilagen, nicht unwerth ericheinen.

Steigenteich vorz gegen Ende des Zahres 1823 nach Bertin entjandt worden, um die Glüdwünsche des Kaisers den Herreich jur Vermäßlung des preußischen Kronpringen zu überbringen. Bei diese Wetgenseit machte er die Beobachungen und verschafte er sich die Nachrichten, die ein seiner Relation zusammenstellte. Es gehörte eine gewisse Kühnseit dazu, 1823 gerade beisen Boten von Wien aus



gu festlichem Anlag an Die Spree gu entfenden. Denn furg gupor, im Rabre 1820, mar ber fiebente Band ber Correspondance inedite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte und in ihr eine höchft merfwurdige Depefche herrn v. Linden's, bes in Berlin refibirenden Befandten Ronig Jerome's, an ben Grafen b. Fürftenftein in Raffel erichienen. Mus Diefer Beröffentlichung erfuhr man, wie rudfichtelos, wenn nicht wie verratherifch. Steigenteich in bem fritischen Nabre 1809, als eine febr michtige Miffion ibn nach Ronigeberg geführt hatte, fich gegenüber ber preufifchen Regierung und infonderheit gegenüber bem Ronig benommen batte1). Dennoch magte es Metternich, ibn "als einen Mann, ber perfonlich bem Ronig von Breugen und bem Bringen befannt ift", jum Uberbringer ber faiferlichen Gludmuniche auszuerfeben 2). Der Erfolg gab ibm Recht. 3mar lentte Die Untunft Steigenteich's aller Mugen in ber Berliner Gefellichaft wieber auf ienes Aftenftud, bas fein früheres Benehmen in einem fo eigenthumlichen Licht ericheinen lieft. Son arrivée, ichrieb Bernftorif an Sabfeld, ben Bertreter Breugens in Bien, a fait reparaitre dans toutes les mains la correspondance qui l'avait compromis, il v a quelques années, et a fait naître contre lui des préventions qui ne sauraient lui échapper tout-à-fait. Aber er fügte hingu, je mehr bas Bublitum fich barüber munbere, bag er nach einem iolden eclat magen fonne, in Berlin zu ericheinen, je mehr befriedige es ibn (Bernftorff), fagen ju tonnen, bag ber Ronig in bem Boten bes Raifers nur bas Organ freundichaftlicher Intereffen febes). Bleicherweife ichrieb am 9. Januar 1824 Barnhagen b. Enfe bem Freunde R. G. Deloner nach Baris: "Die Gludmuniche bes Biener Sofes gur Bermahlung unferes Kronpringen hat Berr General v. Steigenteich bierber gebracht; feine Ericheinung mar auffallend genug nach bem Argernis, welches Die Depeiche bes Serrn v. Linben im 7. Bande der Correspondance inédite de Napoléon in Bezug auf unferen Sof an jenen Dann gefnupft batte; man glaubt überbies, er fei abnichtlich ju biefer Sendung gemablt, um bie Stimmung gu

<sup>1)</sup> Siehe meine "Abhandlungen und Aftenftude jur Geichichte ber preußischen Reformgeit", 1885, G. 65-93. Die Miffion bes Oberften p. Steigenteich nach Königsberg im Jahre 1890;

<sup>2)</sup> Beijung Metternich's an Bichy, 21. Dezember 1823. K. u. t. Saus-, Sof u. Staatsarchiv Bien.

<sup>3)</sup> Beijung Bernitorff's an habfelb, 1. Januar 1824. Geh. Staatsarchiv Berlin.

vrüfen, und solls sie güntlig erichiene, ihn sogar zum Gesandten hier un bestellen, da herr Graf v. Zichy an einen höheren Vollen besördert werden soll. Wit seiner Aufnahme sann er zufrieden sein; der König datte die Artigetit, im Theater das Trauerspiel des herrn Beer ablogen und ein Lutispiel des herrn v. Seiegenteich auführer zu lossen. diesen zu des in Lutispiel des herrn v. Seiegenteich auführer zu lossen. diesen zu des fien Bertand zieht man den Schuß, der im politischen Leben gewichtvolle Anwendung dat, daß es sir Begünftigte, so lange sie es sind, seine Kompromitting giet).

Bon Bien aus ermiberte Satielb auf Bernftorfi's Borte. Detternich behaupte, baß Steigenteich fich wegen ber ibm gemachten Bormurje feiner Beit bereits gerechtfertigt habe. Seine Sendung nach Berlin folle eine Urt von rehabilitation publique bebeuten. Sabield zeigte fich febr befriedigt baburch, ba er Steigenteich als tinen homme très bien pensant et parfait dans ses principes betrachtete. Es mar bezeichnend fur feine Dentweife, baf er in bem portrefflichen Empfang Steigenteich's bei Sof einen Triumph über die Liberalen erblidte, Die fich in voreiligen Soffnungen gewiegt hatten. "3d fenne meine Liberalen von Berlin. Die Giniafeit Diterreichs und Breugens ift ihnen und muß ihnen verhaßt fein." Steigentefch felbit feinerfeits mar über bie portrefflichen Gefinnungen bes Königs des Lobes voll. Roch von Berlin aus berichtete er Metternich, wie gnadig er von ihm empfangen worden fei. Rach ber Reujahrstafel in Botsbam vernahm er aus Friedrich Bilbelm's III. Munde Die Borte: "In meinen Bunfchen fur bas neue Jahr nehmen bie fur bas Bobl Gr. Majestat bes Raifers und feines Saufes Die erfte Stelle ein. Ihn und mich bat die Beit gepruft und bemabrt. Bir miffen, mas mir une find, mas mir une fein muffen, und bie Rufunft, wenn fie es nothig machen follte, wird biefen Grundfat bemabren, ben ich unabanberlich feithalte?)".

<sup>9)</sup> Berichte Sabield's, Wien, 6.49. Jan. 1824. Geh. St. Arch. Berlin. — Bericht Steigentesch's, Berlin, 3. Januar 1824. R. u f. Dauss, Dof. u. Staatsarchib Wien.

In feiner Relation leat Steigenteich auf Diefe Befinnung Friedrich Bilbelm's III. bas größte Gewicht. In flarer Erfenutnis bes Berthes bauernder Befolgichaft Breugens fur Die Intereffen ber herrichenben öfterreichifchen Bolitit fest er auf ben für ihn feftftebenben Entichluß bes Monigs, "bas Schicffal Breugens auf immer an bas bon Ofterreich ju fnupjen", bas bochfte Bertrauen. Ubrigens weiß er bon Diefer und jener Erscheinung Mittheilung ju machen, Die ihm ohne bies Bertrauen einige Sorge batten bereiten tonnen. Um bemerfentwertheften ift Die Augerung, bag fich um ben Pringen Bilbelm, ben fpateren Raifer, "ein Rreis von Digvergnügten gefammelt habe", bag er "bem Ronige und feinem Bruder gegenüberftebe". Rur wenige Monate nach Steigenteich's Unwesenheit in Berlin, am 31. Marg 1824, ichrieb Bring Bilbelm, wie befannt, feinem Freunde Oldwig v. Rabmer: "Bas bie außere Lage unferes Staates betrifft, fo muß ich leiber gang Ihrer Unficht beitreten: batte bie Ration Anno 1813 gewußt, daß nach elf Nahren von einer bamale ju erlangenben und wirflich erreichten Stufe bes Glanges, Ruhme und Anfehns nichts ale bie Erinnerung und feine Reglität übrig bleiben murbe, mer hatte bamale mobl alles aufgeopfert folden Refultates halber? . . . Die einzige Aufftellung jener Frage verpflichtet auf bas beiligfte, einem Bolt bon elf Millionen ben Blat gu erhalten und zu vergemiffern, ben es burch Hufopferungen erlangte, bie meber früher, noch fpater geschen murben, noch werben gesehen werben. Aber bieran will man nicht mehr benten; im Gegentheil, man muß horen, bag es lächerlich fei, mit elf Millionen eine Rolle zwischen Rationen von 40 Millionen fpielen gu wollen". Balb banach ergangte ber Bring Dies Beftandnis burch bie Borte: "In Berbfte, bente ich, feben wir uns bei ber intereffanten Rebue bon Leuthen! Mochte boch ber flaffifde Boben alle Beifter, por allem bie fcmachen, beleben!" Dit Recht bemertt biegu Erich Dards in Raifer Bilhelm's Biographie: "Das war es: Pring Bilhelm wurgelte im Boben Friedrich's II. Rur mit offenem Biderwillen ertrug er Die Gelbftunterordnung Breugens unter Ofterreich." Möglich, bag Steigenteich bon biefer Stimmung bes Bringen etmas burch ben Gurften Bittgenftein ober anbere Butrager erfahren bat. Bas ihn aber beruhigte, mar, "bag ber Bring fich nicht durch eigene Straft erheben fann"!

Es ift unnöthig, die übrigen Behauptungen des Steigenteichisches Berichtes burch einen Rommentar ju begleiten. Manches ericheint etwas ju febr grau in grau gemalt. Aus allem hort man ben

öfterreichifden Offizier und Diplomaten heraus, der mit den Augen Metternich's zu sehen gewohnt ist und fich auf feinen Standpunkt zu versehen jucht.

#### "Durchlauchtiger Fürft!

Ein turzer Aufenthalt in Berlin, der mir nur wenige Tage für Beobachtungen erlaubte, muß die Unteftimmiseit der Umriffe entschuldigen, die ich es wage, über einige Theile des preußischen Staates Eurer Durchsaucht gehoriamit zu unterlegen.

#### Der Sof.

Der Ronig gehort ju ben Monarchen, felbft ju ben wenigen Menichen, Die bas Unglud über ihr mabres Intereffe belehrt bat. Seine Sauptbeichaftigung ift bas beer und alles, mas fich barauf begiebt, feine einzige Erholung bas Theater und fein Troft bie Religion. Die oft ben Trubfinn erheitert, ber ben Grundton feines Charafters bilbet. - Die Rirche, Die Bachparabe und bas Schaufpielhaus tonnen als bie Gintheilung feiner Beit und bie Sauptabichnitte feines Lebens betrachtet merben. - Giner ber Bebanten, Die ibn ehmals qualten, war, daß die Berichiebenbeit ber Religion ihm nicht erlaubte, bas Abendmahl mit ber Ronigin zu nehmen, Die ber lutherifchen Rirche angehorte. Er fuchte baber bie reformirte und lutherifche Rirche au vereinen und er hat badurch aus gwen, bren Religionen gefchaffen, pon benen die pariirte nicht mit Unrecht die Roniglich-Breufifche genannt wird. - Aber Diefe Religion gibt feinen Berfprechungen eine Festigfeit und Beiligfeit, Die unbedingtes Bertrauen forbert und berdient, und die Erfahrung bat ihn gelehrt, daß fein Anlehnen an Ofterreich, der Charafter bes Monarchen und die Rraft ber Monarchie Die ficherften Stuten und Burgen feiner Große find. - Gein Entfolug, bas Schidfal Breugens auf immer an bas bon Ofterreich ju fnuvien, icheint in ibm unveranderlich als Grundiat feitzufteben, ben er ale bas große und gludliche Refultat feiner Erfahrung betrachtet, bem Breufen feine neue bedeutende Stellung verbanft.

Auf den König hat der Fürft Wittgenstein den meisten Einsuß, da ihn seine Geschäfte als Minister des Königlichen Haufes in tögliche Berührungen mit dem Könige bringen und die Sparjamkeit des Wonarchen für alles, was seine persönlichen Bedürstuffe betrift, durch die Berwaltung der Jürstin (sic) betriedigt wird. — Er benüßt leinen Einsuß, dem Könige zuweilen eine neue Ansschaft der Borschafts oder einen Entwurf zuzussischen, die ihm selcht von andern aufgedrungen wird. — Abgespannt und tränklich, sucht er seinen Wirtungskreiß nicht zu erweitern, und in seiner Stedung in der Räde des Königs beistelt siem Kicklaiteit. die er nicht mickroaden

Graf Bernitorii hatte burch feine Stellung unter bem Staatsfangler fich ben freien Butritt gu bem Monige verfagt und baburch ben Gefchaften ben langen Weg bes fchriftlichen Bortrage und ber Antworten angemiefen. Dit bem Tobe bes Staatsfanglere borten alle Beweggrunde fur biefe Stellung auf; er hatte fie anbern fonnen, aber ber Ronig liebt nicht ben Breis ber Menichen gu erweitern, Die er gewohnt ift gu feben, und bie Branklichfeit bes Grafen Bernftorff, pielleicht auch feine Bequemlichfeit, eine Solge ber Rranflichfeit, haben ibn bis jest noch feinen Schritt thun laffen, beu Bang ber Befcafte burch ben freien Butritt ben bem Ronige gu beschleunigen. Daber ift ber Gang ber bobern Politif ibm ungeftort überlaffen, ba feine Grundfate mit ienen bes Monias übereinftimmen; aber in ben Anftellungen und ber Stellung ber Organe biefer Bolitif im Muslande greift ber Ronig und feine Umgebungen oft ftorend ein. Dies erregt ben Difemuth bes Grafen Bernftorff, und bie Geichafte ftoden bann felbft in ben Mugenbliden, Die ibm feine Rrantbeit übrig lagt, ober fie merben anbern Sanben überlaffen, in benen fich oft ihre eigentliche Beftalt und Farben anbern.

Bon ben übrigen Ministen tenne ich nur ben Grofen Bilon, Minister des handels feit langerer Zeit, ber voll Geist und Renntuffe jeben Entwurf schuell aufget und, wie man sogt, nur zu schnell ansführt. Wan beichalbigt ibn, ben größen Theil vor frangblichen Sontributionen in ben Sandbispen Berusenb begraben zu haben, die unter ihm burch taufend fünftliche Berjuche urbar und blübend werden follten.

Der Kronpring wird noch zu febr durch die Einbildungskraft einer Alle Buniche und Leibenschaften sind in ihm noch zu ausgeregt, um ein rubjeged Urtheil über seinen Chorakter und seine Ansächen zu gestalten. Er hatte die Güte, mir zu sogen, als er bon er Zultuni; broch, die drochen do van Wieler. Wenn wie nach den Jahrhunderten voll Schreden nur nicht Jahrhunderten voll Aufrech und gerätelt werden, um ihre Krolt zu über erihalten, mie die Stimme in der Aufre den gestalten von soulen Tünften, mie die Stimme in der Ratur den Zuhrferis von soulen Tünften, mie die Stimme in der Ratur den Zuhre volleichzt einmag geshelft werden sonnte, ift nichts als eine Physale, die in sin aus dem Grifte Ancillon's, seines Erziehers, übergegangen ist, der auch ein einem vorgerückten Alter noch immer in Physosopie und Texanon lest und herden.

Der Professor auf Staatscaft Soulgai (sic) hat nach Ancillon ben meisten Einsus auf sie Biltung bes Armopringen. Soulgai bal das große Berdienst, der Rechtsgeleksfamkeit sier absightedemben giernen siertem Vortrage benommen und den historischen Theil der Geselgsgebung genau und klar aufgefost und dangestellt zu saben. Jür ihn it das Geieh alles, dem alles übrige untergerdnet ist, aber außer dem Gebeite siener Wissenschaft ist führe abschen in allen sienen Berdiel siener Wissenschaft ist führe der wirft nur gefahrlich auf dem nemfänglichen Geist des Kropringen, mot er alle Teorein seiner Beischlich und der alle Teorein seiner Beischlich und der alle Teorein seiner Beischlich und den Abschrinffen den, die ihm underdannt inn.

Tie Kronpringessen ist sich offen semendelig, gut, siedt und wird sieden Westen auch ihren Gemahl und den König glinklich, der eines weibeslichen Westen in seiner Asse bedart, das sie ersteitert, und so ist dien Westen der eine Besten kreister, und so ist die ihren Einstelle wadehenen sonn und wird, must die Zeit lehren, aber, wenn ich die Zumme ihrer gestigen Kraste richtig berechnet habe, so glaube ich, daß sich ihr Värfungsferes nie sehr weit über die Grengen des häusslichen Verlagen ausbehanen wird.

Bon ben ibrigen Pringen des soniglichen Haufes steht ber Perny Bilfelm seinem Bruber sund ind den Bonige gegenüber, und um ihn hat sich ein Kreis von Misvergnügen gesammet. Diese Kreis sit weber bebeutend burch seine Jahl, noch durch die Eigenschaften der Plenschen, die ihn bilben, — und der Frinz, der sich nicht durch eigene Krait erheben sam, scheint diese Stellung gewählt zu haben, weil ibn die Undebeutenheit brüdt, zu ber ihn seine Lage und sein Character beitnimmen.

Die andern Mitglieder des königlichen Haufes hat die Gelegenheit noch nicht geprüft, und Anstand und Kenntnisse sind die einzigen guntligen Farben, durch welche die öffentliche Meinung ihr Uribeil über sie bezeichnet.

#### Stimmung.

Die Liste der Wachlen für die Schände-Bersamulungen der Prodingen, die ich die Ehre habe, sir die Nart, Zoufig und Bommern hier gehorfamit beigulegen, enthält nur Namen, die, wie man sagt, ihre Grundsige demadert haben. Was dem Geist dieser Wachlen noch richtiger deşeichnet, ist, daß der ehemalige Großfangter Beryme und der Staatsminister Jumboldt, die fich Müch gaden gewählt zu werben, won den Muchleren verungeria nurbern? Des diese wiesen gestellt zu werben, won den Muchleren verungeria nurbern?

<sup>1)</sup> Dies "und" icheint ergangt werben gu muffen.

<sup>2)</sup> Bgl. Barnhagen v. Enfe: "Blätter aus der preußischen Geschichte" 3, 8 (12. Januar 1824): "Beyme's und herrn v. humboldt's Bahl ift abgelentt worden. Man jagt, lesterem fei es gestedt worden, wenn er mit

tein Einfluß der Regierung, Die felbft den Anschein bavon ju meiben suchte, und es war ber neue Ausbrud der öffentlichen Stimmung, Die fie verwarf.

Man darf fich nicht burch die gefellschiftlichen Berhältniffe in Bertin über die Stimmung Breugens delehren wollen. Die reichen Gutsbefiger im Schleften, Preuffen und Bethydalen leben auf übren Gütern, und in den Gesellschaften in Berlin muß durch die Art ihrer Jusammensehung immer das Ansehen democrafischer Grundfahe seinerbeten werden.

Die bobern Generale haben in ihren fruberen Befetungen gewöhnlich Berbindungen geschloffen, benen ber Ton ber guten Befellichaft burch Geburt und Erziehung fremd geblieben ift. Den Grafen Bernftorff abgerechnet, baben alle wirflichen Staatsminifter, wie bie erften Sofbeamten, Frauen aus ben untern, felbft aus ben unterften Bolfotlaffen geheurathet, Die ben Rang ihrer Danner am Sofe wie in bem Gefellicaftegimmer theilen; ibre Samilien umgeben fie, gu ihnen gefellt fich ein Theil ber Brofefforen, Die, wie Cavigni und Sofmann1), ben Bortrag im Ctaaterathe und baburch eine bebeutenbe Stellung in der Befellichaft haben. Die gablreiche Jugend der Unis perfitat brangt fich ihnen in Die Befellicaftefale nach; alle Scheibelinien ber Stande icheinen bier bermifcht und man muß die Grengen Diefer gesellichaftlichen Berhaltniffe übertreten, um burch ben feften Gang ber Bermaltung, Die öffentliche Stimmung und Die Saltung und Rube bes Beeres wieder über einen Buftand beruhigt gu merben, ber alle Rangftufen ber gefelligen Ordnung gu gerftoren brobt.

## Staatshaushalt, Sandel, Gemerbfleiß.

Ein Zefigit, bas nach alten Nachrichten, selbs nach oen Außerungen bes Ministers Bülow, im vorigen Jahre 7 Millionen Thaler iberlitig, erregt Bejognissie, die alle Berechungen der Hilbsmittel Breugens nicht mindern lönnen. Der Denbel sindt; die großen Auße fürpartiell Breussens, Gerteide und Holg, sind diese Albaja und

dem hof nicht gang brechen wolle, möge er felbst feine Bahl verhindern, und er habe fich deaunf bemüht, dorguthun, daß fein Grundfilld eigentlich nicht von der rechten Art fei, um ihn jum Deputiten gu befähigen. Seine meisten Guter liegen in Schlesien, im Erjurtischen ze."

<sup>&#</sup>x27;) Gemeint ift Johann Gottfried hoffmann (j. Allg. Deutsche Biographie 12, 598-604).

Rachfrage, Die Rorn- und Solspreife finten taglich, Die vier großen Bafferftragen, ber Rhein, Die Elbe, Die Ober und Die Beichfel, find verobet, und wer ben Berfall bes Geehandels will fennen lernen, barf nur die Reitungen von Stettin und Dangig burchblattern, Die mit Unzeigen von Schiffsvertaufen angefüllt find, Die um ben gehnten Theil ihres Berthe angeboten werben. Das ftebenbe Beer, bas mit bem Bau und ber Ermeiterung ber Feftungen beinahe Die Salite ber Staats-Einfunfte verschlingt, fann nicht vermindert werben, ba es alle bren Sahre erneut wird und ber Golbat zu feiner Bilbung biefer furgen Dienitzeit bedarf, Die feinen Urlaub gestattet. Diefe feitstehenben Rablen ber Musaabe erfcuttern ben Staatscredit, bem in Diefer Sinficht bas große Gulismittel ber Ginichrantung und Eriparung unmöglich wirb. Ginfaufe, Borrathe, Unternehmungen, Baue, Bericonerungen, Bedürfniffe an Baffen und Bulber für Die Bewaffnung ber Monarchie, Die ichlagfertig bafteht, erichopften ben Staateichat. Reue Runftftragen, Die fich burch alle Theile ber Monarchie gieben, erleichterten Die Berbindung und Bewegung bes Sandels, und fie merben bem Ctaatsfcat einmal eine große Quelle feiner Ginfunfte fichern, aber ihre Unlage foftet ungeheure Summen. Gine Befellichait bat ben Ban ber Strafen nach Ronigsberg und Samburg (132 Meilen) unternommen, Die im nachften Jahr beendigt fein follen, und ber Ctagt bezahlt für jebe Deile 30,000 Thaler; einige mit Bruden und Abgugfanglen foften 70s bis 80,000. Der Mangel bes erften Materials und feine Rufuhr aus ber Gerne erhöben bie Schwierigfeiten und Roften biefes Baus, und Granit aus Schweden wird burch Die Geefracht fur Die wohlfeilfte Bufuhr gehalten.

Durch den letten ruifficen Holdaciff!) hat der Abfah der preußirden Tüder nach Ruhland, Thiete und China iehr abgenommer, obwohl dodurch der Schiedhandel zwissen Weilend Wossen und Belangen Weitriehlandelt gewonnen hat. In dem letten Jahr ind ans Angland zorde Veiledungen itz gewöhnsise Zuch gemacht worden, das, die englisse Efte. dem Preis von 12 Schiffingen nicht übertrigen auf. Es ist zöfkentheise abo dem andeligen Amerika betimmt, und bey dem bohen Afreitsblichen Amerika deitimmt, und bey dem bohen Afreitsblich ift es den englissen Zuch von dieser Cigeritägel und beitem Preis zu leiten. Eine neue Tahaltet ist daburch über Worleber, Grünneberg und

<sup>1)</sup> Ulas vom 24./12. Marg 1822. S. Zimmermann : "Geschichte der preußisch beutichen Sandelsbegiehungen", 1892, S. 70 ff.

Lufemalde 1), die großen Tuchjabridftäbte ber alten Provingen, verbreitet worden und die gewöhnliche Bolle ift bedeutend in ihrem Berthe gestiegen.

Der Leimondhandel in Schlessen ist durch einige Beitellungen wieder gehoben worden, die ungefähr den 16. Theil der ehemaligen Ausfuhr betragen, die in den besten Jahren 8 Millionen Thaler übertige. Dieser Zweig des Gewerdsleißes war jo tief gesunken, die, wären die Bestellungen größer geweigen, die sich ich gekunken, die, wären die Bestellungen fönnen, denn durch die lange Stodung des Handels war der größer Betreit der Arbeiter entassien worden die in andern Landen gläcklicher Betraktinffe aufgestucht hatten. Währen die in andern Landen gläcklicher Bertaktinffe aufgestuch hatten. Während wir der die Bertin batte man Rachricht von neuen Bestellungen in das spraische Erreit der Willion Abeler detragen jollen.

Die Mheinisch-Beitindisch Sandelsgesellische hatte eine Lodung on Leimond aus Etherfeld und Batmen in den Antillern mit einem reinen Gewinn von 200% abgeseht und neue Auslitäge erhalten. Der Erfolg der nach bem spanischen Amerika abgegangenen Schije wond, nicht bekaunt, aber die 4% Zieffen der Actien diese Geschlächel wurden pünstlich bezahlt und bie lehte Dividende bes reinen Gewinnsbetrug außerdem 8%.



<sup>1)</sup> Grunberg und Ludenwalde.

Befchup nothig mar, find ein Geminn, ben es ben Fortichritten feiner Gifenwerfe verbantt.

Das Eifen muß behnber und leicht flüssig eine, wenn es im Beschütze nicht gefahrtig ober unbrauchber werden soll. Der Eisenblich wird baber vor seiner Schmelzung durch die Wolferprefig geprüft; behnt es sich über ihrem Gewichte, so wird es als brunchber ertannt; ist es fyrode, so wicht es unter Gewold ber Vereise.

Eine neue Art der Wifchung und Vereitung der Ziegel ift mit großem Glüd in dem Bau der neuen Festungen angewendet worden. Alle Berichte stimmen darin überein, dog die Gewölbe, aus diesen Ziegeln erdaut, seine Fesuchigselt durchlessen, sich seine Schimmeloder Schiererinde in ihnen ansięt und Vulver und alle Borräthe in ihnen troden ausbewohrt werden. Ich hobe ober geseicht, die Beschreibung diesen neuen Ersindung, ihre Anwendung und die Auftisse der Wischellung diesen neuen Ersindung, ihre Anwendung und die Auftisse der Wischellung die Bereitung die der Verleitung dienen, und ich habe die Ehre, sie Eurer Durchlaucht unter Rr. 2 gehoriomsi bezulegen.

Die Postanflaten der Berußtischen Monacchie gehören wie die kunsstirischen ist einigen Johren zu den erften in Arropo. Mon erhält in 6 Zogen die Briefe aus Paris, und die aus Memes (90 Reilen weit) trot der noch bestehenden Sandwage am 4. Tag in Vertin. Der Generalpostmeister Wagter gatte die Gefälligfeit, mit alles mitzutheilen, was auf diesen wichtigen Jweig der Werwolfung und ihre innere Ordung und Vessellenzugung Bezug det, und ih habe die Ehre, Enter Durchsauch in der Beilage Kr. 3 eine vollfändig Ubersicht der Bezuglichen Bohandlein gedorfant zu übergeben.

#### Streitfrafte.

Kein Staat in Europa hal feine Etreitfrässe entwickst wie Preußen. Zeine geographische Loge, eine Muddehnung, die in gerader Linie von Bolangen bis Achen 179 Meilen beträgt, hat ihm die Nothwenbigsteit gezigt, die gange Bevölsterung unter die Wossem zursen wie fein 4 großen Wossen Wossen wie der Archiven der Verleugen in beinahe 4 gleiche Theile scheiden. Diese Fässen in beinahe 4 gleiche Theile scheiden. Diese Fässen in beinahe 4 gleiche Theile scheiden. Diese Fässen, sie sind pungen bebeckt, um den Krieg an ihren Usern seitzuhalten, sie sind am Rhein zwischen Cossen der Michael der Verleugen der Kriegen und Wossebeurg, auch mach Wossebeurg, der Unter Lieben Vergen, Eustria und Ragbeburg, and der Ober zwischen Vossen, Eustria und Veralden zwischen den der Verleugen der Verle

Die meine Sträßen erleichten die Bemegungen des Heres, um auf die bedroßten Buntle zu eilen. Alle Flerde, die das Gefähr und höhrmelen u. f. w. bedarf, find im Kreise jedes Truppencorps bezichnet. Der Borraft on Waffen und des Bedarfs jeder Krit wird der jeden Minien und Sandwertgreitnent lorgsliftig unterhalten und jede dieser Megimente muß 3 Tage nach dem erholtenen Befehle, mit allem verfehen, fologerient auf einem Sammeltofa feben,

Hir die Befetpung der Festungen und bes inneren Lienste find 180000 Mann des zweiten Aufgebots der Landwehr bestimmt, die aft Tage nach dem erhaltenen Beschle auf den ihnen angewiefenen kunken bersammelt sein milssen. Das ganze stehende Here Landwehr geldvir der Beneugm des Kriezs. Das Here und das erste Aufgebot der Landwehr bestehen, das dem Bekere und das erste Aufgebot der Landwehr bestehen, and dem Besiche das Freigenmisstres an von Könlig, am Alchiqus des Seiteres, Ingabes, in 29824T Mann Highoft und 40557 Mann Arctieren, Irre-Krifflerei fit in 9 Brigaden gestjeilt, jede bestehet aus 13 Gwomognien Krifflerei ist in 9 Brigaden gestjeilt, jede beiset aus 130 Mann, donn aus 3 Compagnien retiender Krifflerie, jede bon 85 Pferden, und eine Compagnie Dandwerfer.

Bey jebem Jandwejkhalaillon ist außerbem eine Compagnie, die bem Puchanisams ber Glichsbedeung unterrighet ist, und so fam der Stand der Sienklässigen sier die Artillerie, der im Sext magfahr 14000 Mann beträgt, im Augenblid der Gejahr verfendsigt werden. Die gange Wosse der Streitfrässe, die in diesem Augenblide istglagserig deltge, fann ohne Übertreibung zu einer statten Million Mertlighen augenommen werben, bie sich immer vermeiht, do das siehende Spert nach 3 Jahren immer in die erste Classe der Zundweig zurücktigt.

Diefe Dientsteit von in Jahren ist eigentlich auf 12 Jahre ausse gebehnt. Der Jahre für das sichende Seer, zwei gir die Keferen, die zwei grote für die Seferen, die zweimal in jeder Woche geübt wird), und 7 Jahre für das erste Ausgeocht der Landweck, die im Kriege mit dem Herte beint. Dann nicht der Golden die Jahren die Linde der Zamweck, die für die minern Deutst bestimmt ist, und erst in seinem 60. Jahre wird er eigentlich dem diesem befein.

Ber Unteroffigier werben will, muß fich, wie ber Offigier, bor ber Erhaltung feiner Stelle einer Prufung unterwerfen und feine

<sup>1)</sup> Unrichtia.

Dienstigtit wenigstens auf sechs Lahre verlängern. Jür Sold wird dann, besonders bers der Artillerie, wenn sie höhrer Spähgleriten entwicken, nach der Länge ihrer Dienstigteit und dem Grade ihrer Jächigsteiten erfohlt, und est gibt Unterossigiere des der Krittlerie, die über Olhaften und der Artillerie, die über Olhaften und der Bernandtsig erhaften. Durch diese siehende Kadipung gebildere Unterossisiere wird es möglich, die Wosselfig, die in sie eingetheilt werden, siehelt und wirflung au berenenden.

In hinfict auf Deftreich wage ich es, mir nur eine Bemertung zu erlauben. Ben bem Mangel eigener Gestungen an feiner Grenge finbet Desterrich in einer Berbindung mit Breußen für feine linte flaute einen gesicherten Stübpunten ab ern Beichgiel und ben Bestungen, bie sie beherrschen, oder für feine rechte Flante der Rhein oder bie Elbe; eine Truppenmasse, zwischen den Bestungen bie flör; eine Truppenmasse, zwischen den Bestungen beier Flüsse aufgestellt, sichert selch im Ungläde das Innere der Monarchie vor jedem Bordringen des Seinese. den die Streitmassen jeden Der Bestungen seine Flanten, seinen Rüden und seine Bestindungskinien bedrochen, wenn er es wagen sollte, seine Bortseile durch eine Wortheile durch ein einteres Mordringen und benüben.

3ch schließe mit einem oft gebrauchten Bilde, dessen Sadepfeit det immer mehr bewährt: Eine Berbindung zwischen Delterreich und Preußen ist eine Mouer vom Granit, die sich mitten durch Gurvopa zieht und an der sich alle Stitzme brechen müssen, sie mögen im Often oder Westen ermachen.

Genehmigen Eure Durchlaucht die Berficherung meiner tiefften Chrfurcht.

Steigentefch m. p."

### Literaturbericht.

Ausgemaßte Schriftden vornehmlich hiftorifden Inhalts. Bon Alfred Dove. Leipzig, Dunder & humblot. 1898. 554 G.

Ein Ginblid in bas geiftige Dafein bes Berfaffers eröffnet fich beim Lefen Diefer ausgemählten Schriften: Baul Benje ift ber Band "in herglich verehrender Freundschaft" gewidmet, und fein Inhalt bringt nicht nur Beugniffe aus ben miffenschaftlichen Arbeitsgebieten Dobe's - fo aus bem 13. und 18. 3abrbundert und aus ber beutichen Geschichtichreibung unferer Beiten -, er fagt uns nicht nur, welchen Mannern und Richtungen ber Bf. innerlich nabe gestanben hat - ich nenne nur Rante, Dollinger, Treitfchte -, fonbern er geigt auch ben thatigen Antheil, ben D. feit Anfang ber 70er Jahre an ber eigenen Beit, an ihrer nationalen und geiftigen Bewegung genommen bat. Es ift fein Auffat barunter, ben man nicht mit Greube lefen mirb: vielfeitig und geiftvoll find alle, und nur bas eine mochte ich - boch nur als ein subjeftives Moment bes Befühle - einwenden, daß vielleicht bie und ba bie außere Form bes Musbrude bem Inhalt noch ftarfer angepaßt fein fonnte, bamit fich alles jum Runftwert gufammenfüge.

Es sind Esions, die weniger studiet als gelesen jein wolken obenen gegeniber die gelehrte Artisti zur ein allgemeines Untzelf abzugeben berufen ist. Jüst von wisselfichfeltstichen Gebold bürgt ja der Vonne des Wi. zur Genüge; hinzusigen will ich nur, daß Gesigh Bellest, wie sie diese zu Tage treten, einer nicht unbeträchtigen Zahl deutscher Sistoriter — ich meine natürlich nur und jüngere — zum Borbild dienen tonnen. Das Lebendige wird immer eisten, der fich und beim solftoriter, wie bier, als ein übertagenes,

öfters humorvolles Eindringen in die Gegenwart oder als ein Suchen nach dem Menichlichen in der Bergangenheit außere.

Bon Diefen Auffaben und Reben, Die faft alle im Laufe pon beinabe 30 Rabren icon irgendmo in Beitungen und Beitidriften, in ber Mug. Deutschen Biographie ober auch gesondert gedrudt worben find und bie jest mit Recht por unverdienter Bergeffenbeit burch biefe Sammlung bewahrt bleiben, ragt boch ein Theil über alles übrige berpor; es find die Muffate und Mittheilungen, Die Leppold Rante betreffen und die alle aus ben werthpolliten perfonlichen Erfahrungen beraus gegeben find. Bie fie bei ihrem erften Ericheinen Die reichfte Ertenntnis über ben Deifter unferer Biffenichaft barboten, fo bleiben ne nun - bereinigt und leichter auganglich - binbernd im Bege iteben, wenn einer bon uns ju raich borüberichreiten mollte. Bei biefem Gegenstande, bem ich mich burch eigene Studien enger berwandt fuhle, will mir icheinen, als ob die von D. gezogenen Linien noch beute gang au Rechte beständen - um fo mehr, als ja babei mit unabhangigem Sinne ertannt wird, an welchen Stellen ber Benius feinen Tribut an Die Unvolltommenheit gu entrichten batte.

Leipzig.

Walter Goetz.

B. Gorchhammer. Ein Gedentblatt von Dr. Abelbert bod und Ludwig Perifd. Mit einem Anhang: Briefe von und an Forchhammer. Kiel, S. Edardt. 1898. 289 S.

Die Reibe ber beutiden miffenicaftlichen Erforider Altgriechenlands mird burch B. 28. Forchbammer eröffnet, ber breiundneungigjahrig am 8. Januar 1894 als Brofeffor in Riel entichlafen ift. 36m gilt bas vorliegende Buch, an bem bie Bietat feines Schulers M. Sod ben großten Untheil bat. Fordbammer verbiente eine Biographie: benn er war in jungen Jahren ein gludlicher Forfchungereifenber, bis ins Greifenalter ber Bertreter einer eigenthumlichen, beute freilich pollig übermundenen Richtung ber Mnthenbeutung, ein pon feinen Schülern geliebter und verehrter afgbemifcher Lehrer und ein unerichrodener Rampfer fur Recht und Freiheit. Aber Die Biographie, Die fich als ein Gedentblatt gibt, ift nicht leicht gu lefen; benn es ift Mofgitarbeit. 3d weiß nicht, marum B. nicht allein bas werthvolle Material gur Benutung erhalten und bearbeitet bat, ich meiß nicht, marum ein mit ben Lebensperhaltniffen bes Berftorbenen polltommen Unbefannter fein Mitarbeiter merben mußte. Ber ein Bilb bon Forchhammer's Leben und Befen erhalten will, wird gut thun,

Die ichone, marme Bebachtnierebe von Ivo Bruns gu lefen, Die auf S. 150 bis 159 abgedrudt, aber ichmer gu finden ift, ba auf jebes Inhalteverzeichnis, jedes Regifter vollständig verzichtet ift. Wenu man von biefem Refrologe und ben S.'ichen Unglufen ber Forchbammer'ichen Arbeiten abfieht, tann man bem Buche nur ben Titel einer Materialienfammlung geben, ber Borarbeit ju einer Biographie, - bie nun wohl nicht mehr geschrieben werben wirb. 3ch bedauere bas; benn Diefes Gebentblatt wird nur ber Fachmann lefen und nicht ohne Digbehagen an ber ungeschichten Anordnung. Freilich manche Dafe überraicht ibn: Forchhammer's lebendige Schilderungen feiner Reifen in Briefen an Mutter und Gefchwifter, Die fur ben besonbers hohen Berth baben werben, ber bie bantbare Aufgabe unternimmt, eine Beichichte ber Wiederentbedung Griechenlands zu ichreiben, ferner Die inhaltreichen Briefe berühmter Mäuner, Boedh's, Gottfried Berrmann's. Moltte's, R. D. Muller's, A. Trenbelenburg's u. A. Auch ber jehnlichft erwartete Biograph Otto Jahn's wurde bier willtommenen Stoff finden in einem Jugenbbriefe Jahn's aus Schulpforta, ben ber Dantbare Schüler im Jahre 1831 an ben verehrten Lehrer gerichtet hat. Das Bud ift mit einem porgualiden Bilbe Fordhammer's aeichmudt, bas zu ber Charafteriftif ftimmt, wie fie uns Bruns gegeben bat. Stoftod. O. Kern.

Bibliothèque des Universités du Midi, fascicule I. Correspondance d'Emmanuel Roux 1847—49. Publiée avec une Introduction et des Notes par Georges Radet. Bordeaux. 1898. 94 ©. 5 §r.

Jugnoten bes fundigen Berausgebers erleichtern das Berftandnis und geben oft werthvolles Bergleichematerial. Rour beobachtet fcbari, freilich nicht von weiten Befichtspunften aus. Bang richtig fagt R. in ber Borrebe: il voit les choses, ainsi qu'il arrive à certains myopes avec une finesse qui va, pour ainsi dire, jusqu'au grain. Die fraugofifche Coule murbe in erfter Linie gu politifchen, nicht ju miffenschaftlichen Zweden gegrundet, und es ift fehr ergoblich, au lefen, wie ihr geiftiger Bater, ber frangofifche Gefandte Bisegtorn, alles aufbietet, um die Rraft ber jungen Belehrten fur Die frangofifche Bropaganda nupbar gu machen. In erfter Linie bienen bagu frangofifche Unterrichteftunden, welche Die Berren mit großem Erfolg geben muffen. Biscatorn's Rivalität mit ben anderen Gefandten, Die wechselnde Stellung ber verschiedenen griechischen Barteihaupter, Die ungludliche Rolle, Die bagmijden ber Ronig Otto fpielt, merben lebendig geschildert. Untlar bleibt freilich, warum fich benn eigentlich die Großmachte Frankreich, England und Rugland fo eifrig um Die Bunit bes griechischen Bolles bemühen.

Bour ist feineswegs Philikesten, seine Berachtung ber Untufur, Untwertäligiest und Humasium der demassigen Griechen immitt zu, je lünger er im Lande weilt, und gerade dehacht daben seine nüssenenn Beobachungen sistorische Juntersie. Ruch wer, wie ich, jür die heutigen Griechen seine große Borliche hat, muß zugeben, daß der Gorischert, den das Land in diesen 60 Jahren auf sal allen Gebieten gemacht da, eine erstauntlich größer ist.

Greifewald.

A. Körte.

Sylloge Inscriptionum Graecarum, iterum edidit Guilelmus Dittenberger. Volumen prius. Leipzig, S. Dirgel. 1898. X u. 644 S.

Seit dem Erifgeinen der erften Auflage diefer Sylloge find 15 Jahre verkolfen. Die reiche Bülle epigraphischer gunde, die in diefer Zeit gemacht worden sind, fommt in dem erweiterten Umsang zum Ausdruck; statt 404 Seiten umsaßt die neue Auflage bes 1. Bandes 644, statt 293 Aummern 427. Za der Zuwachs fil noch größer, als in diesen Zahlen zum Ausdruck sommt, weil der Bj. eine gange Riche vom Inschieftlen, die in der ersten Auflage standen, jest von der Aufnahme ausgeschlosen das namentlich seit alle, die sich auf die Auflachen, Seleuflichen und Pkolember beziehen. Ref. som ods nur lebhaft bedauern; jedensalls hosst er des der Bj. Zeit sinden möge, die in der Borrede als Supplement zu dieser Sylloge in Aussicht gestellte Sammlung von Inseriptiones Graecae Orientis selectae reich babt bolgen zu lossen.

Sonst ift in ber Einrichtung der Sylloge nichts gesndert; namentlich ift leider die höchst undequæme chronologische Annordnung der Instiglien beibehalten worden, die auf teinen praktischen Bwech dat, bekändig Herengenes durcheinnderwirft, Busiammengehörigest ternent und doss Aussimden einer Inschieft, die man gerade such ohne Index gu einer sehr zichtaubenden Sache macht. Natürlich sind gegenüber der erften Auslage manche Umstellungen nöthig geworden, den wir heute wiele Inschieften richiger; und darien vernögen, als es damals möglich war. Dis auch der Aussische Genomen abei den die bei den der Bestellen ist, bedarf teiner Benne der Wisterfungt einer Anzahl wieße damale wiele ist, bedarf teiner Bemeertung. Eine ganz besonders wills commenne Gode entsich beite Dis Wittbeliung einer Anzahl noch unwöhrter Jusichfriften aus Wagnessian.

Bei einem Gebiete, auf bem noch so vieles duntel bleibt, ift es ieistverkändlich, daß der Lefer nicht immer mit allen Auffellungen und chronologischen Anfahen des Bi, einverftanden ist. Darauf nalber einzugelben, ist bier nicht der Dert, viel lieber möche Ref. die reicht Armegung berocheen, die rauch diese weimer Auslage der Splagz au banten hat. Und er möchte zum Schluß die hoffnung ausjureden, deß nicht wieder 15 Jahre vergeben, die hoffnung ausnichtig wird.

Rom.

Beloch.

Geschichte Siciliens im Alterthum. Bon Ab. Holm. 3. (Schluß-)Band. Leipzig, Wisselm Engelmann. 1898. XVI, 787 u. 20 S.

Der 2. Yand biefes Bertes fit 1874 erigienen; jept, nach einem Biertelslachfundert, erigeint endlich der Schiffsdand. Er behandelt die Geschichte Siciliens als römischer, bezw. byzantinischer Proving dom Beginn der punischen Kriege dis zur arabischen Geroberung. Mun gibt es ja im algemeine laum etwos öderes als eine solche Frodinzialgeschichte. Sier liegt die Sache aber inspiern etwos anders, als uns in denn Bertrinne löctero's eine Luelle altercesten Ronges für die Ertenuntis der Justände auf der Insie während des jeden zu der den der eine der eine der eine die eine der eine in dohem Grode anzichende Aufgade, auf Grund dieser Luelle und mit Heranziehung des anderendes die Gestauter und der Aufgade.

Dies Beispiel ift charalteristich für die gange Arbeitsmethobe Berfassers, Er liebt steis nn seinen Vorlagen. Es ist mutatis mutandis die Welchobe Diodox's, wie der By, selbs einmal eingesecht (S. 467 unten), freisich ohne sich der Tragweite seiner Worte bewuht zu werden. As die Cussen, wenn man nur richtig zu fragen weiß, auf sehr vieles Antwort geben, was nicht mit ausbrücklichen Worten darin gesget ist, dieser Gedante scheint dem Bi. oft gar nicht zu kommen.

Es fehlt bem Bi, chen überhaupt dos Bedüfnis, sich umd bem Lefer die Tinge greifbar vor Augen zu stellen. So erzählt er uns ben ersten punischen Krieg, ohne es für nöthig zu sinden, uns darüber aufzustären, wie weit bei Ausbruch des Krieges das Gebiet der Rarthager auf Sieillen reichte und wie weit das Gebiet hieron's. Tas steht freistlich weder dei Polydios noch dei Tolodor; wenigstens

nicht (o, daß man es ohne weiters obichreiben sönnte. Dagegen direibt der Bi. den Kaalog der Städte, die Jieron im Frieden mit Rom behielt, einjach aus Tiedor ab, ohne zu fragen, ob das Verszeichnis vollständig ist, was doch bei einem Schristieller wie Diodor, beffen Zett wir hier noch dazu nur im Excerpt haben, teineswegs ohne weiters feiltecht.

In ber Beichichte Sieiliens feit ber romifchen Eroberung nimmt Die Birthicaftegefcichte eine gang hervorragende Stellung ein; man bente nur an die Stlavenfriege. Das ift nun bei Solm von icher ein befonders ichmacher Buntt gemejen und bleibt es auch jent. Co fagt ber Bf. (G. 314): "Die Bergleichung ber wirthichaftlichen Ruftanbe Siciliens unter Berres mit benen unter Gregor (bem Großen) mare eine intereffante Mufgabe, Die bier jedoch nicht geloft merben tann." Barum nicht? Gine "Gefchichte Giciliens" mare boch, follte man meinen, eben ber rechte Ort bafur. Der Bi. ift freilich überhaupt nicht bagu gelangt, fich von ben wirthichaftlichen Berhaltniffen Sieiliens ein richtiges Bilb gu machen. Go glaubt er, Gieilien mare por den Stlaventriegen im Begriff gewesen, fich in ein Beibeland ju permandeln, und erft biefe Rriege batten ben Aderbau neu belebt. Und Doch ergablt er felbit nach ben Quellen, baf ber Mufftand eben von ben Aderiflaven ausgegangen ift (C. 106); und baf ber alte Cato, ber befanntlich ben Musbruch bes erften Cflavenfrieges nicht mehr erlebt hat, Sicilien cellam penariam populi R. nennt, weiß ber Bf. doch auch. Da tann benn freilich Die Behauptung nicht überrafchen, Sicilien, Die Rorntammer Roms, hatte regelmäßig Betreibe einführen muffen (C. 389), ober es batte in Cicero's Beit auf Sicilien ber Rleinbefis porgeberricht, mabrend boch jeber nationalofononiifch gebildete Lefer ber Berrinen gu bem gerade entgegengejetten Schlug tommen wird. Dan braucht fich nur Die Bablen ber aratores bei Cicero angufehen. Über die Entwidlung des Städtes mefens in romifcher Reit erfahren wir fo aut wie gar nichts. Wohl bas Starffte ift aber, bag ber Bi. Die befannten Infchriften von Taormina, Die und über bas Sinangwefen einer ficilifden Gemeinbe bes 2. Nahrhunderte v. Chr. fo reichen Aufichluft geben, überhaupt nicht verwerthet hat. Rej. bat wenigstens nichts darüber gefunden, und im Regifter fteht auch nichts.

Anerkennung verdient es, daß & der Frage nach der Bevöllerung des antiten Siciliens feine Aufmertsamteit zugewendet hat, und daß er jeht feine früheren übertriebenen Anfahe felbft reduzirt (S. 387 ff.). Beniger Anerkennung verdient bie Dethode, obgleich ber Bf. ber Meinung ift, er habe gezeigt, "wie bie Bepolferungsftatiftit bes Alterthums gu behandeln ift, wenn fie fich auf folider Bafis aufbauen foll" (G. 394). Der Bf, bat fich überhaupt noch nicht flar gemacht, bag wir aus birefter Uberlieferung faft nur über bie Burgergablen ber hellenischen Stabte am Ausgang bes 5. Jahrhunderte einigermaßen unterrichtet find, bag wir aber bon ber Befammtbevöllerung ber Infel eine Unichauung gewinnen fonnen nur auf Grund einer Bergleichung mit bem griechischen Mutterlande, unter Berudfichtigung ber Berichiebenheit ber wirthichaftlichen Berbaltniffe. Ubrigens bat er auch bie Ronfeguengen nicht burchgebacht, zu benen feine Annahmen führen. Go follen in bem Bebiet von Sprafus und Afragas jur Beit bes Beloponnefifchen Rrieges nach bem Bi. etma 130 Menichen auf einem Quabrattilometer gewohnt haben, in bem Gebiete ber übrigen griechifden Stabte nur etwa 70. mabrend es boch flar ift, bag in bem griechischen Theile ber Infel bie Dichtigfeit im Großen und Bangen etwa Diefelbe fein mußte. Das liefe fich leicht naber begrunben, boch ift bier tein Raum bafur; es ift auch nicht nothig. Denn um über folche Dinge mitreben zu burjen, find viel ausgebehntere ftatiftifche, uational-ofonomifche und wirthicaftegeschichtliche Cachtenntniffe erforberlich, ale fie ber Bi. benitt.

Aber bas geiftige Leben Siciliens in romifcher Beit ift wenig überliefert, aber bies wenige hatte boch beigebracht werben follen. Bor allem hatte ber tiefe geiftige Berfall berporgehoben merben muffen, ben bie romifche Eroberung fur Die Infel berbeiführte. Bur Entichabigung erhalten wir eine Angabe bes Inhalts ber Befchichte Diobor's (G. 214-18); was bem Ref. fo verfommt, als ob iemand in einer Beichichte Lubed's eine Inhaltsüberficht von bes Bf. Geichichte Giciliens geben mollte.

Much bie Behandlung ber politischen Beidichte lant vieles gu munichen. Uber eine ftaaterechtlich fo intereffante Bilbung wie bas Reich Sieron's fagt ber Bf. 3. B. gar nichts; wie er fich überhaupt nie bemüht hat, bas Befen ber ficilifden Turannis zu verfteben. Bon ben Bunifchen Rriegen wird nur eine burftige Cfigge gegeben, mabrend man boch in einer "Befchichte Siciliens" eine recht ausführliche Darftellung fucht. Der Rall von Gnrafus wird fo erzählt (G. 62); "Die Sprafusaner hatten fich in Die Sande von Fremben gegeben, und biefe hatten feine Luft, fchlieflich bie Geprellten ju fein." Gie verriethen alfo bie Ctabt. "Gur Sprafus mar biefe



Beendigung des Krieges höchlt trautig." Das erinnert an die tiefer Band anhedt: "Steillen ist um die Ricke des Band anhedt: "Steillen ist um die Mitte des 3. Jahrfunderts d. Chr. der Schaupfag einer sür die gange Welt wichtigen Begebenheit geworden, des ersten Zusammentoßes zwischen Kom und Karthago." Das mag zugleich als Sileprode bienen.

Am Schlig bes Vandes findet sich, auf ca. 200 Seiten, eine "Weichichte des siellischen Mingweiens". Bi, meint (S. VI), "auf die Bichigheite und Veruchte dieles Abschaftnites drauche er nicht erft hinzweisen". Der himsels war aber doch nühlich, denn man würde honnt nicht viel von der Bichigheite und Reuchte gemeert haben. Diefe sog. Mangschichte ist nämlich im Grunden nichts weiter, als ein verwösserter Pead, so umübersichtlich, daß der Bi, selbir sich veranlagt sah, am Schuß noch eine "Ubersicht der Minggeschichte" zu geben. D. ist eben auch bier nicht im Stande geweien, sich über ein Material zu ercheben. Daß derunter auch manches dur stehen ertemut Nei, natürlich gern an, nur ist es uicht immer leicht, es beraußzussinden. Sehr hübssich (venn auch nicht gerade, wie der Wisagt, "prächig") sind die acht Münglosseln, die Imhon-Glumer zusummengsstellt hat. Sie sind das Knizige in dem ganzen Buche, wob anbeddnate Marchenunna verbeinet.

D.'s Buch ift auf bem Titel als Geschichte Siciliens bezeichnet und mußte bemuach auch als solche beurtheilt werben. Es war nöblig, einmal dem Mistoruck entgegenzutren, ber bom manchen Seiten mit dem Naunen Geschichte ertrieben wird; und niemand hat mehr Mistorauch damit getrieben als der Wi, hier und sonft. Stände "Naterialiensammlung" oder etwas Khnliches auf dem Titel, jo würde Ref. natürlich einen ganz anderen Roßstab angelegt haben. Aber auch als Walertaliensammlung sieht biefer Band weit unter feinen beiden Borgängern. Wan hat den Eindruck, daß der Bi. müde war und zum Schluß eilte.

Rom.

Beloch.

Das Schlachtfelb von Canna. Bon Otto Cowab. Programm bestal. Bilbelms-Gumnafiums in Munchen, 1898. Mit einer Rarte. 46 S.

Ein neuer Berfuch über bas alte Thema, ber fich jeboch im wefentlichen an die Arbeit bon Bilms anschließt. Tropbem uns ber Berlauf ber Schlacht bant bem Bolpbius recht aut befannt ift. munichten wir boch auch gern genau ju miffen, an welchem Buntte fich bas gewaltige Ereignis abgespielt bat. Aber wenn man bem Bf. auch (gegen Cturenburg) jugeben muß, baß bas Schlachtfelb auf bem rechten Aufidusufer gu fuchen ift, fo ift feine Anfebung besfelben unterhalb Canna doch feineswegs ohne Bedenten. Der Mustegung pon Bol. 3, 110, 8 u. 10, burch bie ber Bi, Die Romer in Die Gegenb unterhalb Canna birigirt (C. 35), tann ich mich nicht auschließen, trobbem Appian's eni if Julusar, bafur fpricht; vielmehr fceint mir eine unbefangene Betrachtung ber Quelle auf bie Begend oberbalb bes bei Canna zu vernuthenben farthagifden Lagers zu führen (ο Λείκιος . . . τοις μέν δυσί μέρεσι κατεστρατοπέδευσε παρά τον-Αυφιδον . . . τω δε τρίτω πέραν από διαβάσεως πρός τας άνατολάς εβάλετο γάσακα, ferner millen wir que Lip, 22, 44, 2, daß auch bas fleinere Lager am Glufinfer fich befand, und aus Bolnbius, a. a. D., daß es bon bem anderen romifchen und bom feindlichen Luger ziemlich gleich weit, etwa 2 km, entfernt war). Freilich fann man dann Barro's Aufmarich ichmer perfteben, ba er die Front gegen Guben nahm, b. b. fich faft geradegu mit bem Ruden gegen ben Beind aufgestellt haben mußte, ber fich bon bort aus in norböftlicher Richtung befand. Mugerbem ift bas Gelanbe bier viel gu uneben, und gang befonders ber Uferftrich macht eine Aniftellung von Reitermaffen nag' attor tor norauor gang unmöglich. Die Ermittelung bes Schlachtfelbes von Canna ift alfo noch nicht gelungen, wie es benn ftete eine große Schwierigfeit bleiben wirb, bei bem norboftlichen Laufe bes Ofanto, beibe Beere mit bem einen Alugel an ben Glug angulehnen und babei boch ben Romern die Front nach Guben, ben Narthagern nach Norden zu geben. Uberhaupt aber burfte ohne fichere Renntnis ber Stelle Des farthagifden Stanblagers bei Canna

weiter ju forbern fein, es fei benn etwa burch Baffen- und Anochen. funde.

Stealit. K. Lehmann.

Prosopographia imperii Romani saec. I. II. III., pars III, consilio et auctoritate Academiae scientiarum Regine Borussicae ediderunt Paulus de Rohden et Hermannus Dessau. Berolini apud Georgium Reimerum MDCCCLXXXXVIII. 1 96. u. 502 S.

Mit bem 3. Band, ber ben beiben erften, fruber in biefer Reitfchrift angezeigten (81, 89 ff.) fchnell gefolgt ift, hat bas große Werf noch nicht feinen Abichluß erreicht. Der noch ausstehende vierte, der Die in epigraphischen Caminelmerten unvermeiblichen Nachtrage und Die nach fachlichen Befichtspuntten angelegten Regifter bringen foll, wird erft in pollem Umfang erkennen laffen, wie wefentliche Forderung baburch bie Erforichung ber romifchen Beichichte und bie ber übrigen bem romifchen Reiche einverleibten Sanber in ber Beit pon Auguftus abmarts empfanat. Anzwischen follen aber auch bem Fortichritt ber Arbeit, Die ber 3. Band barftellt, einige empfehlende Worte nicht fehlen.

Die Bearbeitung ber bas Alphabet abichließenben Buchftaben pon P bis Z burch Brofeffor Deffau - aus bem ichon in ber früheren Anzeige angegebenen Grunde - ift natürlich biefelbe wie in den vorhergehenden Banben. Alle Benuter und Beurtheiler auch biefes britten Banbes, foweit fie mir befannt wurden (Aung in ber beutichen Literaturgeitung 1898, 1299; Boiffe vain in ber Berliner philologifden Bochenfchrift 1898, 1228; Biffowa im Literarifden Centralblatt 1898, 1853), haben wieder die erichoviende Bollftandiafeit und Sorgfalt ber Mugaben erprobt und gelobt, wenngleich, wie ja unvermeiblich, ber eine bies, ber aubere jenes bin und wieder permikt ober andere geminicht bat. Ohne auf fontroperfe Gingelheiten einzugehen, will ich auch aus biefem Banbe bervorheben, mas von allgemeinem geichichtlichen Intereffe ift.

Boran fteben nach Ausführlichfeit und Bichtigfeit Die Urtifel über die romifchen Raifer nebit ibren Angehörigen und einige ber höchften Staatsbeausten, wie Hgrippa, Marcus Cicero ber Cobn, Reffalla Corvinus, Die Plantii Gilvani, Die beiden Plinius, Der jungere Calluftius, Quinctilius Barus, Die fur Die Gefchichte Des Chriftenthums wichtigen, wie Gulpicius Quirining und Bontius Bilatus. Unter ihnen find wieberum einige ber vielnamigften, wie Blatorius Repos und verichiedene Bompeii. Daran reiben fich bie über bie ausmärtigen Dynaftien, Die armenischen, bosporanischen, jubifchen, filififchen, mauretanifchen, palmprenifchen, parthifchen, perfifchen, pontifchen und thratifchen Ronige, fomie einige andere Fürften, germanifche, wie Segeftes, Segimer, Segimund, Thusnelda und Thumelieus, Die Gippe bes Urminius, und numibifche, wie Tacfarings. Es folgen bie Dichter Statius, Barthenius, Berfius, Betronius, Martial, Bergil; Die Profailer verschiedener Literaturzweige, Siftorifer, Philosophen, Rhetoren wie Baufanias, Philobem, Blotin, Beregrinus Broteus, Bolyaen, Blutarch, Bompeius Trogus, Borphyrius, Botamo, Rutilius Lupus, Strabo, Belleius; Die Argte Sammonicus Serenus, Scribonius Largus und Soranus, Die Grammatifer Lalaemon und Berrius Flaccus, die Juriften Bomponius, Broculus, Salvius Julianus, Trebatius Tefta; ber Architeft Bitruvius; driftliche Mutoren wie Tertullian; endlich eine Reihe bon mehr ober meniger intereffanten Berfonlichfeiten, wie Die berichiebenen Bantomimen, bie ben Ramen Bylabes geführt haben, ber ciceronifche Tiro und ber horagifche Tigellinus, ber fünftig, nach neueften Forfchungen, Dfonius, nicht wie bier noch Sofonius, zu nennen ift. Bon Blutard, beffen romifches Gentile bis babin nicht feststand - benn bag er ein folches als ronifcher Burger geführt hat, unterliegt feinem Zweifel wird mit höchfter Bahricheinlichfeit angunehmen fein, bag er bon feinem Gonner Deftrius Glorus, ber burch ein Bigmort bes Raifers Befpafian befannt ift, bas Gentile Deftrius geführt bat; bas Branomen bleibt unbefannt. Go wenig bedeutend bas Ergebnis mancher mubfamen Ermittelung ericheint, in ihrer Gefammtheit haben fie ben Werth und ben Reig ber urfundlichen Birflichfeit, bie ben epigraphifchen Forichungen überhaupt eignet. Denn nur burch fie wird bem bunbertmal burchpflugten Ader ber Überlieferung bei ben alten Autoren neue Frucht entlodt. Dan munbert fich, bag nicht in meit größerem Umfange als bisher bie wißbegierige Jugend fich ben epigraphischen Studien gumendet und bie große Daffe neuen, vielfach noch gauglich unberührten Materiales gu verwerthen fucht, Die in ben großen Sammlungen ber griechischen und romischen Inschriften aufgespeichert ift und fortmabrend machft. Freilich ift bie Dube, 20-30 Folianten ju malgen und methodifch richtig gu benuten, größer ale irgend einen fleinen griechischen ober lateinischen Schriftikller noch einmal wieder gu lefen, gu erflaren und gu berbeffern; womit

jedoch viele nühlliche Thätigleit an sich einewegs heradyseleht noch ihr bescheidener Werth vor den werden soll. Aber nure Ergebnisse großen Stils sind nur auf dem Gebiete der Dentmälerjorichung zu erreichen. Darüber ist ein Bweisel; Wücker wie die Prospographie werden sördersam dazu beitragen, daß die Übergengung davon in weite Areise dringt, und zur Lacheiserung eigen.

Berlin. E. Hübner.

Die griechischen driftlichen Schriftlieller der ersten drei Jahrhunderte. Herausgegeben von der Kirchendäter-Kommission der igl. preuß. Alademie der Wissenschaften.

Sippolotus Berte. 1. Band: Erzestide und Somiletische Schriften, braussegeben von G. Rath. Bomeris und hand Nacis. 1. Hitter. Die Rommentare zu Daniel und zum Dobenitede. XXVIII u. 374 S. 2. Häller: Aleinere erzestische und homiletische Schriften. X u. 309 S. Schipig. 3. C. printiss/siche Bund., 1897. 1. 8 yy. get. 20,00 y.

Studien zu den Kommentaren hippolit's zum Buche Daniel und gum hoben Liede. Bon G. Rath. Bonwetfc. 86 G. 3 M.

Sippolyt-Studien von Bans Ichelis. VI u. 233 G. 7,50 DR.

(A. s. F.: Terte und Unterfudungen jur Gefchicke der alkafilikken elteratur. Nicho für die von der Rommission der fig. preuß. Middemic der Bissenfadsten unternommene Kusyaske der älteren christlichen Schriftsteller, Fortungsga, von D. D. Gefchard und Kh. Sprand. R. R. B. h. J. 2 u. 4. (der gangen Krift, 16, Bb. 2 u. 4. S.). Leipzig, J. G. Sinricks'sche Suchband. 1897.)

Auf Hargung hin hat bie fgl. preußiche Eldebenie EWilfelindelen beschöllen, ein Seitenfüld zu bem Corpus Seriptorum evolesiastioorum latinorum der Wiener Aldemie zu schaffen. Eine Kommission, bestehend aus den Herren Diels, Dillmann (†), d. Behhardt, Harnan (†), d. Behhardt, Harnan (†), d. Bildmowis-Woellendorsf, leitet das große Wert. Die "Hermann und Estie geborene herdmann Wengle-Gitslung "die Underhalbung ermöglicht. Die um die theologische Wissenschaft in der verleichte 3. C. hirtichs"(haufdanden Neugle-Gitslung in zeitzig fahr den Berlog übernommen. Harnad's Geschichte der altherischen Liebendung und der Pestand (Leighig 1893) bietet die grundlegenden Vorarbeit. Witt dem vorliegenden 1. Band der Werte, Spiecklichten der schafflichten Steinerhalt.

Sippolpt mar von ieber bie Aufmertiamfeit ber Theologen 3110 gewenbet. Aber - ungludlichermeife - mar er ebenfo intereffant wie unbefannt. Rur fparliche Refte feiner fruchtbaren Schriftftellerei icheinen auf uns getommen gu fein. Gammtliche Reliquiae fullten in Lagarbe's Sammlung bom 3ahre 1858 einen fleinen Oftauband Ingwifden ftromten von allen Geiten neue pon 216 Geiten. Materialien bergu und bie Distuffion murbe lebhaft (f. in Diefer Beitidrift 76, 272 über B. Rider's Studien gur Sippoint-Frage). Aber erft biefer neuen Musgabe mar es porbehalten, ben gangen Reichthum ber überlieferung in Bezug auf Die Schriftstellerei Sippolyt's une vorzuführen; in einem ftattlichen Grofottavband von faft 700 Geiten, beffen porgugliche Musttattung ber Berlagebuchhandlung ju bober Ehre gereicht, liegt erft bie eine Salfte bes literarifchen Rachlaffes Diefes driftlichen Theologen Des 3. Jahrbunderte por; eregetifches und bomiletifches. Die volemifchen und dronologifden Schriften wird ein gweiter Band bringen. Bum erstenmal erscheint hier ber vollstandige Danieltommentar, faft gang im griechifchen Original, vollständig jedoch in beuticher Biebergabe ber flavifchen Uberfetung: Profeffor Bonwetich, ju biefer Mufgabe befonbers berufen, bat fich burch biefe mit peinlicher philologischer Sorgfalt hergestellten Ebition ein gang hervorragendes Berbienft erworben. Geringer an Umfang, boch nicht minder intereffant find bie hier auch jum erftenmal publizirten Fragmente eines Rommentars jum Soben Liebe. Gine in vieler Sinficht mubevollere, fcmierigere und jugleich undantbarere Aufgabe mar S. Achelis jugefallen: ce galt, nicht meniger als 26 meift nur fragmentarifch erhaltene fleinere Schriften aus ber über alle alten Rircheniprachen, griechisch, lateinisch. iprifch, gemenifch, toptifch, grabifch, gethiopifch, flapifch perbreiteten, großeutheils indiretten Überlieferung aufgmmenaufuchen, fritisch au bearbeiten und zu ordnen. Run, wer weiß wie ungemein verwickelt im Hugenblide noch bie Frage ber Catenen- und Excerptensammlungen liegt, macht fich einen Begriff pon ben bier zu bemaltigenben Schwierigfeiten. Wenn Gingelnes noch ungeloftes Problem bleiben mußte, fo tommt bas gegenüber bem Geleifteten gar nicht in Betracht. Much bier ericheint neben vielem Befannten, boch in neuer verbefferter Form Gebotenen auch febr viel bisber Unbefanntes. Dit Recht find auch bie unechten Stude, fomeit fie bisber als bippolnteifch galten, aufgenommen. Es murbe und ju meit fuhren, auf Gingelnes einzugeben.

Beibe Bearbeiter haben baneben in bem eigens fur folche Bublitationen neugeschaffenen Archive, einer Fortfetung ber mohlbefannten Texte und Untersuchungen, eigne, Die rein textfritifchen Brolegomena theils entlaftenbe, theile nach anbern Geiten ergangenbe Untersuchungen publicirt. Dabei haben fie fich febr geschicht in ben Stoff getheilt. 21. behandelt außer ben in fehr grundlicher Beife erörterten bochft fompligirten indireften Ueberlieferungen ber bon ihm publigirten Schriften Sippolnt ale Schriftfteller, fein Leben und feine Legende. Danach fteht fest, bag Sippolyt ichismatifcher Bifchof (ca. 218-235) von Rom mar, im Jahre 235 gleich= geitig mit bem anderen Bifchof nach Carbinien verbannt murbe und - irgendwie mit ber Sauptgemeinde ausgefohnt - bald barauf in ber Berbannung ftarb. Die Legende vermifcht verichiebene Sippolyte. Speziell Die portuenfifche Legenbenform will A. nicht mit Fider aus bem alten Sippolutosmpthus, fonbern bon einer fpegiellen Berehrung unferes Sippolyt in einer Rapelle im Portus Romanus herleiten. Dehr von ber theologifchen Geite behanbelt Bonmetich unfern Mutor, beam. beffen beibe ihm augefallene Berte. Das fleine Seft tann ale ein Mufter fnapper Bufammenfaffung bes mefentlichen Ertrages einer berartigen Schrift gelten. Dan fann nur munichen, baf Rufammenftellungen, wie fie Bonwetich für bie tanonde geschichtlichen Materialien aus bem Danielfommentar gibt, nicht nur für alle Berte Sippolyt's, fondern für die gange Batriftit geliefert murben. Freilich fonnen wir die Deutung bes Befundes nicht unmiberfprocen laffen. Dag Sippolut "ein aus Evangelien, Apoftelgeschichte, Briefen - befondere (!) ben paulinischen - und ber Apocalppfe bestehendes Reues Teftament, neben bem Alten Teftament, felbitveritanblich (!) bann auch ale eine fur fein Bewuftfein freilich nicht thatfachlich wie Sippolyt's eigenes Berfahren zeigt abgeschloffene Sammlung" bejaß, Diefer Sat ift nicht belegt. Teframent hat noch nicht ben Ginn von Schriftensammlung, fonbern meint ben Inhalt. Daß Die Baulus-Briefe ben Evangelien nicht immer gleich geftanben hatten, luft fich noch burchfühlen. Gur Gebr., 1. und 2. Betr. (Jac.), ift bochftens bie Benugung, nicht bie Buertennung tanonifcher Dignitat ju erweifen. Benutt aber find auch Bermas, Dibache, Barnabas, Apoc. Petri, Acta Bauli. Rur von Barn. 9, 8 aus ertlart fich auch, mas überfeben ift, 2, 27, 6 (G. 92, 7). - In bem überaus anschaulichen und im wefentlichen gewiß gutreffenben Bilbe, welches Bonmetich ichlieftlich von Sippolnt's theologiichem Deuten.

Der Prozes und die Acta S. Apollonii. Bon C. Theodor Alette. (A. u. d. T.: Tegte und Unterjudgungen zur Geschichte der allstriftlichen Literatur hemusgegeben von O. v. Gebhard und Ad. Hannad. Bd. 15 H. 2.) Leipig, Hintigal. 1897. 136 S. 4,50 M.

Der firchen- wie rechtsgeschichtlich bebeutsame Brogeg bes Chriften Apollonius unter Raifer Commobus ift in letter Beit Begenftand vielfacher Erörterung geworben (vgl. Rotigen 72, 162; 73, 544). Befannt bisher nur aus einer Regefte bei Gufebius h. e. 5, 21, beren Uberfetung bei Rufin und brei Stellen bei Sieronnmus, Die auf Eufeb gurudjugeben ichienen, ift er burch Die Muffindung erft eines armenischen, bann auch eines griechischen Textes in neue Beleuchtung gerudt. Alette gibt eine genaue, gut tommentirte Musgabe bes letteren, jugleich in Baralleltolumnen beutiche Überfebungen fomohl bes Armeniere (A.) ale bes Griechen (G.) mit überfichtlicher Bervorhebung ber Abweichungen. Die porangestellte Untersuchung behandelt 1. Die Quellen, 2. ben Bang bes Brogeffes. Betreffs jener betont R., bag wir ju bem eigentlichen Berbor bas offigielle Berichtsprotofoll befigen, bas bie Chriften fich irgendwie au berichaffen gewußt haben; bies allein hat Quellenwerth. Die in allen brei Darftellungen (Euf., A., G.) von einander abweichenden gefchichtlichen

<sup>1)</sup> Inzwischen find zwei weitere Bande ber Ausgabe erichienen, Orisgines' Schrift gegen Celjus, bearbeitet von Koetschau. Bir tommen auf biese jehr fleißige und gediegene Arbeit noch zurud.

Umrahmungen find größteutheils willfürliche hagiographische Ruthat. Speziell hat Gujebius, ber eine altere und beffere griechifche Quelle befaß ale wir an G., biefe mehrfach migberftanben, fo bor allem barin, baf er bie Berhandlung por bem Genat fpielen laft. Bielmehr fpielt ber Brogeg por bem faiferlichen Bericht, bem vice Caesaris ber praefectus praetorio Bereunis profibirt. Der Anfläger, ein Stave bes Beflagten, verfällt junachit ber auf folche Delation (nicht auf Angabe von Chriften) gefetten Tobesftrafe, bennoch wird die Anflage megen ber Befonderheit bes Chriftenrechtes, bei bem es fich nach bamaliger Auschauung um laesa maiestas handelt, aufgenommen, ber Progeg aber mit möglichfter Schonung geführt. Die erfte Berhandlung am 18. April enbet mit Bemahr einer Bebenffrift, ohne Saftbefehl. Berennis holt burch Die faiferliche Ranglei ein Senatus consultum eiu, das auf Christianos non licet esse lautet und, mit ber faiferlichen Inftruftion gur Inwendung auf den porliegenden Kall verfeben, an ihn gelangt. Am 21. April findet die zweite Berhandlung ftatt, die zum Todesurtheil führt. Außer für jenes allgemein gehaltene Senatus consultum in einer Religionefache ift ber Sengt nicht beteiligt. Gingelne Cengtoren wohnen ber Berhandlung bei, vielleicht als Beifiber, vielleicht auch nur als Buhörer - ob auch als Kollegen bes Beflagten (senator bei Sier.), laft St. offen -, fo aut wie ein funifcher Philosoph fich mahrend ber ausführlich gehaltenen philosophischen Bertheibigung bes Appllonius mit einem 3mifchenruf bemertbar macht. Die Reben bes Apollonius felbit find ein beredtes Beugnis von ber Dacht, welche ber driftliche Glaube am Unsgang bes 2. Jahrhunderte auch über philosophifche hochgebilbete Danner gewonnen batte. - Die Unterjuchung ift mit vieler Umficht geführt und burfte für bie Debraght ber distutirten Fragen eine befriedigende Löfung erbracht haben. v. D.

F. Ferrère: La situation religieuse de l'Afrique romaine depuis la fin du 1Ve siècle jusqu'à l'invasion des Vandales (429). Paris, F. Alcan. 1897. XXIV u. 382 €.

Die Aufgobe, ble fig ber Bi. biefed Buches gestellt hat, ift eine lobender, wie Andre Sitten, Sprache, Literatur, Austurverstänzische ber aftikantische Provingen in römischer Beit publicen, sie dat er dem religiöfen Leben biefer französischen Roomie seine Ausmertsanteit gewöhmet, und dies mill er denn auch sier, wie es in seiner Glanz-periode, unter Augustiu, als einen den ab gestellt die Ausgestänze der Beiter gestellt der Beiten der gestellt gestellt die Beiter Glanz-

Der Bf. fcheint viel gelejen gu haben, nicht blog Quellen und fonft gur Cache gehörige Literatur, 3. B. Boffuet ift ibm mobipertraut: er verftebt es auch, fein Material geschieft zu gruppiren, und natürlich ift ein großer Theil von bem, mas er mittheilt, richtig. Aber gu einem echten Beidichtsidreiber, wie wir ibn biefer Epoche und Diefem Thema munichen muffen, fehlt Gerrere zweierlei; binreichend gediegenes Miffen und Unbesangenheit bes Urtheils, hiftorifder Taft und fritisches Mugenmaß. Englische und beutiche Literatur ift ibm, wie nicht bloft ber Index des ouvrages cités beweift, faft fremb geblieben: wo bon Muguftin, Donatismus, Belagianismus gehandelt merben foll, ift bas ein ichmer zu erfetenber Dangel. Gin pagr beutiche Autoren werben awar gelegeutlich genaunt, 3. B. Belter (fo fonftant G. XXIV. 129. 137, 148, 170 ftatt Bolter), ber Uriprung bes Dongtismus, und Rung, Landichaften bee romifden Reiches (3. B. 152 n. 3: "Lanede ichaften bes romifches Reiches"), aber von unfern großen Dogmenund Rirchenhiftorifern ift feiner barunter; auch eine fur fein Thema fo nubbare Borarbeit wie bie von 21. Schwarze, Untersuchungen über Die außere Entwidlung ber afritanifden Rirche, Göttingen 1892, hat & vollftandig überfeben. Daß griechische Autoren, wie Chrufoftomus und Chrill von Berufalem, in lateinischer Aberfenung citirt merben, ift mertwürdig, und felbft bas Lateinifche muß fich die Frangoffrung gefallen laffen (s. B. epist. Zozimi ft. Zosimi 338 n. 1. 341 n. 1: Minucius Félix 117 n. 2, contr. litt. Pétiliani 188 n. 1). Belegftellen werben fehr reichlich aus ben Quellen beigegeben, aber theils mimmeln fie von Jehlern, theils find fie wegen ibrer Unbeftimmtbeit unbrauchbar - benn mas nütt Salv. 1. VIII, wenn 1. VII o. XXII . § 94 ff. ober l. VII c. XV § 69 f. gemeint ift, ober St. Aug. Epist. 108, ad Dioscorum, wenn bie betreffende Stelle fich ep. 118, 9

findet -, theile find fie offenbar aus fremder Band bezogen, fo G. 17 n. 2. wo wir auf Augustin, ep. 261 verwiesen werben, mahrend ep. 209 in Rebe fteht, Die nur in ben Musgaben bes 16. unb 17. 3ahrhunderts bie Dr. 261 trug! Staunend hort man G. 3 bas afrifanifche Befammttongil im Regertaufftreit in bas 3abr 258 ftatt 256 verlegen, und die abaethane Datirung ber (öfumenifchen) Synobe von Sarbica auf 347 ftatt 343 begegnet nicht bloß jablreiche Dale, G. 15. 29. 32, fonbern nachbem &. G. 159, wohl auf frembe Autorität bin, bas Richtige geschrieben bat, bittet er G. 377 es in 347 gu "verbeffern". Megalius foll Brimgs pon Numidien gewesen fein, quand saint Aug. dominait l'Afrique par son génie, S. 9; Muguitin ift both 430. Megalius 397 geitorben und eine gange Reihe feiner Rachfolger im Brimgt bei Muguftin's Lebzeiten find une mobibefannt. 397 aber bominirte Muguftin in Afrita noch nicht. Schlimmer inbes ale eingelne Miggriffe Diefer Urt find Die überaus haufigen Falle von falfchem Berftandnis ber Quellenterte, Die bas Bertrauen gu ber Buberlaffigfeit ber Stubien Diefes Siftorifere ericuttern muffen. Stellen, mo er fich burd Benutung afterer, ichlechter Musgaben enticuldigen tonn, laffe ich bei ben menigen Beisvielen, Die ich anführe, außer Betracht. G. 71 beflamirt &. von ber vornehmen, halb ifeptischen Alientel ber Aftrologen; la femme adultère d'un d'entre eux, quoiqu'elle rejetât sa faute sur Vénus, n'avait pu désarmer le bras de son mari irrité. Das foll nach Aug. ep. 246 beweifen, bag jene Rlaffe bie Lugen ber Sternbeuter fo gut tannte wie ber Alerus. Aber Auguftin rebet bort nicht bon einer ameifelnden Rlientel, fondern pon ben Mathematici felber. nicht von einem ibm befannt geworbenen Salle grober Infonfequeng, fondern bedingungemeife (menn fo einer fich bem Regiment in feinem Saufe mieber gumenbet), und nicht von einer Chebrecherin, fonbern bon einer immoderatius per fenestram aspiciens uxor! S. 44 heißt Balerius, ber Borganger bes Anguftinus im Epistopat von Sippo: ignorant la langue latine, und & schreibt ihm die Einführung bes Rechtes ju prebigen fur Presbyter ju. Schone Reflexionen über ben avoftolifchen Charafter Diefes Rechtes, auf bas zu perzichten ber Epistopat fich nur febr ungern entichloß, werben angefnüpit: Chrpfoftomus, ber befanntlich feine glangenbite Bredigerthatigfeit als Bresbuter genibt bat, wird für biefe Anschauung als Beuge aufgerusen. Aber ein minus latina lingua et literis instructus war Balerius nach Boffibius, vita Aug. 5, und bas Ermahnenswerthe in feinem Berhalten zu feinem Bresbnter Augustin ift nicht, baf er ibm

3,4 pre big en erlautle, sondern daß dieser coram se, in Gegenwart es Bischofs, die Predigt dalten durfte. S. 45 erwähnt Z. einmal das en leur présence, wo er von Hieronymus erdet, doch ohne 3,4 merfen, daß es hierauf allein ankomut und die Berufung auf das applictliche Pricticquium nach 28tt. 28, 19 daburch fourisch wird. Ein Sah, wie S. 12, daß der Pretropolit von Karthago alle Ricchen Africka in der That jährlich beindigte, "desponders in den Epochen, die der Alleinung der Kouftien vorangingen", richtet sich durch die Ungegenerichsteit des Gedantens; die Belegstelle dietet natürlich ein ganz anderen Bild.

In Diefem Mangel an Solibitat gefellt fich nun aber noch ber an gefdichtlichem Urtheil. Der Bi. ift fein Ultramontaner & la Darras. er magt es, Die weltliche Berichtsbarfeit bes Rlerus als eine ihm bon ber burgerlichen Gewalt gemabrte Rongeffion gu bezeichnen (G. 24), ertennt auch Die Gefahren einer Übertreibung bes Interventionerechtes pon Monchen und Rlerifern an (S. 27) und erblict in bem traurigen moralifden Buftand ber driftlichen Gefellichaft in Afrita um 400 Die nothwendige Folge einer burch Befete erzwungenen Chriftianifirung. Aber er rebet boch nicht im Unichluft an feine Quellen bon ber "Mahrheit" und "ber mahren Rirche" im Ginne von Ratholigismus. wie auch ein Anbrer vom "Beiligen Stuhl" reben tonnte: ber bl. Augustin vertritt ibm gang ielbitverftanblich bas Chriftenthum. Das Recht und Die Bernunft; Muguftin's Gegner werben blog mit Auguftin's Mugen betrachtet. Damit bat fich & namentlich fur ben Donatismus iebes Beritanbuis verichloffen. G. 351 lieft man, Die Barteiganger bes Urius und Die bes Donatus feien fur eine Entente geboren gewesen; benn ihre Beschichte zeige beibe als Sofintriganten, Unrubenitifter. Barbarenfreunde u. f. w. ils ne différent que par les doctrines! Als ob man bas von ben Orthodoxen nicht ebenjo nicher behaupten tonnte. Die fritiflose Unnahme ber Rachrichten auf feindlichem Munde, wie g. B. über bie Sinneigung von Donatus bem Großen zu grianischer Theologie, fo naive Behaubtungen wie S. 31, bag bie Donatiften fich in Rom einen Bifchof gewählt batten, um in biefem ben Bapft bes Donatismus zu befiten, zeigen &. unfabig. Die weltgeschichtliche Bedeutung jener gennin afritonischen Rirchenbildung ju murbigen. Schon baburch, bag guerft ber Rampf ber Rirche mit bem Beibenthum, bann mit ben bonatiftifchen Schismatifern, im 3. Theil endlich mit ben Nepereien: Manichaismus, Belagianismus, Arianismus behandelt wird, prefit & Die enticheidenden Fattoren in

ein ungeeignetes Schema; Die Auseinanberfegung mit ben Belagianern war für Die afritanijche Rirche nicht entfernt van bem aftuellen Intereffe wie bie mit Dangtiften und Manichaern; ber Gegenfat theologifcher Behren wird ba mit bem einander auf Leben und Tad befampfenber Rirchen ober Religionen vermifcht. - Ein Siftorifer, ber überhaupt bie Frage ftellen tann G. 9 (beguglich bes Primats in Rumidien, ber immer dem amtsaltesten Bifchof jufiel): pourquoi la priorité étaitelle accordée à l'âge et non au talent? ift, pan ber unglaublichen Antwort gang abgeseben, für Die Rirchengeschichtschreibung verbarben: und Die Quellenmäßigfeit feiner Schilberungen, auf Die er ftolg ift, beruht barin, bağ er fich ban ben - eben faft ausnahmslas firchlichen - Quellen, foweit er fie verfteht, beberrichen laft, ftatt aus ihren je nach der Tendeng und Saltung fehr verschieden gu werthenden Beugniffen, burch Ergangung, Abgug und Rarreftur ein fachlich gutreffendes Bild erft zu fanftruiren. Auf wie grobe Farben nian bier gefaßt fein muß, zeigt nach die Schlugbetrachtung, manach Ufrita um 400 bas Chriftenthum gerettet und eine glariafe Energie entwidelt hat zu ber Reit, wa die gange übrige driftliche Welt Reichen bon Entmuthigung und Entartung gibt: ale ab nicht die größten Bater ber griechifchen und lateinischen Rirche, ein Chryfaftamus, Cyrillus van Alexandrien, Sierannmus, Caffianus, Bincentius um Diefelbe Beit außerhalb Afritas gewirft hatten! Und über bem Intereffe fur Die Rampfe hat ber Bf. ben Ginn fur bas religiofe Leben im ba= maligen Afrita in feinen mannigfachen Bethatigungen eingebuft: einige Allgemeinheiten über Organisatian, Ideale und Bilbung bes Rlerus, fowie über Die fittliche Erbarnlichfeit ber Laienschaft ift giemlich Alles, mas uns aufer ben Triumphen im Streit gemelbet mirb.

Deutsche Lefer tonnen wir bem Buche nicht munichen, ba man bei uns über alle bier behandelten Buntte bereits gerechtere und grundlichere Anichauungen gewonnen bat; und frangofifche Belehrte wie Gaftan Baiffier merben unter ber Ranfurreng biefes Gituatiansmalere nicht leiben.

Marburg i. S.

A. Jülicher.

Gorichungen gur Sicilia sotterranea. Bon Jojeph Rubrer. Hus ben Abhandl. ber tal. baier. Afabemie ber Biffenich. I. 81, 20. Bb. 3. Abth. Dunchen, Berlag ber Afabemie. 1897. 192 G., 2 Plane, 12 Tafeln. 4º.

Bei zweimaligem langeren Aufenthalt auf Sicilien bat Gubrer Die Ratatambenanlagen in bem oftlichen Theil ber Infel einem 19

Bei einer Bergleichung ber brei Refropolen in Begug auf ibre bauliche Anlage, ihre fünftlerische Ausstattung und bie barin gemachten inschriftlichen Runde ergibt fich, baf bie Ratatombe pon S. Giovanni Die jungfte ift, und offenbar einer Beit angehort, in ber bie chriftliche Rirche bereits anerkannte Staatsreligion war. Die Bandmalereien biefer Refrovole zeigen burdweg icon ben ftarten Berfall ber Runft. Bang ungleich beffer find bie ber Babl nach nicht unbeträchtlichen und im Stil ber fruhdriftlichen Runft gehaltenen Malereien in ber Caffig - Ratatombe, Die in ihren alteren Theilen mohl in Die ameite Salfte bes 3. Jahrhunderte binaufreichen wird. Die wichtigften unter ben Bandgemalben find nach ben bom Bf. aufgenommenen Bhotographieen in Lichtbrud wiebergegeben. Bei ber Interpretation ber Bilber geht &. mit großer Besonnenheit por; fo heißt es bei ibm S. 119: "Thatfachlich nimmt unter all ben bilblichen Darftellungen. in welchen man bis jest Unfpielungen auf bie bl. Guchariftie gefunden hat, auch nicht eine einzige mit großerer Deutlichkeit auf bas bl. Abendmabl Bezug". Ob freilich bas Artofolbilb ber Caffig-Ratafombe Jaf. XI. 2 barauf bezogen werben barf, wird bei ber ziemlich mangelhaften Erhaltung Des Bilbes boch auch nicht ohne weiteres als ficher gelten fonnen.

Aus gelegntiliden Bemertungen (vgl. S. 40) ergibt sich, baß, nich, wie jo manche Andere, seine Studien einzig und allein auf die christlichen Katalomben gerichtet bat; umsomehr möchen wir ihm empfehlen, wenn er eine Bearbeitung ber Katalombenanlagen bestimten Beileins unternimmt, auch auf bie jöhisfeinischen Artropolen

biefer Gegend und die driftlichen Begradnisftätten sub divo einzugehen; handelt est fich doch darum, die Atalonwbenforschung emblich loszulöfen aus der Fjolitung, die ihr auch heute noch die meiften unferer chriftlichen Archäologen zu Theil werden lassen.

Berlin. R. Weil.

Untersuchungen über bie Reise und Marjageschwindigkeit im 12. und 13. Jahrhundert. Bon Dr. phil. Friedrich Ludwig. Berlin, E. S. Mittler & Cohn. 1897. X, 193 S.

Bir find an fo viele Borguge und Bequemlichfeiten bes Berfebre gewöhnt, bag es uns fcmer fallt, für bie Beurtheilung bergangener Ruftanbe auf biefem Gebiete ben rechten Daftab zu finben. Und boch bedürfen wir aus mehr als einem Grunde ficherer Unicauung ber einschlägigen Berhaltniffe. Technit und Schnelligfeit bes Bertehre find fur Sanbel, Bolitit und Rriegemefen von größter Bebeutung; wie febr fie auch die feinften Musftrablungen menfclichen Gemutelebene beeinfluffen, gur Bebung und Erhaltung bee Familienfinnes beitragen, hat Lacombe (De l'histoire considérée comme science @ 212) in feiner liebensmurbigen Beife bargeftellt. Ru ben allgemeinen Unlaffen, fich mit biefen Fragen gu beschäftigen, trat in unferen Tagen ein besonderer methodischer, ber bei bem gegenwärtigen Betrieb ber Beichichtswiffenichaft ber fraftigere, mirtfamere mar. Bablreiche Urtundenfammlungen und Regestenwerte geben vielen Foridern Unlaft, fur Die Anordnung fich ftetig mehrender, nach Tag und Ort bestimmter Angaben gu forgen, wodurch die dronologische und topographifche Borarbeit ungemein angeschwollen ift. Daraus mußten neue fritische Ermagungen, Fragen ameiter Ordnung fich ergeben, die felbitverständlich nicht von vornberein gestellt und beantwortet werben tonnten, fonbern in ihrer Bedeutung erft erfannt murben, ale fie zu wiederholten Dalen in ben Breis ber gelehrten Arbeit einbrangen. Go bat man auch ber Frage nach ber Reifegeschwindigfeit im fruberen Mittelalter erft nach und nach Ausmertiamfeit augemendet, aufest ift fie aus Unfaß ber Diplomata-Musgabe von Rehr und Gidel erörtert worben (Mitth. bes Inft. f. öfterr. Befchichteforich. 12, 381 ff.), und es ift bes Letteren Berbieuft, Die Schwierigfeit, welche ihre Lofung verurfacht, beleuchtet, fowie bie Sauptgefichtspuntte, welche babei im Muge gu behalten find, feftgeftellt ju haben. In weiterem Umfange und als felbständiges Thema ift fie in ber porliegenden Untersuchung behandelt worden. Dit richtigem Blif hat Andrig das 12. und 13. Jahrfundert jur Grundlage einer Arteit grundstt, eine Beriode, die, in der Mirie zwijchen den bürftigen Zeiten des frühreren und den allzu ergiedigen des höheren Witterlatters liegend, entfpreckenden Ertrag genödprte. Innerfendl wer zeitlichen Gerngen hat der B. feine mithevolle Gedullardeit mit der norhwendigen Gorglott durchgeführt, und es filt sim gelmigker gewiffe Ergebniffe zu erholten, die gerignet find, der die bestanden Unflicherheit wenigsten aan de einer Richtung ein Ende zu mochen.

Bir haben ju icheiben zwifden Seeresmarichen, mit größerem Gefolge unternommenen fürftlichen Reifen und benen leichter bemeglicher Brivater; wir muffen bie Transportmittel, bas Bferbematerial, Bute ber Bege, Die Bertheilung ber Orte, an benen Unterfunft ju finden war, bann im Gingelfalle befonderen Unlag ju großer Gile, Ungunft bes Betters und ber Jahreszeit in Rechnung ftellen, -Faltoren, Die fich vielfach burchfreugen und une in ben wenigften Rallen befannt find, fo bak es fdwer, ja faft unmoglich ift. Durchichnittszahlen von allgemeiner und ficherer Beltung zu erlangen. Erop biefer Schwierigfeiten bat ber Bf. gemiffe Bablen fur Die Tagesleiftungen berausgebracht, welche burch gleichmäßige Bieberfebr unter gang verschiedenen Berbaltniffen Bertrauen beanfpruchen burfen. Bir erhalten für Becresmariche Tagesleiftungen von 20 bis 30 km, bie im Einzelfalle auf 45 bis 55, ja felbit 58 km gefteigert merben, für Reifen ber Fürften und Bapfte mit Befolge 20, 30, 35 km, im Einzelfalle 49, 52, 56 km. für Reifen Bripgter 40 bis 45 km. im Einzelfalle 50 bis 65 km. Schon Diefe Rablen, bei benen noch im besonderen die auffallend geringe Angahl ber Rubetage von 2. bervorgehoben wird, verbieten uns geringschätige Beurtheilung ber Bergangenheit und geben une ein Bild von ber guferorbentlichen Abbartung, Beweglichfeit und Musbauer ber Denichen hochften und niedern Ctanbes, fowie der Marichtuchtigfeit ber Beere jener Beit. Gie ftellen aber feinesmege bas außerfte Daf bes Erreichten bar. Q. felbft vermag einmal einen forcirten Darfc von 112 km in 36 Stunden anguführen, diefe Leiftung wird aber noch übertroffen durch einen Gilritt bon Benedig nach Bercelli, auf bem Beter Orfeolo und feine Genoffen mehr als 300 km in nicht gang brei Tagen gurudlegten (Jo. Diac., Chron. Ven. 7, 26), endlich muffen auch Q.'s Durchichnittegablen in vielen Rallen aus einem gleich au ermahnenben Grunde erhöht werben.

In ber Sauptfache tann gegen bie von bem Bi. befolgte Methobe ein Einwand nicht erhoben werben, ba er ohne vorgefaßte Meinung burch nibalichit allfeitige und umfichtige Benutung ber gur Berfügung ftebenben Quellenftellen bie Daggahlen zu geminnen beftrebt mar. Much bag Ref. Die etwas zu bestimmt ausgesprochene Unficht (S. 10) pon einer a priori zu bermuthenben Richteinheitlichfeit ber Datirung in ben beutiden Raiferurfunden nicht zu theilen bermag. macht wenig aus, ba ber Bf. auch die Diplome gwedentsprechend permerthet. Dagegen burfte nach einer anbern Richtung ein Borbebalt zu machen fein. 2. bat im allgemeinen Die Luftlinie gur Grundlage feiner Berechnungen gemahlt, und bas war bei ber großen Rabl feiner Deffungen nicht gut ju bermeiben, nur muß man fich gegenwärtig halten, baf bie Luftlinie in vielen Sallen nicht ausreicht. Gie ift vollftanbig unbrauchbar bei meiten Entfernungen, Da alsbann ber Rechenfehler bis ju vielen Sunberten von Rilometern anwächft, wodurch naturlich auch ber Durchschnittsauotient wefentlich beeinflußt wird; fie ift aber auch bei fleineren Diftaugen oft unguverläffig, nicht allein im gebirgigen Terrain, wo bie Binbungen ber Strafen, fowie bie burch Steigung und Rall bedingte Bergogerung, Die felbft burch größeren Kraftaufwand nur jum geringften Theile ausgeglichen merben fann, einbezogen merben muffen, fonbern auch in der Ebene, mo ig ebenfalls die Richtung ber Strafen vielfach von ihr abweicht. Daber bat fich icon v. Gidel gegen ihre Bermenbung ausgeiprochen, und auch Brefflau bat Reifebandbuch und Poftfahrten bergngezogen, um zu einer fichern Anschauung im Gingelfalle gu gelangen (R. Archiv 20, 151). Indem Q. fich vornehmlich auf Die Quitlinie beidrantte, find feine Ergebniffe nicht ohne meiteres gu perallgemeinern, fie gemabren eine aute und guverlaffige Grundlage für meitere Foridung, machen aber erneute Unterfuchung nicht überfluffig. Damit foll ber Dant, ben ber Bf. fur feine felbftlofe und entfagungsvolle Bemuhung vollauf verdieut, nicht gefchmalert merben.

Die eingehende Befchähligung mit zahlteichen Jiineraren gab bem 35. Anlaß zu vielsachen Singelnuterluchungen, wetche eine sehr werthyvolle Beigade seines Bucker bilden. Die in dem zweiten Exturie gedotene Jusammensellung über Botenerisen und Berbreitung von Wachrichten legt die Bertuckung nache, daß troh des Schweigens der Quellen (Baig. Bigg. 8, 405) anch in der behaubelten Periode ein Reichsbotendien werden von geseich nehmben habe, mag es sich dabei um die auf gewisse Linkenden habe, mag es sich dabei um die auf gewisse Linkenden

beschränkte Fortdauer römisch efranklicher Cinrichtungen (Brunner, Rechtsgeich, 2, 230); Baith, Bigg. 4, 26) ober um eine durch die Besiehungen zu Italien und den Slawenländern nothwendig gewordene neue Organisation handeln.

Bien. Karl Uhlirz.

Uber bie Deimat Pfeudoifidor's. Bon Dr. phil. Georg Lurg. Munden, D. Lüneburg. 1898. 78 G.

Das ift eigentlich ein Burudgeben auf eine altere Deinung, Die aber in neuerer Beit auch viel Biberfpruch erfahren bat und alles wieder im Ungewiffen lagt. Infofern hat gleichwohl Dies negative Refultat fein Berbienft, ale es bie Spoothefe Gimfon's, melde auf ben erften Blid viel Berführerifches an fich bat, auf's Reue ericutterte. Allein Die Anregung, welche Simfon gegeben bat, fcheint bom Bi, bod nicht binreichend ausgenutt zu fein. Er bat allerdinge Die Grunde, welche gegen Le Dans fprechen, icharffinnig ausfindig gemacht und entwidelt, aber bie vielfachen übereinstimmungen gwifden ben Schriftstuden bes bortigen Bisthums und Pfeuboifibor gu febr bei Geite geschoben. Ginem Bestreiter ber Gimfon'ichen Supothefe lag bie Bflicht ob, bas Berhaltnis beiber Schriftfomplege nicht blog negativ, fonbern auch positiv ju erörtern. Denfelben Mangel erfennen wir bei feiner Beurtheilung ber Theilnahme bes Gervatus Lupus an der Abfaffung ber falichen Defretalen. Er burite bod bei einigen nebenfachlichen ftiliftifchen Bemertungen nicht fteben bleiben, fonbern mußte Die gange literarifche Stellung bes Abtes in Betracht gieben. Daß bie Defretalen nicht von einem ehrgeizigen Rirdenpolititer wie Bulfab verfaßt ober ihre Abfaffung burch unbefannte Leute

295

von ihm geleitet fein tonne, balten wir für ficher. Rebenfalls bat man fich nach einem Manne von ausgebreiteter Literaturfenntnis umgufeben, beffen perfonliche Begiehungen bem Inhalte ber Falfchung entiprechen. Bir vermiffen auch in ber porliegenben Schrift eine volle Burbigung bes angezogenen Briefes Leo's IV. über bie Ungelegenheit ber Bretagne, welcher in ber nachften Begiehung ju ber Romposition ber Defretalen zu fteben icheint. Daß Die Lobreiffung ber Bretague von bem frantifchen Reiche eine bedeutenbere Rolle bei der Abfaffung Bjeudoifidors fpielte als gewöhnlich angenommen wird, gibt ber Bf, mobl gu: aber er meint, ebenfo michtig feien bem Fälicher andere Ungelegenbeiten gemefen. Bang gewiß fann bies ber Fall fein, und bennoch jene Ungelegenheit ben Unftof gu ber gangen Arbeit gegeben haben, beren nachfte Tenbeng auf Diefe Beife auch Die Starte ber Abhandlung liegt alfo in ber perborgen murbe. Regative, mabrend ber Bf. etwas haltbares Bofitives aufzuftellen nicht im Stande mar, wie er auch bas Bofitive, bas ihm Berlegenbeiten bereitete, mit menigen Borten bei Geite geichoben bat. Sinfichtlich ber Form bemerten mir noch, bag ber Bf. fich einer für ben ber Sache weniger Rundigen fcwer verftanblichen Rurge befleißigt, mas ber Lesbarfeit ber Arbeit einigen Abbruch thut. Aber babei bleibt bas Berbieuftliche ber forgfältigen und icharffinnigen Unterfuchung beiteben, und mir burfen mohl ben Bunich ausbruden, baft er fie meiter ausbehnen und grundlicher ausgestalten moge, ju meldem Refultat er auch fommen moge.

Die Gesta Caroli Magni der Regensburger Schottenlegende. Zum ersten Mal ebirt und fritisch untersucht von Dr. A. Durrwächter. Bonn, B. hanstein's Berlag. 1897. 225 S.

Der 81. hat außerorbentlichen Fleiß darauf verwendet, ein geichstellich werthofes Schriftwert auf einem Urtjerung um biene Luellen zu unterfuchen und jeine Benuhung in höteren Zeiten zu verlögen. Die Schottenlegende is, wie überzeugend begretaben wird, eine Konspilation, melche zwischen 1270 und 1278 von einem irtichen Mönch eines der Regensburger Schottenflührer, wahricheinlich Weich Schwerzeugen Jung Benede der Bergertellung der trijchen Nönche niedergeschieden wurde ohne wittliche Kenntnis der Thotlachen In viele Konspilation ist eine in Istlichen zur Zeit Kart's I. von Aliev verfalle und auf ihn zurchtgemachte Nartslegende aufgenommen, mit einer in Regenstung einheimlichen Rarfslöge zu einem Gangen verarbeitet und auf ihn zurchtgemachte Nartslegende aufgenommen, mit einer in Regenstung einheimlichen Rarfslöge zu einem Gangen verarbeitet und zu

ben irischen Mönigen in Beih S. Beter in Beziehung geieht. Sie verdrängte die um 1185 geichriebene ivodrheitigetreue Chronit des Kegensburger Schotenfolders von S. Jadob. Bereils Kronrad von Wegensberg benutze die ungeschäuftlige Legende; die Kegensburger Schicksfrügerichten, die Nichtungen von Mittelalters die Schoten die Krischen die Krisc

. B.

Die Geschichtsquellen bes Kloftere Reichenau bis zur Mitte bes 11. Jahrshunderts. Bon Julius Reinhard Dieterich. Gleben, C. v. Münchow'iche hof- u. Universitätebruderei. 1897. 303 S.

Es flect viel Siefi und Scharfinn in der vorliegenden Unteruchung, und doch entsprechen die Refultate nicht ganz der aufgewandten Rüche. Dies liegt an gewissen Sienelminichteten der
Atbeitstar, wie sie neuerdings diter det derentigen guellentitischen The
bandlungen zu bemerten sind und dohre eingehender Beachung verbienen. Im allgameinen gejagt, sit der Fehler, doft die Refultate,
be durchweg als sichere erschienen, sehr ungeichmäßig jumbirt sind,
indem stritte, ost glängend icharfe Beweissührung mit ungulänglichen Schlissen und mit Hoppopleien 3. 26, vollstlichischer Art untergliedslied dereniet vollsche Beweissührung mit ungulängeichesblied berguidt wird. Ich werde dies hier im Eingeleien aufgeigen, nachdem ich den Hauptlinfalt der Schrift furz referirt haben
werde.

Belanntlich soben mehrere Foricher, zuteht Verklau, auß lichten übereinstimmungen zwischen der Exponit hermann's des Lahmen von Reichenau, dem Chronicon Wirosdurgense und dem Chronicon Suevicum universale oder der sogen. Epitome Sangallensis geschlössige, die in desen Kroniken eine mis derstoren gegongene "ichnädische Reichschronit" benutht sie, welche auch Albo in seiner Biographie Rourad's II. zu Grunde gelegt hobe. Dieterich untertucht nun den Charafter dieser bertorenen Zuelle (unter trifliger Wöschung einer abweichneben Ansicht vom Buchholz) näher und meint fonstatien zur fömen, doß es nicht ein elschissändiges Bert, sondern nur eine größe, auß rohen Duetlenezerpten bestehende Masterialsammlung geweien sein, durch der Schaften und der Schaften den Verkleichen Umgereichten Leichen gemögt, dies sein kurzen überschlichten Leichgenau sich angeferligt. Derschobe beraus einen Turzen werterschlichtigen Zeitschen gemögt, dies sei

bas fogen. Chronicon Suevicum universale ober bie Epitome Sangallensis; ein zweiter Muszug fei unter Mitbenutung bes erften von einem anderen Donche in Reichenau gemacht, bann nach Burgburg gelangt und bort als Grunblage bes Chronicon Wirceburgense verwerthet; endlich habe Bermann felber jene feine Materialienfammlung gu feiner befannten Chronif perarbeitet. Mufterbem babe hermann ein alteres, verloren gegangenes Reichenauer Unnalenwerf, Annales Alamannici Augienses, wie Bf. fie bezeichnet, in bem Reitraum 900-1041 mefentlich benutt, fomobl in feinem ermabnten Musjug wie in feiner Chronit. Die Bufammenfepung und Die Ableitungen biefer verlorenen Annales Alamannici analpfirt und verfolgt Bf. eingebend bom 8. Jahrhundert an und meint, ein in St. Ballen redigirtes Exemplar berfelben fei folieflich burch gieme lich nachfäffig gemachte Muszüge aus Bipo's Gesta Chuonradi 1025 bis 1041 perpollitanbigt morben. Die Übereinstimmung amifchen Bipo, Bermann und ben anderen obengenannten Chronifen erflart Bi. bemgemäß nicht aus Benutung einer ihnen allen gemeinsamen Quelle, fondern baher, daß die letteren iene Annales Alam,-Augienses benutt baben, in benen Bipo's Biographie excerpirt mar. Damit eine fo fruhe Bermerthung von Bipo's Bert moglich fei, muß Bf. eine nicht weiter nachzuweisende erfte Husgabe besfelben alsbald nach Ronrad's Tobe annehmen, Die in Reichenau und St. Gallen por 1044 baw. 1041 befannt gemefen mare. Im Bufammenhange mit biefen Unterfuchungen erortert Bf. auch bas Berhaltnis ber Darftellung Otto's bon Freifing in feiner Chronif Buch 6 Map. 28-32 gu ben in Frage fommenden Quellen: er lebnt mit guten Grunden ab, mas bisber angenommen murbe, bag Otto bireft aus Bipo und bam. ober irgend welchem ichwäbischen Unnalenwert geschöpft habe, und zeigt, bag Otto vielmehr ein Bert benutt haben muffe, in welchem Bipo bereits mit anberem Material verarbeitet mar. Diefes Berf mare bann nichts anderes gemejen, als die perforenen bis 1044 reichenden Gesta Chuonradi et Heinrici von Bermann von Reichenau, beren Eriftens man fomit ju Unrecht angezweifelt hatte, ein Bert, verfaßt von hermann unter ftarter Benutung von Bipo's Biographie und unter Mitbenutung feiner eigenen anderen Arbeiten fowie jener Annales Alamannici Augienses. Mehrere fonft nicht zu belegende Ungaben Otto's, die in bem betr. Abichnitt feiner Chronif in Berbindung mit Bipo angehörigen Rachrichten auftreten, murben fomit auf Die Autorität bes Bermann gurudguführen fein.

Wan lieht, es sind interessante und nicht unwichtige Dinge, die ihreisigd in neues Licht gestellt werden; manches ist auch ohne Zweisst auch eine Archiventen einer Teird von Freisign eichtig beurtseit, salls B. die Arbeitsten Weisstellt und die Archiventen Erweisse ist; aber überall zu sonstatien, wöglich, welche als nicht annehmaten gesten bürsen, würde erfordern auf das Buch ein neues Buch auch gesten bürsen, würde erfordern auf das Buch ein neues Buch auch gesten bürsen, würde erfordern auf das Buch ein neues Buch auch gesten bürsen, würde erfordern auf das Buch ein neues Buch auch gesten bürsen, würde erfordern auf das Buch ein neues Buch auch gesten bie B. nut in einigen darakteriktigen nud wichtigen Monenten beraussellestt werden.

Ein Anotenpuntt fur Die weitverzweigten Quellenverhaltniffe, mit benen Bf. fich befchaftigt, ift jenes verlorene Bert, bas in ber Chronif Sermann's und ben anderen oben genannten Annalen benutt ift, und feither fur eine fcmabifche Reichschronit gehalten murbe. Dit mahrem Bergnugen folgen wir ber festen, umfichtigen Beweißführung, fraft beren ber Bf. gegen abmeichenbe Anfichten bie einfeitige Abhangigfeit jener Unnalen von bem verlorenen Berte barlegt und gubem zeigt, bag in biefem Berte bie Quellen nicht irgend funftvoll perarbeitet, foubern baf bie Ercerpte aus benfelben nur unvermittelt nebeneinander gereiht maren - ploBlich mutbet er uns aber ju, bon bem ficheren Boben einen mahren salto mortale in's Ungemiffe mit ibm au unternehmen : weil in bem Berte Die Ausguag aus ben Quellen unverarbeitet unmittelbar nebeneinander fteben, "baraus ergiebt fich, bag basfelbe weiter nichts gemefen fei, ale eine dronologifc geordnete Excerptenfammlung, Die als Borarbeit gu einer Beltchronit Dienen follte." (G. 28). Dit Diefem "Schluß" operirt Bf. nun weiter wie mit einer ficher ftebenben Grundthatfache. Als ob nicht faft bie meiften ber mittelalterlichen Beltchronifen in biefer außerlichen Manier unvermittelter Aneinanderreihung bon Ercerpten gegrbeitet maren! als ob es nicht barauf beruhte, bag wir im Stande find, vielfach aus ben Ercerpten bei mehreren Annaliften verlorene Quellen Gas für Cat und Bort für Bort ju refonftruiren! ale ob nicht bie vorliegenden Unterfuchungen bes Bf. felbit jum großen Theil auf biefem Umftande beruhten! Das überfieht Bf. völlig, obwohl er es naturlich febr aut meiß; blindlings gemiffermaken fturat er auf ein Licht ju, bas auch ein Irrlicht fein tann, folgt bem blenbenben Schein einer verlodenden Bermuthung, und überfieht dabei die nachittiegenben Thatfachen Die Bermuthung, Die ibn bier fortreift, ift bie Eventualität, doß Sermann von Neichenau selber ber Verfassen inde nur seiner Chronik, sondern auch zeued Sertes, sowie des oben erwähnten Aussuges daraus fein sonte — zwei Welchzonisen sam nun ihm nicht wohl zuschreichen, deshalb muß zenes erste West eine Waterialiensammlung, eine Vorarbeit gewesen sein. Das ist offendar die Genesis jenes "Schüllied", der dieholgt den hypothetischer Müchluß ist und nur den dürftigen Schein eines diretten Beweises annimmt.

Beiter! 3m Berlaufe feiner Untersuchungen ergiebt fich bem Bf., bag man mit ber Unnahme einer folden Materialfammlung nicht austommt, um bie Begiebungen amifchen Germann's Chronif und ben anderen fraglichen Berten zu erflaren. Er wird burch eingebenbe Bergleichung und Anglufe farolingifcher und fpaterer Unnalen Darauf geführt, ein verlorenes Unnalenwert, Annales Alamannici Augienses, au fonftatiren, beffen weitere Eriftena und Fortfetung in bem Beitraum bon 900-966 er aus gemiffen Ubereinftimmungen zwifchen Bermann's Berten und einigen Quellen, wie ben St. Galler Unnalen u. a., folgert. Someit haben wir es mit einer formell regularen Beweisführung zu thun. Run aber (G. 238) verlagt D. wieder ploblich jeden ficheren Boben: "bem Unscheine nach find die großeren Reichenauer Jahrbnicher" - es find Dies bie verlorenen Annales Alamannici Augienses - "auch über 966 binaus fortgesetst worden: aus bem nebenfächlichen Umftanbe allein, bag mir nach Spuren biefer Unnalen in ben Beidichtsbuchern benachbarter und entfernterer Möfter und Rirchen nach 966 vergebens fuchen, ju folgern, baf bie Annales Alam. Augienses mit 966 abgebrochen haben, geht boch nicht an". Man traut feinen Augen taum: Die einzige Grundlage, auf ber ein berartiger Rachmeis perlorener Quellen überhaupt mit einiger Gicherbeit geführt merben taun, erflart Bf. furgab für einen nebenfachlichen Umftand! Und morauf grundet er feine Unnahme ftatt beffen? Muf Die allgemeine Bedeutung bes Aloftere Reichenau in jener Reit, Die Rolle, Die beffen Abte bamals gefpielt haben, Die Leichtigfeit, mit ber man bei ber gunftigen Lage bes Rloftere bort Renntnis ber Reichsgeschichte haben tounte. "Und aus biefer großen Beit Reichenau's", fabrt er fort, "follten wir an biftorifchen Berten neben Bunbergefdichten nur noch bas Carmen Purchardi ufm. überfommen haben? Dein, gehn gegen eins ju metten; auch nach 966 hat Die annaliftifche Thatigfeit in Reichengu nicht gerubt" ufm. Er unterftutt biefe Unnahme baburch, bag fich bei Bermann in ber gweiten Salfte bes

10. Sahrhunderts bis jum Anfange des 11. Jahrhunderts, genauer bis 1024, vorwiegend solche Nachrichten sinden, wie sie als Juhalt der angenommenen Annales Alam. Augienses zu vermuthen sein müßten. Wag mon diese Vermuthungen möglich, mag man sie vollchefulld sinden, si ist dood solch sied vollen, um doraus weiter zu bauen, nomentlich nicht, um domitt, wie Bi. S. 244 thut, ein anderes Gebünde von Stundamen zu sundere.

Nämlich, wie oben bereits erwähnt, will Bf. Die Ubereinftimmungen zwifchen Bipo, hermann von Reichenau ufw. nicht baraus erflaren, baf Bipo mit biefen eine gemeinfame Quelle benutt habe, fondern baraus, bag Bipo's Bert bon Bermann ufiv. benutt fei, und gwar nicht bireft, fonbern burch Bermittlung einer verlorenen Quelle, und Diefe foll Die Fortfegung jener Annales Alamannici Angienses bis 1041 fein, in die ein nachläffig gemachter Muszug aus Bipo hineingearbeitet mare. 3ch habe oben auch bereits ermahnt, bağ Bi., um bie lettere Epentualität moalich zu machen, annehmen muß, (G. 129 ff.) es fei von Bipo's Biographie eine Riederfdrift bereits por 10441) vorhanden und in Reichenau und St. Gallen befannt gemefen, eine Unnahme, Die Bi, felber ale nicht nachweislich genug bezeichnet, um nicht ber Unterftugung burch bie entsprechente quellenfritifche Untersuchung zu bedürfen. Diefe Untersuchung (G. 134 ff.) enthalt ihrerfeits wieder manche Einzelbeobachtung, Die von bedentenbem fritifchen Scharfblid zeugt, mauches mas ftichbaltig ericeint, boch fommt ber Gefammtichluß, auf ben alles tenbirt, wieber nur unter Borausfetjungen höchft unficherer Urt, mit Uberfeben entgegene ftebenber Thatfachen gu Stande. Erftens: gemiffe Abweichungen in ben Stellen, Die Bipo und Die anderen gemeinfam haben, rubren nach ber bisberigen Unficht baber, baß ieder auf feine Urt Die gemeinfame Quelle excerpirt habe, und man fand babei einige Difgriffe auf Geiten Bipo's; letteres tann Bf. nach feiner Unficht bon bem Quellenverhaltnis naturlich nicht gugeben, und indem er bas gu erweisen fucht, wirft er wiederholt (G. 143. 147. 117) mit großem Nachbrude in Die Bagichale, es muffe ein Mann, wie Bipo, angefichts feiner guten Begiehungen ufiv. über Die betreffenden Dinge richtige Menntnis gehabt baben, tonne fich nicht geirrt baben, felbit mennibm

<sup>1)</sup> So drüdt sich Bi. distret aus; genau genommen muß es m. E nach seinen Annahmen heißen: "spätestens 1041", deun da hören die Ann. Alam. Aug. auf, die vor 1044 von Hermann u. s. w. benutt sein sollen.

eine Quelle Unmahres geboten hatte - und G. 102 behauptet Bf. pon bemielben Manne ichlantmeg, er habe nicht gewußt, baf ber Ort pon Ronrad's I. Babl Ramba beife, ebenfo menia wie er gewußt habe, wer ber Sauptanftifter von Bergog Ernft's zweitem Mufftanb gemejen fei! Balb paßt ihm bies, balb jenes, willfürlicher tann man taum perfahren. 3ch fagte ausbrudlich. Bi, merfe biefes Moment in bie Bagichaale; natürlich fucht er auch bireft zu ermeifen, baft Bipo Originalquelle fei, nicht mit aus einem Unnalenwert geldobit babe : aber auch bierbei laufen willfürliche Aufftellungen unter, merben nachitliegende, s. Th. vom Bf. felbit bemertte Thatfachen überfeben. Es murbe zu meit führen, bies im Gingelnen bargulegen. Gin anderes Moment macht Bi. (G. 117. 118. 125) noch im Allgemeinen gu Bunften feiner Anficht geltend: Bipo tonne feine fchriftliche Quelle benutt baben, weil er in feiner Borrebe ausbrudlich fage, er habe über den Begeuftand, ben fein Bert behandle, nichts Befchriebenes su Benicht befommen. Wird benn immer wieber biefes ungludliche Argument in's Gelb geführt merben? Bird es nicht endlich befannt fein, ober beachtet merben, baf auch Einhard und Grotfuit, amei febr chrenwerthe Autoren, in ben Borreben zur Vita Karoli magni und ju ben Gesta Oddonis gang biefelbe Erflarung abgeben, obwohl fie nachweislich umfangreiche Beichichtsaufzeichnungen über bie bon ihnen behandelte Beit gefanut und benutt haben?1) Bic man bie Ertlarungen biefer Autoren auch beurtheilen ober auslegen mag, fo muß man bod, angefichte bes Cachverhalts, bavon abstehen, folche Ertlarung ale Araument gegen Die mogliche Benutung einer ichriftlichen Quelle porzuführen.

Bf. bat nicht etwa, wie man aus feinem Berhalten öfter ichließen fonnte, eine einseitige beschrantte Literaturfenntnis; feine Arbeit erftredt fich ia an fich über febr weite Quellengebiete, in benen er umfaffenbe und eingebende Renntniffe erweift, und er berudfichtigt oft genug ausbrudlich bie Arbeiteart und ben Charafter mittelalterlicher Siftoriographie im allgemeinen. Dag er tropbem nabeliegenbe Thatfachen ignorirt ober willfürlich balb vor-, balb gurudiciebt, ift vielmehr ein Gebler feiner Arbeitsweife, ben er, wie gefagt, mit manchen neueren Quellenforfchern theilt. In bem Gifer, eine eigenartige Auffaffung ber Quellenverbaltniffe, Die man für plaufibel balt, burchauführen, verblendet man fich bei allem Scharffinn gegen bie bamiberfprechenben Umftanbe und Thatfachen und geht bon ben einfachften Grundfagen einer gefunden Rritif ab, obne es zu bemerten. Bf. fagt felbit treffend genug (G. 154), Die ungefünftelte Erflarung verbiene in ben meiften Fällen ben Borgug por ber gefünftelten, und meint, bag feine Erflarung biefen Borgug befige. Er bat fich taum bergegenwärtigt, wie fünftlich tompligirt Die Thatfache bes Quellengufammenbanges gwifden Bipo, Bermann bon Reichenau und ben anderen fraglichen Berlen fich nach feiner Unficht ftellt. Dan überblide von Diefem Befichtepuntte bie Inhalteangabe oben G. 24: Bf. gebraucht zwei verlorene Berfe (bie Materialienfammlung Bermaun's und bie Annales Alamannici Augienses), ja eigentlich brei (ba bie nothige nieberidrift und erfte Ausgabe Bipo's um 1041 auch feine birefte Cour binterlaffen bat), gur Erffarung ber obmaltenben Quellenverbaltuiffe, gang abgefeben bavon, bag er im Berfolge ber Schidfale ber Annales Alam. Augienses noch mehr als eine perforene Ableitung und 11m= arbeitung beam. Fortfetung berfelben zu fonftatiren nothig findet. Dan mifberftebe mich nicht: gewiß giebt es tompligirte Berhaltniffe. und man wird nicht Bebenten tragen, fie anzunehmen, wenn man burch fichere Indigien bagu veranlagt wird. Daß aber bie Indigien bier aum Theil recht unficher find, alaube ich gezeigt zu haben. Rum Theil! Das ift binfictlich ber Birtung bas Schlimmfte. Die Ungleichheit ber Beweisführung, bas untontrollirte Durcheinander von triftigen Bemeifen und bingeworfenen Bermuthungen, von Annahmen, Die einige Ceiten fpater ohne weiteres ale fichere Thatfachen ericheinen, auf Die neue Schluffe gebaut werben, Schluffe, Die an fich gutreffen, beren Borausfetungen aber unficher ober gar fachwibrig finb. bas Bange mit lebhafter fubjeftiver Ubergengung porgetragen - bas alles macht es bem Lefer, ber nicht febr icharf aufpagt und nachprüft,

faft unmöglich, bas Rutreffenbe vom Ungutreffenben gu icheiben, er hat ichließlich nur bie Bahl, bem Autor alles ober nichts zu glauben, und er wird leicht verführt, bas erftere ju thun, ba er wiederholt auf Bartien ftofit, Die mit Recht ben Ginbrud porfichtig abmeffenber Erwägung und ftrifter Folgerichtigfeit machen. Go richten berartige Unterjudungen, benen bie mefentlichfte Gigenicaft miffenicaftlicher Foridung, gleichmäßige Buverläffigfeit1), fehlt, mehr Berwirrung an, ale fie nuben, und es erfordert die undantbarite Arbeit, Die verfcblungenen Saben zu entwirren und die Arrthumer aufzubeden. Man bat allen Grund, fich gegen biefe Urt ber Quellenfritif auszufprechen, Die, wie ich nachträglich febe, Gabriel Monod in feiner 1898 erichienenen Abhandlung über bie farolingifden Befchichtequellen (Bibliothèque de l'école des hautes études Sasc. 119 S. 92) gang abnlich, wie ich, ale eine bebentliche methobifche Berirrung charafterifirt und befampft.

Bf. flagt in ber Ginleitung barüber 2), bag auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Quellenfritit faft alles Leben in ber Forfchung erloichen fei: ich finde bas nicht gang gutreffend; aber allerbinge tann Ginem allmählich bie Arbeit auf Diefem Gebiete perleibet merben, menn fich basfelbe mit ben Schlinggemachfen eines undisziplinirten Scharffinne bededt, mit benen man fich berumichlagen muß anftatt vorwarts gu fommen.

Greifemalb.

E. Bernheim.

## Monumenta historica Societatis Jesu.

- I Litterae quadrimestres ex universis praeter Indiam et Brasiliam locis, in quibus aliqui de Societate Jesu versabantur, Romani missae. 4 Bande (1546-52, 1552-54, 1554-55, 1556 und Rachtrage feit 1552). Mabrid. D. Bio Loinas und B. C. Gomes Robeles. 1894-96.
- II. Epistolae mixtae ex variis Europae locis ab a. 1537 ad 1556 scriptae. Bb. 1. Seft 1. 2. Mabrib 1898.

<sup>1)</sup> Man verwechsele bas nicht mit "Gewißheit" ober "Sicherbeit": bie Foridung bat es oft genng mit ficheren und weniger ficheren Refultaten gu thun und bat folde mitgutbeilen, barin fann fie nicht immer gleichmäßig fein; aber fie tann immer "guberlaffig" fein, indem fie bas Gichere bom Unfichern getrennt balt und nicht mit einander verquidt und tonfundirt.

<sup>2)</sup> Bf. ermabnt bajelbit ber Unleitung, Die er Solber-Egger verbantt, er bat biefem auch die Schrift gewibmet; aber bon ibm bat er ficher nicht, mas ich an feiner Arbeit tabeln ju muffen glaube.

III. Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Jesu historia, auctore Jo. Alph. de Polanco. 5 Bänbe. 6. Bb., \$. 1, 2 (1491-1549, 1550-52, 1553-54, 1554, 1555, 1556). Wabrib 1894-98.

IV. S. Franciscus Borgia, quartus Gandiae dux et Societatis Jesu praepositus generalis tertius. 2b. 1. Mabrib 1894.

Die miffenschaftliche Bewegung in vatifanischen Areifen, welche sur Eröffnung bes Batilanifden Archips burch Bapit Leo XIII. atführt bat, ift nicht nur in bem Ginne fur Die biftorifche Foridung pon großer Bebeutung geworben, bag baburch bie bei ber Sturie berubenden Archivalien ber Benugung allgemein juganglich gemacht morben find, fonbern bas bom Bauft gegebene Beifviel bat auch auf Die firchlichen Ordensgenoffenschaften infofern wohlthatig eingewirft, ale fie nunmehr, jede auf ihre befondere Beife, bem Bedurfnis ber mobernen historifchen Forichung nach ber Erichliefung originaler Quellen burd Beröffentlichungen über ihre eigene Beichichte aus ben ber allgemeinen Benutung nicht juganglichen Orbensarchiven nach Braften zu entiprechen verfuchen. Es werben fomit auch bier allmablich bie Quellen felbft an Die Stelle ber bieber faft allein gugang. lichen alteren Bearbeitungen ber Orbensgeschichte treten tonnen, welch' lettere bei aller Berbienitlichfeit bem beutigen Bedurinie nicht mehr genügen. Bei bem Bettftreit, ber feit jeher unter ben firchlichen Orden besteht, und bei dem Unfpruch, ben fie nicht ohne Grund ftets erhoben haben, bag ihre Conderentwidlung von ber größten Bedeutung für bie Entfaltung bes geiftigen und bes firchlichen Lebens gemejen ift, lag es nabe, bag fie burd folche Beröffentlichungen aus bem eigenen Saufe eine Urt von Ergangung ber Bublitationen über bie unmittelbare Birffamteit ber Rurie gu liefern fuchten, in beren Erchivalien bie besondere Ordensthätigfeit wegen ber ausgepragten Gelbftverwaltung bes Regularflerus naturgemäß weniger gur Geltung fommt. Go haben benn von ben mittelalterlichen Orben Die Benebiftiner und Ciftergienfer bie Berausgabe einer befondern, beute auf 18 Banbe angewachsenen Beitschrift unternommen. Der Frangietanerorden bat Die altesten Quellen feiner Geschichte in ben Analocta Franciscans (feit 1885 brei Banbe) berausgegeben und baneben begonnen, bas bisher nur bis jum Unfang bes 14. Jahrhunderts reichende Bullarium Franciscanum fortauführen (Bb. 5, 1303 - 1334, bearbeitet von P. C. Gubel, ericien Rom 1898; vgl. S. B. 81, 480). Der Dominitanerorben, ber in Begug auf Die Beröffentlichung feiner Bullen burch bas große Rivoll'iche Bert feit langem gunftiger gestellt ift, bat

einerfeits unter ber forgialtigen Rebaftion pon P. B. DR. Reichert eine Quellenfammlung Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica (bis jest brei 1896-1898 erichienene Banbe) begonnen und baneben noch Analecta ordinis fratrum Praedicatorum (3 Banbe. Rom 1893-1897) publigirt, von benen Die letteren allerbinge nur jum Theil hiftorifches Material enthalten und leiber bis jest nicht in ben Buchhandel gelangt find. Der neuzeitliche Jefnitenorben endlich ift unter Rubrung ber fpanischen Resuiten auch in biefen literarischen Bettfampf eingetreten, und gwar mit bem Aufmand befonbere reicher Rrafte und mit feiner auch bier ju Tage tretenben ftarten Reigung, in Die Breite gu geben und fo fein thatfachliches Ubergewicht über Die andern Orben besonders auch durch die Daffe feines bauslichen Quellenmaterials jum Musbrud ju bringen, welches bisher ber Forichung io forgfältig porenthalten mar, baft felbit über feine Eriftens noch por wenigen Jahren eine guverlässige Mustunft nicht gewonnen merben tonnte. Richt nur, bag bie Societas Jesu fich fur ihre befondern Orbensamede eine gange Ungabl von Beitidriften geschaffen bat -Die Innebruder Reitschrift für tatholifche Theologie neben ben alteren Bruffeler Précis historiques und ben Stimmen aus Maria-Lagd -. fie bat auch an eigentlichen Quellenebitionen über ihre biftorifche Entwidlung in ben letten Jahrzehnten eine außerorbentliche Gulle von Material befannt gemacht, Die in ihrer großen Daffe nur Die altefte Beit, Die erften Nabrzehnte bes Orbens, gum Gegenftanbe bat. In ben Cartas de San Ignacio find (1874-1889) in feche ftarfen Banben über 800 Briefe bes Stiftere bes Orbens mit mancherlei erläuternbem Material beröffentlicht worben, und Ergangungen bagu iteben in Musficht. Im Jahre 1894 ift ein Band ber Briefe und Aften bes P. Beter Faber, bes erften Befahrten von Ignatius, binjugefommen; ein weiterer Band foll feinen Briefmechiel jum Abichlufe bringen. 3m Jahre 1896 ift ein besonderer Band Quellen über Die Begründung best Collegium Germanicum in Rom (von &. Schröber) erichienen. Geit 1896 bat ferner ein auf acht ftarte Banbe berechneter Briefmechfel bes Beter Canifius (pon Braunsberger) zu ericheinen begonnen, bon bem bisher zwei Banbe vorliegen. In ben Jahren 1887-1894 ift bie Ratio studiorum ber beutschen Jesuitentollegien in einer vierbandigen Sammlung an bas Licht getreten. Diefen gablreichen Beröffentlichungen ichließen fich nun in regelmäßigem nionatlichem Ericheinen feit 1894 bie burch fpanische Befuiten unter ber Redaftion pon C. G. Robeles berausgegebenen Monumenta historica Societatis Jesu als allgemeine Sammlung von Quellen gur alteften Ordensgeschichte an, bon ber bie gehn erften, im Berlauf von vier Jahren an bae Licht getretenen Banbe bier in Rurge angegeigt werben follen. Gin genaueres Gingeben auf ben reichen und viels feitigen Inhalt Diefer gehn burchfcnittlich 750 Seiten umfaffenben Bande verbietet fid, von felbft burch ben magigen bier gur Berfugung itebenben Raum. Es tann nur furs angebeutet merben, um mas es fich bei Diefer großen Bublitation hanbelt. Bon bem bisher Erichienenen bietet bas urfprunglichite Quellenmaterial bie vierbanbige Aufaabe ber Litterae quadrimestres (1546-1556). Die Bebeutung Diefer Briefe ift allerbings febr verschiedenartig, ihr hiftorifcher Inbalt haufig ein außerft befchrantter, fo daß manche faft nur als authentifche Beugen bes im Orben feit feiner Grundung febenben und mirfenben Beiftes in Betracht tommen. Es find in Diefen Banben übrigens nicht nur bie eigentlichen Quadrimestres vereinigt, alfo bie Referate, Die gemäß einer Bestimmung von Ignatius alle vier Monate aus jebem Nolleg nach Rom gefandt murben und außerbem in ben verschiedenen Rollegien girfulirten, um bie Renntnis von ben Fortfchritten ber Societas unter allen Mitgliebern berfelben gu verbreiten und jebem Rolleg Die Thatigfeit aller andern afe Borbifd und Duiter ju eigener Arbeit in regelmäßigen Bwifchenraumen vorzuführen. Reben ihnen figuriren bier vielmehr auch einzelne Bochen- und Monateberichte - lettere maren bis 1563 neben ben Biermonats: berichten üblich - fowie auch eine Angahl gewöhnlicher Briefe, Die dem Programm gemäß in die gleich zu ermähnenden Epistolae mixtae batten eingereibt merben muffen.

In millfommenstre Weise werden diese einzie Enstellen Briefe, im deren alles nicht sie Össentlichkeit Bestimmte nicht erörtert wird und häusig das erdauliche Moment start überwiegt, ergänzt werden durch bie Epistolas mixtas (1637—1556), deren Erscheinen im Warz 1838 begonnen hat. Dies Twiese intimen Gharatters (aus denen wieder einzelne besondere Gruppen: Briefe von Salmeron, Lainez, Borgia, Nadal gesübet werden solden), die nicht bieß das enthalten, was monstradile war zu fol undebenstlich weiteren Kreiseu zugänglich gemacht werden wurfte, werden, wenn sie mit Objektivat und ohne Küchgalt publizier werden, einen der willkommensen Beiträge zur Weschächte volles einen der willklichen Gegenreformation siesen und wohl die wichtigkte Gruppe der Monumenta bitten.

Ans ben nach Kom an die Centrassfelle gesonden Briefen und Vereichen hat Juan de Polanco, als langibriger Vertrauter und Sectretär von Ignatius und seinen beiden Rachfolgern ohne Zweispelle die berufenste Verschaftlicht, die erste Edwordt der Ordens zusammengescheit, wo der vier Kähne bei 1565 vollender bortiegen Jere lodere Form und ihre äußerliche schematische Anordnung nach Ordensprodigen beweiß demicklich die Art ihrer Entstehung and Ordensprodigenen beweiß demick die Verschaftlich ben dem außercobentisch schaftlen und gitt gugsted ein anschaftlichen Brodingen Verschaft und gitt gugsted in anschaftlichen Brodingen Verschaft und gitt gegen der der Angelichen und eine Angelich und gitt gegen der der Verschaftlich und die Verschaftlichen Angelichen Angelichen Franzeit und beim Erfichen und gitt gegen von dem Bohlwollen der Latholischen Schiftlich, so mit einer Machter erfen Nanzes angewochsen wer.

Beniger als biefe beiben Sammlungen fallt ber Band über Frang Borgia in's Gewicht, ber fich jum größten Theil ber Genealogie

und Familiengefchichte bes Saufes Borgia mibmet.

Die neue Quellenfammlung Diefer Monumenta ift zweifellos bestimmt, Die alten Siftorifer bes Orbens: Ribabeneira, Orlandini, Cachino u. f. m. im allgemeinen ju erfeten; Die bisher ericbienenen Bande ber Monumenta historica S. J. bilben icon heute ein unentbehrliches Quellenwert von ber größten Bebentung fur bie Beichichte bes Orbens und feiner einzelnen, unter ben verfchiebenartigften Umitanden in's Leben gerufenen Rieberlaffungen, wie überhaupt für Die Rirchens, Schuls und Beiftesgeschichte bes 16. Jahrhunderts. Doch barf auch biefen urfprunglichen Quellen bes Refuitenorbens gegenüber. wie ich anderwarts an einem einzelnen Rall bereits gezeigt habe, bie Rritit nicht ruben. Geit ben Tagen ber Salfdung ber Conftantinifden Schentung und Bfeudo-Spidors gehort es nun einmal gu ben Gigenthumlichfeiten berer, Die fich ale bie mabren Berfechter tatholifcher Brineipien gefühlt haben, auch bei ber Berichterftattung über firchliche Dinge und ihren Antheil an benfelben andere Grundfage gu befolgen als Die übrige Belt. Und bag außerbem gelegentlich Sachino und Orlandini doch mehr Material gur Berfügung batten, als beute noch in ben Ordensarchiven borhanden ift, hat fich gang turglich g. B. in ber umitrittenen Frage, ob Canifius bas Bisthum Bien mirtlich permaltet bat, beutlich ergeben. Gothein's ausgezeichnetes Bert über Sangtius von Lopola und bie Gegenresormation (1895) hat einen aroken Theil der Monumenta (mit Ausuahme der Epistolae mixtae), soweit ihm allgemeine Bedeutung inne mobut, icon verwerthen tonnen; für bie

Spezialsorichung aber ift in biefen Monumenta ein außerordentlich reiches noch unbenutztes Material nunmehr zugänglich, bessen Berwerthung viele verbreitete irrthumliche Borstellungen zu berichtigen im Stande ift.

Den einander in ben letten Jahren fo ichnell folgenden Quellenpublitationen aus bem 16. Jahrhundert ift icon ofter bas Bebenten entgegengehalten worben, bag fie ju umfangreich feien, bag ibr Inbalt infolgebeffen Befahr laufe, unfruchtbar zu bleiben. Diefe Befürchtung brangt fich auch bier auf, wo eine gebnbanbige (und jedenfalls noch ftart anwachsende), aber nur wenige Dezennien aus biefem Nahrhundert umfaffende Bublifation gur Gefchichte eines einzigen Orbens gur Ungeige gebracht wirb. Maffenhafter und unterfchiebelofer Bublifation bon Aften wird niemand bas Bort reben mogen: es liegt außer aller Brage, bak, je forgfältiger und gemiffenhafter bie Ausmahl getroffen wird, um fo verdienftlicher bie Arbeit bes Berausgebere, um fo bantenswerther feine ber Untersuchung und Darftellung geleifteten Dienfte find. Trotbem aber wird man fic ber Ubergeugung nicht verschließen tonnen, daß bas Urtheil über ben Umfana von Quellenebitionen aus ber Reugeit einer Mobifitation bedarf; ber Begriff von einer umfanglichen Quellenebition, ben man aus ben verhaltnismäßig fparlichen mittelalterlichen Quellen fich gebilbet bot. lagt fich nicht ohne weiteres auf die Reugeit mit ihrer unermeglichen Überlieferung und ihrer reichern, vielfeitigern Entwidlung übertragen. Soll bier ber zweifellos porbandene übertriebene Bublitationseifer eine gefunde Ginichrantung erfahren, fo mare bas mobl nur burch eine gemeinfame Arbeiteorganifation berjenigen Inftitute und Befell= ischolen herbeigutübern, die sich Luckenebitionen aus der Reugeit gur Lufgabe fleilen. Sinner eingefinen Schifton mie der vortsigeneben sann man unter den obwoltenden Umständen saum einen begründeten Vortuurt daraus machen, das sie vieles in vostem Mostriaut veröffent sich, wovom eine turge Andeutung wohl genägt haben würde, und daß der Umsing der Sammlung deburch ungemein angeschwollen, siper Benugung dengenäg erhöbilist erschwert ist.

Nöln. Joseph Hansen.

Beati Petri Canisii, societatis Jesu, Epistulae et acta. Collegit et adnotationibus illustravit Otto Brauusberger. Vol. I: 1541—1556. Cum effigie beati Petri Canisii. Vol. II: 1556—1560. Breiburg i. Br., Derber. 1896. 1898. LXIII u. 816 ©. begus. LXI u. 950 ©.

Db die Canifius = Encuflifa Leo's XIII. ein gludlicher Griff gemejen ift, laffen mir babingeftellt. Dag aber überhaupt bas Bebachtnis bes großen Beiligen bei ber 300 juhrigen Bieberfehr feines Todestages (+ 21. Dez. 1597) feftlich begangen morben ift, mar für Die romifche Rirche ebenfo felbftverftandlich wie fur Die Mitglieber ber epangelifchen Rirche feiner Beit Die Beranftaltung pon Lutherund Delandthon-Feiern. Denn unter ben Mannern, welche um Die Regeneration bes romifchen Ratholizismus im 16. Jahrhundert fich perbient gemacht haben, behauptet ber erfte beutiche Refuit zweifellos einen bervorragenden Blat. Un ben wichtigften Aftionen bes jungen Ordens war Canifius betheiligt. Bir finden ihn auf bem Eribentinifden Rongil, ale Rolloquenten ber altglaubigen Bartei auf bem Bormier Religionsgefprach 1557, bann mar er im folgenden Rahr ihr Bertreter auf bem polnifchen Reichstag in Betritow, um bann bon Ronig Ferdinand, mit welchem er burch feinen Aufenthalt in Bien eng verbunden war, auf den Reichstag nach Hugsburg berufen an merben. Und überall, mo er immer mar, bat er mit bem munderbaren Beichick und bem glübenben Gifer, welcher bie erfte Beneration des Jesuitenordens charafterifirt, ftets auch bie ipexiellen Intereffen biefer Gefellichaft zu forbern verftanben. in ber leitenben Stellung ale erfter Orbensprovingial in Oberbeutschland wie burch die Grundung von Rollegien. Aber feinen Beltruf bat Conifius fich ale Schriftfteller erworben, und amar in erfter Linie burch feinen in gabllojen Musgaben und Uberfegungen verbreiteten Ratechismus, ber bei Glaubensgenoffen wie bei Begnern ale tatechetifches Meifterftud gnertannt morben ift und ber romifchen Rirche bes 16. Jahrhunderts wohl größere Dienste geleiftet hat, als alle gelebrten Arbeiten ibrer großen Bolemifer.

Bir begnugen uns bier mit einer furgen Bemerfung über ben reichen Inhalt ber beiben erften Banbe und hoffen, fpater auf Die merthvolle Gabe Braunsberger's eingebenber gurudgutommen. Der 1. Band wird burch bie Mutobiographie bes Canifius eröffnet. foweit fie erhalten ift, Die Confessiones (ca. 1570) und bas Testamentum (ca. 1596). Sobann folgen bic Epistulae mit 214 Rummern theils von, theils an Canifius aus ben Sabren 1541 bis 1556, barunter 50, welche bier jum erften Dal im Drud ericheinen, fowie viele andere, die hier jum erften Mal vollständig ober im Urtext veröffentlicht werben. Das Bergeichnis ber Abreffaten und ber Berfaffer ber Briefe (G. 774 ff.) gewährt einen mubelofen Aberblid über bie Begiehungen bes Canifius. Daft ein großer Theil feiner Rorreiponbeng auf Die Berichte an Nangtius und Bolanco, beffen Gebeimfefretar, eutfällt, mar gu erwarten - noch gablreicher maren freilich Die Schreiben, welche er von ihnen empfing -, bann folgen unter ben Briefempfangern Leonhard Reffel in Roln, Abrianus Abriani, Bein= rich Schweider, ber Gefretar, Biguleus Sundt und Chriftophorus v. Raindorff, die Rathe bes Bergogs von Baiern. - Unter bem Titel: Monumenta Canisiana merben bann (G. 652 ff.) fcblieft= lich Materialien gu bem Leben und ber Birffamteit bes Canifius bargeboten (A. Moguntina a. 1543; B. Coloniensia a. 1536-47; C. Tridentina 1547; D. Bononiensia 1547, 1549; E. Ingolstadiensia 1548-1556; F. Viennensia 1551-1556, S. 750 ff. über in Bien perfante Ratechismen bes Canifius. G. 756 ff. über

feine Ablehnung bes Bisthume von Bien; G. Pragensia 1554-56), in welchen neben mancherlei bekannten Studen, über bie turg reseritt wird, gablreiche neue Alten guaanalich gemacht werben.

Der 2. Band enthält 283 Briefe bes Canifius bom Muguit 1556 bis Enbe 1560, unter benen nach ber Angabe Br.'s 160 bon Canifins felbit ober in feinem Ramen und 123 bon anberen berfaßt find. Unter biefen Briefen befinden fich nicht weniger als 180 bisher ungebrudte, neben nur 25, Die bereits in ihrem gangen Umfang befannt maren. Mufterbem find, wie in bem Bormort mitgetheilt wird, in ben Unmerfungen gu ben Briefen und in ben Monumenta Canisiana (S. 787 ff. A. Ratisbonensia 1556, 1557; Vormatiensia 1557-1612: Coloniensia 1557; Straubingensia 1558; Vindobonensia 1558-1562; Polonica 1558; Augustana 1559-1561; Monacensia 1557. 1559-1567; Oenipontana 1560; Litteraria 1556-1560: Varia) mehr als 400 großere ober fleinere Stude aus noch nicht veröffentlichten Quellen abgedruckt. Im Mittelpunkt ber Korrespondeng fteht ber briefliche Berfehr mit Laineg und Bolanco, ber 239 Coreiben umfaßt. Carl Mirbt.

Briefwechjel des Ministers und Burggrafen von Martenburg Theobor D. Schon mit G. S. Berp und J. G. Tropjen. Mit Infagen. Herausgegeben von Franz Rübl. Leipzig, Dunder & humblot. 1896. XXVII u. 252 S.

Das Ericbeinen ber Schon'iden Radlaftpapiere im Rabre 1875 bat, wie man weiß, eine Bolemit großen Stils hervorgerufen, in ber nicht nur Die Glaubmurbigfeit Schon's, fonbern auch funbamentale Brobleme ber Befchichte ber preugifden Reformzeit gur Untersuchung gestanben haben. Sat ber Sauptfampfer in biefem Streite, DR. Lebmann, amar in ber Folge bie in "Anefebed und Coon" noch borgetragene Auffaffung von bem Berhaltnis bes Monigs gur Reform= bewegung felbit übermunden, fo tounte er boch die hauptfächlichiten Bertitude feiner fruberen fritischen Arbeit fpater ohne meiteres in feine Scharnhorft-Biographie einfügen. 3m großen und gangen galten fie als geficherter Befig ber Biffenichaft, und auf bem Bilbe Schon's haftete feitbem ein Rleden. Es ift uns ganglich unverftanblich, wie ber fonft fo forgfaltige Berausgeber ber borliegenben Bublitation S. XVIII behaupten fann, baft bie früheren Angriffe auf Schon's Glaubmurbigfeit "beute als im mefentlichen erledigt gelten tonnen". Er meint auch Treitschfe's Charafteriftit Schon's mit ben Borten bei Geite fchieben au können, daß Teitiglie "lein guter Physiologe und ein schiechter, weil beinagener Beurtheiter der Wenchien geweien iet". Wir wollen mit ihm über den Inhalt diese Urtheils dier nicht streiten, jedensfalls ader erscheint est uns gum mindesten obehatlich, mit soldem allgemeinen Berditt das eines Auftreiten dasschaften der deines Hirbrites dayulchen. der doch immerchin einiges Verdienst um die Erkenntnis der Wenschen und Dinge des 13. aberhamters deben durfte. Wir meinen: Willis mutzte leine gäntligere Auftrigung von der Glaubwürdigkeit Schön's uneddingt eingehender begründen, als er dies mit den turgen Bemertungen S. XIX versucht. Warum hat er hier kein Wort Aufgen Bemertungen S. XIX versucht. Warum hat er hier kein Wort Aufgen Bestentungen für diefenige Tehet Schön's, gegen die seiner Zeit elemann die fürstfehen und wüchtigliene Schlage gestäuft das, für das Zerrbild, das Schön von Scharnhorft als dem "größen Linienfoldaten" entworfen abet, für des

Wir meinen damit natürlich nicht, daß R. nun jede eingelne Mittheilung, welche Schon in ben bier ebirten Briefen an Die Biographen Stein's und Dord's macht, auf ihre Richtigfeit zu unterfuchen gehabt hatte. Es ift aber ju munichen, bag bie frubere Untersuchung iett wieder aufgenommen wird, ba der Inhalt biefer Briefe gum großen Theil Barianten, und gwar oft beachtenswerthe Barianten feiner fcon befannten Aufzeichnungen bringt. Wenn man jest bie Bebmann'iden Streitidriften mit Rube wieder burchlieft, fo bat man ben Eindrud, daß feine Britit manchmal ju bibig und mohl auch gu formaliftifch vorgegangen ift. Gingelne Ungenauigfeiten eines Berichtes nachaumeisen und bann im Triumph ben gangen übrigen Inbalt auf ben Schutthaufen ju merfen, ift ein in ber früheren quellenfritiffroben Beit oft gemachter Fehler. In anderen Fallen mar ber von Lehmann angelegte Dagitab fo fiberftreng, bag ibm mobl nur febr wenige Quellen genugen möchten. Bon folden Übertreibungen abgesehen, bat Lehmann aber boch auch bas geleistet, was bei ber Quellenfritit por allem nothig ift; Die pipchologische Bejammtmurbigung bes Autors, Die Refiftellung feiner Gehtraft und ber im Organismus feines Muges begrundeten optifchen Taufdungen. Die Gubjeftivitat und Leidenschaftlichkeit Schon's, Die in ben Urtheilen über feine Reitgenoffen bervorbricht, war nicht von ber Art, vor ben Thatfachen fteben gu bleiben; fie riß fie auch gewaltfam mit fich fort und rentte fie ein. Die hiftoriographischen Rathichlage, Die er Bert, Friccius und Droufen ertheilt, find überaus bezeichnend. Er verlangt von ihnen eine philosophifche Ronftruftion ber Beichichte; er ftellt bie perichrobene

Theie auf, baf in einer Rriegegeschichte fein Rame eines Obergenerals genannt werben folle, weil bier "alles Berfonliche nur unvollfommenes Material jum Leben in ber Ibee" fei (G. 107); er macht es Dropfen jum Bormurf, bag er burch Beröffentlichung ber milben Schmahreben Bord's miber bie Reformer ber mobernen Reaftion Baffen in Die Sand gebe (S. 178). "Rotigenfram" ift ber Sammelbegriff, unter den er fomobl bie allerbinas geiftlofe Arbeitsmeife von Bert, wie bas Bemuben Stein's, feinen Beift mit lebenbiger und fonfreter Unfcauung ju fattigen, unterbringt. Es tommt ibm eben gar nicht barouf an, ben Reichthum bes mirflichen Lebens zu erfaffen, fonbern er meiftert es burchmeg nach feinen, amar mohl innerlich ftarf empfundenen, aber boch ftarren und burftigen fittlichepolitifchen Rates gorien. Geine Charafteriftiten befommen baburch etwas auffallenb Schematifches. Bei fo grundverichiedenen Mannern wie Stein und harbenberg tehren bie Schlagmörter ber Charafteriftit jum Theil faft mortlich mieber. Benn er bann bon Sarbenberg bas eine Dal fagt (G. 166), er tonne ebenfo wenig wie Stein ein großer Ctaatemann genannt werben, und zwei Tage barauf (G. 168): "Struenfee und Sarbenberg find mohl bie größten Manner, welche Breugen, feitbem es Ronigreich geworben ift, in feinem Minifterium gehabt hat", - fo fpricht baraus nur gu beutlich auch bie naive Celbitüberhebung bes Mannes, ber im Grunde nur fich allein als ben mabren preufifden Staatsmann gelten laft. Sollen wir enblich aus Diefen Briefen auch noch ein epibentes Beifpiel bafür geben, bag feine Leibenfchaftlichfeit auch feine Ergablungen, felbft im Biberfpruch gu feiner genqueren Erinnerung, farben und entftellen tonnte? Bieberholt behauptete er, gebort zu haben, bag Stein por feinem Tobe "alles widerrufen hat, magu er in Memel und in Königsberg feine Firma gu geben verleitet fei" (G. 104). Ale Berg ibn bann aber nach ben genaueren Umftanben biefes angeblichen Biberrufes fragte, mußte er feine Ergablung erheblich einschranten; Die Grafin Bog, erflarte er iett, babe ibm bamale bie Nachricht gebracht, baf "Stein bae, mas er in Moniasberg und Demel unterichrieben babe, nicht mehr durdaus billige" (@. 46).

Trop alledem darf man, wie gesogt, die Erzählungen und Litcheite Schön's nicht in Baussch und Bogen verwersen. Man wird sie nie ohne besondere Bestäugung annehmen dürfen, aber sie fönnen unter Umfänden wertspoolse Fingerzeise geben. So sond wie best dank best Schön von Vord als einem innersisch unwohren Vvoenturier entwirft, auch reale Buge vielleicht enthalten, die in Tropfen's lichterem Bilbe wieder gurudgetreten find, obwohl Dropfen felbft fie ursprünglich wohl bemertt hat (bgl. S. 128).

Bahrend ber Briefmechfel Schon's mit Berg im mefentlichen aus Fragen und Antworten gur Beidichte Stein's und ber Reformgeit besteht und auch die ihm beigefügten Korrefpondengen mit Friccius, Schwind und Bunfen meift benfelben Rreis von Fragen behandeln, entwidelt fich ber Briefmechfel mit Droufen gu einem charafteriftifchen geiftigen und politifchen Deinungeaustaufch. Dan lieft jumal bie Briefe Droufen's mit Bergnugen, man ficht in ihnen ben fleinen feurigen Mann leibhaftig bor fich, wie er in fich gufammengefaßt Die Lippen fpitt zu einer feiner feinen und icharfen Bointen ober mit bligendem Muge wettert und gurnt über Die Schmach ber Begenwart. In bem Begenfage ihres Urtheils über Die ichlesmigboliteinische Frage entwidelt bann Schon eine teleologisch-rationaliftische Staatsanficht, Die bei ibm gwar icon febr verbartet ift, Die aber int Urfprung eins ift mit ber feines Landsmaunes Bopen. Schon's Abweifung bes rein nationalen Princips, fein Bort, bag bie Solfteiner bagu bestimmt feien. Moralität und Antelligeng bes banifchen Befammtftaates gu bilben, erinnert an Bopen's Genteng von bem Lebensamed bes preugifchen Staates, beutsche und farmatifche Sitte au einer hoberen Ginbeit zu verschmelgen. Man braucht nicht weit su fuchen, um Die gemeinsame Quelle gu finden in ber fpegififch oftpreußischen, burch Rant und Rraus bestimmten Aufflarung. Es mare eine reispolle und michtige Aufgabe, von bier aus überhaupt bas Berbaltnis ber Staatsibee gur Dationalitätsibee in ben Unichauungen ber preugischen Reformer ju untersuchen Fr. M.

Militäriiche Schriften Raifer Bilhelm's des Großen Majestät. Auf Belehl Gr. Majestät des Kaijers und Königs herausg, vom igl. preust. Kriegsministerium. I: 1821—1847. 618 S. II: 1848—1866. 504 S. Berlin, Militer. 1897.

Dos vorliegende Bert if eine Jeucht der Centenarfeier Kaifer Bisselinis I. "E. Weigheit der Kaifer und König," so schließt die vom 22. März 1897 datiete Vorrede, "überweisen biese Zeugnisse erhobenker Pflichttreue und reinkter Baterlandsliebe an dem heutigen Jubilega Jhrer Kimen, von allem Jhren Dsigteren. Die Whicht der Veröffentlichung, das beweisen auch noch die solgendem Worte, im mehr padagoglich als wississischiedung der den von der im mehr padagoglich als wississischiedung der den von der diese wir das Bert jugleich als die erste und jum Theil grundlegende Luellenpublikation über die innere Geschichte des prentstiften heeres
seit 1815 begrüßen. Kriegsgeschichte, Geschichte einzelner Teuppentheile und Bassengentungen, auch wohl einzelner mititärischer Intitute, ssoirt alleutsbloten 3, oder das eigentest mititärischer Intitute, ssoirt alleutsbloten 3, oder das eigentest intitärischer Intitute, ssoirt alleutsbloten 3, oder das eigentschichten bierer
und bigsielen Grundlagen, ist von den Mititärischriftellern statvernachlässig worden. Est in oht, als oh sie gewisse Dinge zu
berühren scheuen oder als einzig selbstreftänflich und weitere
Foorschung gar nicht bedürftig onsehen. Auch ibre äußere Reuntnis
reicht wohl die zur Jett Noon's und Wolfte's gurüst, aber was riskwärts von diesen sieht, siegt sinen benis in Tammerung, wie etwa
vielen Sisserien bie beutsied Geschichtswas von Verland

In biese Tammerung leuchten nun die vorliegenden beiben Bande hell dienien. Sie wirden begeichneten Ausbagemöhlte militärische Alten" heißen, denn es sind bie amtlichen Gutachten, Dentschriften, Bertigungen, Kandbemerkungen z. des Kringen, die est Truppensischer und als Mitglied organischtorischer Stommissionerabgeschatet bat, und nicht nur seine, sondern auch jocke seiner Reiterabeiter ober Gegene, am bei sich seine ziegenen Bemerkungen anseiten. Dieser gange Stoff ist nach jachlichen Geschaftung ber chronologischen Folge, in 55 Klischnitten gegliedert, derem sie beiten in der Regel eine turge, mehr den alteumäßigen hers gang als die innere Wedeutung erfalterende Ginseltung voraussgeschielt. Man spirtt in der Ausbilfation durchweg die hand eines gründlichen Renners der Alten 19, so daß selbt die turge Frist eines delten Schreck, in der sie aus dande gelommen ist, der Grassfell wer den kennens der Alten 2), so daß selbt die furge Frist eines beiten Schreck, in der sie aus dande gelommen ist, der Grassfel der

<sup>3)</sup> Wir vermeifen bei biefer Gefegendelt auf das neuerbings degefüllsflete ber geleigen Sert von Weren: "Obefdiebt es Milität-Ergleigungs und Bildmageneiens in den Zunden deutscher Junge" (Monumenta Germaniae paediagogies. Berlin, M. Jojimann. 5 Bde.), das in Band 4 (1896 er feliciern) die Entwicklung der perufisjen Militätiblungsanslatten, vorwiegend im 19. Jahrhambert, Ital und junerlässig, wenn auch öhne allgemeinen Dintergrund, ergäbtt.

<sup>9 (28</sup> ift der Birtt. Gech Artigstath G. Lehmann, berfelbe, bem wir auch die "Mittpeliungen aus bem Archiv bes Igl. Kriegsministreitums" (heit 1-3, 1891-56. Berfin, Mitter) zu danten haben, eine Jundgrube den zum Theil hobbi, eine Jundgrube den zum Theil hobbi; werthoollem Material zur inneren und außeren

Arbeit feinen Eintrag gethan hat. Nur hat die Zeit leider nicht außgereicht, über das in den Megistraturen des Ariegsministeriums und der Generassommandes besindliche Waterial spinaussugehen, wöhrend die Berdfientlichung Bailleus's in diese Zeitschrift Bd. 78 zeich, deh auch noch anderweits zu fusien armeien wäre.

Bwei Stromungen fampften im preugifden Beere feit 1815 mit einander: Die Scharnhorft'ichen Gebanten und Die Traditionen bes exflufiven Militarabels. Der Bring ftellt eine Urt von Rufammenfaffung beiber Stromungen bar, aber boch fo, bag bie lettere uberwiegt. In bem Rampfe um bie Landwehr hat er bon ben gwangiger Sahren an gegen bie popularen Tenbengen ber Bopen'ichen Organifation und fur eine rein militarifch-technifche Bebandlung ber Landwehr geftritten. Allerbings barf man ben hochft intereffanten Rudblid, ben er am 3. Dezember 1859 im Staatsminifterium gab (2, 446 ff.), nicht ohne Rritif lefen. Baus fo einheitlich und tonfequent, wie er feine Saltung bort barftellt, ift fie nun boch nicht gemefen. Die Ginführung ber zweijahrigen Dienftzeit im Sahre 1833, Die gegenüber bem bis babin berrichenben Ruftande eine erbebliche Berbefferung ber Landwehr bedeutete, bezeichnete er bier als "ben empfindlichften Stoß, welchen bie Urmee erhielt". Dan erfcutterte baburch, fahrt er fort, Die Durchbilbung ber Mannichaften auch in ber Linie, "und bon ba ab fehlte fie beiben". Da er ftets ben Muth feiner Meinung batte, fo follte man gunehmen, bag er auch in den vierziger Jahren fo gefprochen hatte. Daß Die breifabrige Dienftzeit auch bamale fein Bunfch mar, ift mohl ficher (vgl. 1, 341), aber bag er fie fur eine vitale Rothwendigfeit gehalten batte, bafur baben wir fein Bort aus jenen Jahren. Man mag vielleicht fagen : er fcwieg, weil die Forberung unerreichbar fcien. Aber wenn er 1841 fagen tonute: "Geift und Bille in ber Truppe ift über alles

Lob erhaben, und Esprit de corps exiftirt, wie niemals fruber" (1, 347), fo mochte man baraus boch auf eine meniaftens relative innere Musfohnung mit ber zweijabrigen Dienstzeit ichliegen, ba er ihr fruber und fpater boch gerade bas jum Bormurf gemacht bat, baf fie für bie Erziehung jum eigentlichen Golbatengeifte nicht genug leifte. Erft von 1849/50 au wird bann feine Tonart wieber icharfer und feine Reformforberung allmählich bestimmter, zweisellos nicht bloft infolge ber militarifden Erfahrungen von 1848/50, fonbern auch infolge ber politischen Bandlung, und gwar nicht nur ber außeren, burch Olmus, fondern auch ber inneren, burch bas Biebereritarten ber griftofratifden Bemalten. - wie benn überhaupt bas in fich wieber mannigfach wechselnbe Berbaltnis gwifchen ben Rielen ber auswärtigen Bolitit und bem inneren fogialen Regime bestimmend gemelen ift fur Die Geschichte Des preufischen Beermelens bis 1866. Für Die Borgeschichte ber Reorganisation ift Die Bublifation übrigens befonders ergiebig, fodaß fich jest ein fehr viel reicheres und genaueres Bilb bavon entwerfen lagt, ale es Cybel geben fonnte. Fr. M.

Rönig Albert von Cachien. Erfter Theil: Jugendzeit. Bon Dr. Bant Saffel. Berlin, E. G. Mittler & Cohn. Leipzig, J. C. Sinrichs. 1898.

Die Bollendung des 70. Lebensidhres und 25. Regierungsjägtes, die das Jahr 1898 für Riding Albert gekrecht bat, god den ünferen Anlaß für das Erschienen dieser Biographie. Sie soll keine Felfgrift im gewöhnlichen Sinne sein, sondern die en einem bedauten er Lebensdöhnfürt Rüchfaub abstende geschächtige Berachtung. Der Thronderfrügung Ading Johann's Dem Berssifferstand in reiches Waterial zur Bertifigung Ading Johann's Dem Bersflifferhand in reiches Waterial zur Bertifigung dang gehom's Dem Bersflifferhand ertöfferständigungen, den nur der Bertifigungen, der Rechffert die gehom der Bertiffer für ertögen and Beruffigungen, der Bertifigungen, der Bertiffigungen, der Bertiffigungen, der Bertiffich der Bertiffer der Bertiffich und Beruff's, die Alten des dom Bis selbs verwalteten Haupt und Staatschiebs, manche von ihm eingehofte private Mitteilung und besonders die nach dem Zahre 1866 verssighen Zendwirdsjeleiten des Königs Zohann, die sich absteht den kienen Leben des Königs dahan, die sich absteht den kienen Leben des Königs benupen sonnt (1878).

Bon Anfong an ift ber Bi, bestrebt, in eingehender Dartgaung ber Zeitgeschichte den seiten Untergrund für die eigentliche Biographie und die Moglichfeit ju sichgerem Verständnis der verfonlichen Entwicklung zu schaffen. Es ist natürlich, daß er sich bei dem Charafter des Buches gewisse Wästlichten aufertegen mußter, da er auß

demfessen Grunde nach der anderen Seite augenscheinlich einem eigentich panegrischen Ten zu meisen befretet war, so in die Schliberung bisweilen etwas blaß ausgefallen, mit der Schäfer ung disweilen etwas blaß ausgefallen, mit der Schäfer ist auch an Warne werforen gegangen. Nach beiden Seiten hätte u. C. etwas mehr geschiegen sommer, die Geschächte von der Aber von der fleigt jett weit hinter ums gurück, das geschichtliche Urtheil über sie nan im gangen als seistlichen angeschen und deshalb auch nachricklich ansgesprochen werben; das erfordert sogar die Gerechtigkeit, um den Täckern der nachbeusstischen Seit voll gerecht zu werden. Es würde doch auch in die fleichtigen Zeit voll gerecht zu werden. Es würde doch auch ein hilber die Zeit Krieden ihren, der mit dem jest ermöglichten Urtheil über die Zeit Friederich Seithelm's IV. gurüchsliche Wike. So steht es allemal, wenn sich in dem Leben einer Persönlichfeit zwei vollte, es allemal, wenn sich in dem Leben einer Persönlichfeit zwei vollte, entgegengesehte, ihre eigene Entwicklung aber siart beeinstuliende

Co ftellt Saffel Die allgemeine realtionare Richtung ber fachfifchen Regierung in ben 40er Jahren entichieben unfchulbiger bin, als fie war, und fucht die Ungufriedenheit im Lande mehr in ben allgemeinen beutschen als in ben befonderen fachfischen Difftanden. Gine entgegentommende Dagregel wie bie Bewilligung theilmeifer Deffentlichfeit im Gerichtsverfahren fteht bod nur als ein febr fcmaches Begengewicht gegenüber bem Gefammtcharafter ber Regierung und befonders ben am meiften erbitternden ungefdidten firchlichen Dagregeln. Sobann tritt uns ber mangebenbe Staatsmann ber ber Revolution jolgenben Sahre, Beuft, zu befdeiben in ben Sintergrund ; Die fachlifche Bolitif, wie fie nach ber Anbahnung unter pon ber Rfordten ichlieftlich murbe und fich nach außen gab, war boch eben die bes Berrn b. Beuft und feines anderen. Bon großem Intereffe find bem gegenüber Die bon B. gemachten Mittheilungen, burch bie wir bie außerst erfreuliche Renntnis erhalten, bag in ber beutschen Bolitit Die Unschauungen bes Ronigs Friedrich Auguft und feines Bruders, bes Pringen Johann, anfangs ben Beftrebungen ber ehrgeizigen Minifter burchaus entgegenftanden. Allerdings ift es Beuft fchlieflich gelungen, feine Deinung burchzuseben, fo bag unfer neu gewonnenes Urtheil über bie Saltung ber beiden toniglichen Bruder leiber nicht bas über Die pon Beuft beherrichte offizielle Bolitif beeinfluffen taun.

Wenn König Friedrich August für ein erbliches Reichsoberhaupt, im Nothfall fogar für eine Art Duumbirat Preußens und Ofterreichs eintritt, die erbliche Würde aber nur lesterem zutheilen will und fie

Das einzige Mittel nennt, Ofterreich felbft bem Bunbesftaat gu gewinnen (St., G. 152), fo find bas Anschauungen, Die im Grunde benen Griedrich Bilbelm's IV. völlig abnlich find. Die minifterielle Bolitit dagegen, wie fie Bfordten und in verftarftem Dage Beuft vertraten, ging gang andere Wege. Es ift bezeichnend, bag bie mittelftaatlichen Regierungen von Cachien, Babern und Sannover zu gleicher Reit im Grubjahr 1848 auf Berfaffungeplane fur Deutschland verfielen, Die, einander burchaus ahnlich, alle gwar die völlige Unterbrudung ber Gelbitanbigleit ber Rleinftaaten, aber bie möglichft weitgebenbe Bleichftellung ber Mittelftaaten mit ben beiben Großftaaten bezwechten. Bang im Gegenfat gu ben Ibeen Friedrich Muguft's mar bier nur von einem Direftorium ober einem Turnus im Borfit bie Rebe. wobei befondere Breugen feinen Borgug bor ben anderen Ronigen haben durfte. Es mar eine Berfaffung, die gwar nie eine Ginheit gebracht, aber ben mittelftaatlichen Ministern in bem beutschen Rongert ben Gis an ben Bulten ber erften Beigen gefichert hatte.

Diefer Wegenfas zwifden bem Ronig und bem Bringen Johann auf ber einen, Beuft auf ber anderen Geite tritt noch ftarter berbor bei Cachfens Unichlug an Breugen im Dreitonigsbundnis vom 26. Dai 1849. In feinem Rudblid fagt Ronig Johann, bag er auf Anfrage feines Brubers fich nur fur ben Beitritt habe erflaren tonnen, "wobei ich nicht verschweigen tann, bag ich ber vorgeschlagenen Einrichtung wirflich nicht abhold mar" (S., 259). Richts tounte von ben Anichauungen Beuft's weiter entfernt fein, und auch bie Motive, Die ben Ronig Friedrich Huguft inbetreff bes fachlifden und hannoverichen Borbehaltes beim Bunbegabichluß leiteten (ebb. 271), machen bem Bergen bes Ronigs wieder alle Ehre, maren aber gewiß nicht Die Motive Beuft's. Bir feben bochftens barin eine Andeutung, wie es biefem gelungen ift, ben Ronig für feine Bolitit zu gewinnen. Daß Beuft Die anderen Minifter Damals gang auf feiner Geite batte, miffen mir burch Friefen's Dentmurbigfeiten, beffen Berfuche, biefe Bolitif zu pertheibigen, nicht gludlicher find ale bie Berfuche Beuft's felbft. Die Unvorsichtigfeit, Die Beuft burch bas Musplandern feiner mabren Bergensmeinung gegenüber bem englifden Gefandten beging, hat uns feine mabre Befinnung unzweifelhaft verrathen; ber Berth ber betreffenben Mittheilungen burch Buufen ift von Enbel gegen Friefen's Abichmachungsverfuch burchaus gludlich vertheidigt worben. Beuft bat ben befonbere auf Baperne Beitritt geftutten Borbehalt beim Bunbesabichlug von Unfang an in ber ficheren So erfreulich der durch die Hicken Mittheilungen und eröffnete Einbild in die personliche Gefinnung der Hupter der Königstamilie, so durch vod dem Gesammbilbe die Refrolinisseit gemit's und feine, die Haltung und das Schieflal Sachlens nun einmal bestimmende Bolitik nicht sehlen. Sie gebort jum Gangen, auch wenn danurch ein weniger erfreuliser Ton in diese batte hinninfommen fönnen. Bur den getigeschichtlichen hintergrund, vor dem sich für und die personliche Authoritation bereit fich für und die personlich genacht geschieden bei bestimmt bei bestige nicht zu entbeken.

Pring Albert hat an allen Einheitskriegen hervorragenden Antheit genommen, alredings gerade infolge der benitischen Bolitif 1866 auf der Seite, deren Obliegen, wie wir jeht wissen, eine Einheit unmöglich gemacht hatte. Als der Walauftland 1849 in Oresden 108brach, fland der Pring im Felbe in Schleibuf-Hoffelien. Wir freuen uns des Urtheils, dos wir hierbei (D., 231, vgl. 246. 251 f.) on sächsigker eite Eiber den Obertommandirenden der Aundestruppen, den General v. Pritivish, vernechmen, der ja in Schleibug, wie vorher dei der Verlieben Britiser der Verlieben von General v. Pritivish, vernechmen, der ja in Schleibug wie vorher die der Verlieben Britiser der Verlieben vor der der Verlieben von der Verlieben der Verlieben von der der Verlieben der Ver

Eine große Freude gewährt in H. 36 Buch die anmuthboulle Schiberung des innigen, anseinnehme Hamiliertelens in dem gangen föniglichen Haufe, wie fie fich durch die politische Geschichte Saufe, wie fie fich durch die politische Geschichte Saufe, wie fie der angelegt, eine böllig felblichabges hineinwachfen in seinen großen gutfinftigen Isteberraberut, möhrend die von dem geschien Sater angeverhete Expletung weit mehr einen bürgertlich gelehrten Aufer angeverhete Expletung weit mehr einen bürgertlich gelehrten als einen militärichen Juschnicht gelehrten der sinch militärichen Juschnicht gelehrten der sinch militärichen Juschnicht gelehrten der sinch militärichen Juschnicht gelehrten als einen militärichen Juschnicht gelehren Baben.

Gerade deshalb will uns auch 9.18 hinweis auf militärische Jutterscher überer Metriere etwos kinstsche erscheine. Der gesommte Jamilienzug war ein durchaus anderer, aus dem die echte Goldatennatur des Pringen Albert in vollfere Gigenart herborritit. Wit ganbeinderem Jattersche jeden vie der Der dureigung diese weiteren Gatwischung entgegen, dis sich die volle Größe des wohren Feldherrn mil 18. Mundt 1870 aler Welte dieshaven Gonden Feldherrn mil 18. Mundt 1870 aler Welte dieshaven Große

Bir meinen, bas zeitgeschichtliche Beruft, auf bem bie Beftalt Konia Albert's für uns ftebt, batte auch ba von feinem Siftorifer fefter gegimmert werben tonnen, mo trubere Erinnerungen gewecht werben, bie man fonft gern bei froben Bebenftagen pietatboll guruddrangt. Aber die unabweisbare Forderung einer wirklichen geschichtlichen Beurteilung tritt bem entgegen. Und barin gerabe liegt Die größte Sulbigung fur eine Beftalt wie Die bes fachfifden Ronigs, bak eine noch bei feinen Lebzeiten, gerabe zu feinem Aubelfest berausgegebene Biographie ben Rahmen, ber fonft für eine bulbigende Gestichrift gegeben ift, gerbrechen und fich ju wirflich geschichtlicher Betrachtung erheben tann. Beil uns bas Buch S.'s bafur ben Beweiß liefert, haben wir die Stellen angeführt, wo bies noch nachbrudlicher batte geschehen tonnen. Sonft find wir ihm fur Diefes Buch, icon fo weit es uns in feinem erften Banbe borliegt, bantbar und hoffen nach feiner Bollenbung biefem Dant noch vermehrten Musdrud geben ju tonnen. Rachbem nun auch ber große Staatsmann ber beutschen Ginheit von uns genommen morben ift, menbet fich bas bantbare Empfinden ber nation nur immer ftarter ben menigen Uberlebenben aus ber Reibe berer au, Die nicht nur burch bie hobe bon ber Beburt ihnen verliehene Stellung, fonbern auch burch bie in Beift und Charafter fraftvolle perfonliche Gigenart mit zu ben Tragern ber großen Reit ber Reichsgrundung gehören.

Tübingen. Ditterifde Beitfdrift (Bb. 83) R. R. Bb. XLVII. W. Busch.

Geschichtlicher Atlas ber Rheinproping. Derausgegeben bon ber Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde. Bubl, 12.

- Ratte der Rheinproving unter französischer herrichaft im Jahre 1813.
   Entworsen und gezeichnet von Constantin Schulteis. 1:500000.
   Bonn, H. Behrendt. 1894. Gr.-Fol.
- 2) Karte ber Rheinproping 3. 3. ber Anfange ber preußischen Bermaltung im Jahre 1818. Entw. und geg. bon Conft. Schulteis. 1:500000. Ebenda 1895. Gr.-Rol.
- Rarte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen Rheinproping im Jahre 1789, 7 Blatt. Bearfs. und entsto. von Bild. Fabricius, gez. von Gz. Pieisser. 1: 160 000. Ebenda 1894. Gr.-Zol 4) Karte der Rheinbropins vom Jadre 1789. Übersicht der Kreiseintbessung.
- Bearb. u entw. von B. Fabricius. 1:500 000. Ebenda 1897. Gr. Sol. 5) Karte der Rheinproping vom Jahre 1789. Überficht der Staatsgebiete.
- Bearb. u. entw. von B. Fabricius. 1:500 000. Ebenba 1898. Gr. Jol.
- 6) Erläuterungen zum Geschichtlichen Atlas der Rheinproving. 1. Bd. Die Karten von 1813 und 1818. Bon Conft. Schulteis. Ebenda 1895. XVI u. 204 S.
- 7) Erläuterungen jum Geschichtlichen Atlas der Rheinproding. 2. Bd. Die Karte von 1789. Eintheilung und Entwicklung der Zerritorien von 1800 bis 1794. Bon Wish, Fabricius. Ebenda 1898. XLVI u. 789 S.

Faft amangia Nabre find vergangen, feit bie britte Auflage bes bifterifden Atlas fur bie Gefchichte bes Mittelalters und ber Reugeit bon Spruner-Mente ericbienen, und es ift hohe Beit, bag biefes berbienftliche Wert einer Renbearbeitung unterworfen wirb; benn bag ber Atlas, wie er jest vorliegt, in ben meiften Sallen ben Benuber im Stiche lagt, wenn er mehr berlangt ale bie allgemeinfte Orientirung, wird fich niemand verhehlen. Die Aufgabe ift freilich eine außerorbentlich ichwierige ; noch fehlt es, foweit wenigftens Deutidland in Betracht tommt, gerabe auf bem Gebiete ber geschichtlichen Geographie, bas unbedingt ein gemiffenhaftes Eingeben auf Die Gingelheiten verlangt, an ben nothmenbigften Borgrbeiten. Geit lange beschäftigt fich eine fast übergroße Babl von geschichtlichen Bereinen mit Landes- und Brovingialgeichichte; als vermittelnbes Blied swiften ihnen und ber allgemeinen Forfchung find feit ber Mitte ber 70er Jahre eine Reihe biftorifder Rommiffionen und Befellichaften entftanben, Die jum Theil icon Borgugliches geleinet haben. Aber für bie fartographifche Festlegung ber Gingelergebniffe ift noch febr menig gescheben; und boch ift eine folche icon beswegen

von außerorbentlichem Rugen, weil, wenigftens für febr viele gefchichte liche Gebiete, nur auf Diefem Bege gu flarer Unichauung und gur Erfenninis ber Fragen gelangt merben tann, bie noch ju lofen find. Da ift es benn febr erfreulich, bag eine unferer bebeutenbften und thatiaften Befellicaften bie Bearbeitung eines geschichtlichen Atlas für ihr Bereich unternommen bat, und es ift bies barum mit boppeltem Dant anguertennen, weil vielleicht fein Gebiet in gang Deutichs land grofere Schwierigfeiten bietet. Die beutige Rheinproping ift befanntlich außerft bmit gusammengefest; ju ihr geboren gang ober theilmeife nicht meniger als 60 reicheftanbifche Territorien, in vier Rreifen bes ebemaligen Reiches gelegen, ferner eine überaus große Angahl reicheritterichaftlicher Gebiete, 13 geiftliche und 20 weltliche Berrichaften, Die ju feinem biefer Begirfe gablen, Gebietstheile bes einft ber frangofifchen Rrone unterworfenen Bergogthums Lothringen, endlich einzelne, ebebem zu ben vereinigten Rieberlanben geborige Ortichaften. Den großen Schwierigfeiten, Die biefe verwidelte Terris torialgestaltung verurfacht, fteht ber vielfeitige Rugen gegenüber, ben gerade bier eine fartparaphische Bearbeitung perspricht; nicht bloft bem Beidichtefreund und Beidichteforider, fonbern auch ben Bermaltungebehörben mirb fie ein in vielen Gollen faum entbehrliches Sulfemittel bieten. Dieje Befichtspuntte bestimmten im Rabre 1887 Den Bropingialverband ber Rheinproping, Die Gefellicaft fur Rheis nifde Beidichtetunde mit ber Berftellung eines gefchichtlichen Atlas ber Broving ju betrauen, und bie Befellichaft batte bas Glud, fur bie ichmere Aufgabe bie rechten Manner zu finden. Die uns borliegenben 11 Blatter und bie beiben ftattlichen Banbe mit Erlauterungen tonnen nach Unlage und Musführung als borbilblich fur abnliche Arbeiten gelten.

bargeftellt. Der Ruftand, wie ibn bas erfte Blatt giebt, mar bie Grundlage für bie preußische Epoche: ba aber gerade bie folgenden Nabre nicht unwesentliche Beranberungen und Erweiterungen brachten. fo mar ale Mittelglied amifchen ber frangofifden Beit und ber Begenwart bie Rarte von 1818 nothwendig. Gleichzeitig veröffentlichte Bilhelm Fabricius Die außerft eingehende Bearbeitung ber Rheinlande im Rabre 1789, 7 Blatter i. DR. 1:160000, ber fpater gwei Aberfichtstarten i. DR. 1:500 000 folgten. Das Bilb, bas unfere Lande im Rabre 1789 boten und bas bann burch bie Sturme ber Repo-Intionszeit gerftort murbe, ift bas Enbergebnis einer Entwidlung, bie fich feit bem 12. Jahrhundert ohne mefentliche Unterbrechungen vollzog. Gine millfommene Ergangung bieten Die 12 Rebenfarten, Die fich guf ben Ranbern jener 7 Blatter finden; fie ftellen bas Bergogthum Rleve im Jahre 1678, die Territorien auf bem Sunsrud und im Rabegau por ben Reunionen Ludwig's XIV., ben nordweftlichen und nordoftlichen Theil von Deutsch-Lothringen, ben Burgbann von Roln, Die Eintheilung ber Stadt Roln, bas Gebiet ber Stadt Ratingen, Trier und Umgegend, Die Gemeinde Rennig-Bieg-Berg, Die Grengen ber Berrichaften Bilbenberg, Reiffericheid, Steinfeld, ben Ubergang bes marfifchen Amts Reuftabt an bie Grafen v. Schwarzenberg (1600 bis 1630), enblich ale Beifviel fur gerftreute und geschloffene Buter bie reicheritterschaftlichen Befigungen ber Freiherren b. Colemacher bar. Rimmt man bie Musführungen in ben "Erlauterungen" bagu, fo barf man wohl fagen, baf bie Aufgabe einer geschichtlichen Geographie ber Rheinproving feit 1600 im mefentlichen geloft ift, foweit es fich um bie Darftellung ber politifden und Bermaltungeverhaltniffe banbelt; bon fultur- und wirthichaftegeichichtlichen Rarten ift junachit abgeseben morben.

Um uns ein Urtheil über ben Werth ber vortiegenben Arbeit zu bilben, missen noir von allem bie angewandte Wershop in ind Ange fassen. Bei eine geflicht eine Arbeit der ind Ange fassen der erfüßsseine. Frittisse Benuhung, so war auch gire bas Erste eine erfüßsseine. Frittisse Benuhung, der vorkanderen Quellen. Das ältere Kartenunaterial, bas zunächt zu derneit geringen war, fann, mit dem bentigen Wässende gemessen, nur versig befrie weit, der sie der eine gestellen, mar versig befrie bigen, wenn auch einzelen Wisselfen Leiner und von 1810. Um es zu ergänzen, bedurfte est Tarchssein einer unsägnichen Witeratur werden, betreite der Tarchssein in ben Archiven vorfandenen Londesbeschreitungen, Kantere, Urthuben und Atten. Sowools Gefauftet aus gabertein geben über

biefe umfaffenden Vorstudien burch sorgfältige Literaturnachweise Rechenschaft abgelegt.

Die auf foldem Bege gewonnenen Ergebniffe maren nun in ber Form bon Rarten gur Anschauung gu bringen. Aber ba bot fich bem gemiffenhaften Arbeiter fofort bie Schwierigfeit, bag, wenn auch bie einzelnen Territorien und ibre Unterabtheilungen im allgemeinen feftftanben, eine genaue Ermittlung ber Grengen, wie fie bei jeber biftorijch-geographifden Arbeit erftrebenswerth, bei einem aus fo viels fachen Studen aufammengefetten Bebilbe aber gang unerläftlich ift. auf Grund bes oben angebeuteten Materials vielfach nicht möglich Rur Abermindung Diefer Schmierigfeit murbe nun ein febr gludlicher Beg gemablt. Ausgebend von ber Annahme, daß bie Grenzen ber Bemeindegemartungen - ber fleinften aller Bermaltungsbezirte im Laufe ber Jahrhunderte im mefentlichen unverandert geblieben find, einer Annahme, beren Richtigfeit burch eine Reibe bon Gingelunterfuchungen burchaus bestätigt worden ift, entwarf man gunachit Arbeitsober Grundfarten, Die Die (heutigen) Gemarfungen enthalten; in Diefe trug man bie Ergebniffe ber Quellenforichung ein, indem man bie Bemartungen gur Ergangung ber fehlenden Grengen benutte. Für iene Grundfarten murbe ber Dafiftab ber alteren Generalitabefarten ber Rheinproving, 1:80 000, gewählt; er ift bann auch fur bie Großenverhaltniffe ber meiften bisher ausgeführten Rarten bes Atlas maßgebend geblieben.

Es ift bies, wie mir feben, berfelbe Grundfat, ber &. v. Thubichum in Tubingen auf ben fruchtbaren Gebanten gebracht hat, bie Beritellung bon Grundfarten mit Gemartungsgrengen für gang Deutschland als Bulfsmittel gur Entwerfung geschichtlicher Rarten anguregen. Thubichum und bie rheinischen Forfcher find gang unabhangig bon einander auf bie nämliche Dethobe getommen (vgl. bie Bemerfungen pon Sabricius in Quibbe's Deutscher Reitidrift fur Beichichtswiffenfchaft Bb. 8, 1892, G. 362 f.): immerbin eine gemiffe Burgichaft fur ihre Richtigleit. Die Musführung Diefes weit= umfaffenden Blanes, über ben man fich naber aus Thubichum's Dentidrift "Biftorifcheftatiftifche Grundfarten" (Tubingen 1892) und aus bes Referenten "Erlauterungen gur biftorifch-ftatiftifden Grundfarte fur Deutschland" (Leipzig 1899) unterrichten fann, ift ingwifchen, bant ber unermublichen Thatigleit feines Urhebers und ber Unterftubung burd ben Gesammtverein ber beutiden Geichichtsbereine und mehrerer Befellichaften, in ben verschiebenften Theilen Deutschlands in

Angriff genommen worden; auch in ben Nachbargebieten, namentlich in Belgien und ber Schmeis, beginnt man fich bamit lebbaft gu beicaftigen. Benn Thubichum fur feine Grundfarten als einheitlichen Magitab ben ber gegenwärtigen Generalftabefarten, 1:100 000, gemählt hat, fo perdient diefer, wie übrigens auch Sabricius a. a. O. anerfennt, ohne Frage ben Borgug por bem Dagitabe 1:80000, und wenn auch an eine Anderung des Dagitabes ber bereits ausgeführten rheinischen Rarten bei ber Unmahricheinlichfeit einer neuen Auflage nicht zu benten ift, fo mare boch zu ermagen, ob bei einem Reubrude ber nur in einer fleinen Angahl hergestellten Grundfarten nicht mit Rudficht auf allgemeinere tartographische Arbeiten eine entsprechende Bergrößerung bes Dagitabes anguftreben mare. Denn auch bei einem fo in fich geschloffenen Rartenwerfe wie bem biftorifden Atlas ber Rheinproping barf man bas größere Biel, bie Berftellung eines geschichtlichen Atlas bes gangen Deutschen Reiches, nicht außer Acht laffen, und die Borarbeiten fur ein folches Werf wurden wesentlich beeintrachtigt werben, wenn nicht alle Grundfarten nach einem einheitlichen Dagitabe ausgeführt merben.

Die Hauptungabe, die sich die Bearbeiter der vorliegenden Karten erstellt und mit Huse der Erundarten in überaus anschaulicher Beise gelöft soben, ist eine Darziellung der einzelnen Territorien dyn. Theile von Territorien und ihrer Verwicklung der einzelnungsgerungen eicht erchgenen nur auf der 7 Blättern im Maßsche I. 160000. Auf ihnen, jugleich aber auch auf den übersichtskarten von 1813 und 1818, sind außerdem die wichtigsten Erröfern eingetragen. Auf den leiben leisteren simd fernere durch befondere Ortsbegeichnungen die Einwohnerzahlen zur Anschaung gedracht worden. Endlich ist auch bei früsslige fünstellung eingehend berüffschigt worden.

Uneingeschräftes Lob verdienen die Ersäuterungen, sowoss die Wississungen von Schustleis über die Rheinade unter französischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Vernassischer Verleit von Zehrteit von Zehrteins über die Zerrisorien der Rheinproving in ührer Einschellung und Entwicklung von 1600 bis 1794; teptere erhöllt der inderen Werthelmungen der Vernassischer Vernass

an deren Grengen, die durch eine im Anfang gegebene überfigt ber eichstunmittelbaren Tertitoriassperschaften ergängt wird; weiter angehängte Zabellen betressen der Schwidtung der theinischen Grossenereine; endlich sie eine Hauptiberfigt des Flächeninhalts der in der Rheinproving gesegenen ehemaligen Staatsgediete nach dem Stande von 1789 beigessigt. — Daß beiden Bunden der Erfäuterungen sehr eingesende topographische Register beigesigt sind, debars faum der Errabanna.

Eine genauer Beurtheilung der Einzelergebnisse, wie sie in den Karten und in den Ersäuterungen niedergelegt sind, überschreitet die Kompeteng, des Kejecenten, dem es nur darauf ansam, die angewondte Wetspoe zu prüsen. Ser kann sie mit vollster Überzeugung zur Nachabnung empfelden.

Auch die technische Aussuhrung der Karten, die theils dem Berliner lithographischen Infitut, theils dem lithographischen Infitut von F. Wirt in Darmstadt übertragen war, ift als mustergultig zu bezeichnen.

Dresben. H. Ermisch.

Des Thomas Kanhow Chronit von Hommern in hochdeutscher Mundart. Bon **Georg Gaebe**l. Bd. 1. Lepte Bearbeitung. Stetlin, Nietammer. 1897. Bd. 2. Erfte Bearbeitung. Stetlin, Nietammer. 1898. XXII u. 428, LXXVII u. 295 S.

Die Berausgabe ber Beschichtswerte bes Thomas Rangom, ber nieberbeutiden und ber erften und zweiten hochbeutiden Chronit, bat bereits eine achtzigiabrige Geschichte. Buerft gab B. G. E. Rojegarten in ben Jahren 1816 und 1817 unter Rangow's Ramen eine Chronit Bommerns, die fog, Pommerania, beraus, die er amor auf eine Abidrift von Ranbom's ameiter bochbeutider Chronit grundete, Die er aber mit vielen fremben Buthaten und Ginichiebungen aus ben fpateren Uberarbeitungen, ben vielverbreiteten Exemplaren ber Pommerania, vermehrte. Dann folgte i. 3. 1835 Bilhelm Bohmer mit feiner Berausgabe ber Ranbow'ichen Chronif in nieberbeuticher Mundart nebft einer für die Rangow-Forfchung bahnbrechenben Ginleitung bon immer bleibenbem Berthe. Benige Jahre fpater beröffentlichte v. Debem gang ungenugend bie erfte bochbeutiche Chronit (1841). Die zweite hochbeutiche bagegen mar bisher nicht im Drud erichienen und die fie enthaltende Sandichrift über ein Jahrhundert pericollen. Rosegarten felbit behandelte i. 3. 1842 ihre Bieberauffindung in der surstücken Bibsiotsfet zu Butwus auf Rügen. Buf Grund biefer Urchandigrift hat nun Georg Gachel, Proseffor am Stettiner Stadtgymnassum, eine Herausgade biefer zweiten bochbeutigen Chronit und, wie er beweisen will, tejten Bearbeitung unternommen. Die füllt von 1. Band. Die Bemeisständung, die tritigke Unterfuchung ver hinterlässenn Schriften Kangow's und ein Rusgade der erien hocheutschen Chronit entligt der 2. Band. Dieser ist dage ber einleitenden Untersuchung wegen als der wichtigere ansuieben.

B.'s Untersuchung ber binterlaffenen Schriften Rangom's ift eine mohl gelungene Arbeit. Er weift jeber biefer Schriften und Borarbeiten ihren bestimmten Blat an und feine Musführungen legen flar und übergeugend bie Reibenfolge ber Entftebung bar. Dan wird feinen Annahmen auch über die alteften Arbeiten felbft ba beipflichten, mo fie nur auf hober Bahricheinlichteit beruben, und auch Die Supothefen auf S. XIX Bb. 2. Berfonglien Ransom's betreffenb. find ansprechend und faft zwingend. Übrigens bat fich mir beim Lefen ber G.'ichen Arbeit fogar meine frubere Auffaffung befeftiat ich babe fomobl bie fogenannten Fragmente wie ben Cod. Putb. einmal eingebend burchgearbeitet -, bie Auffaffung nämlich, bag Rangow die erfte hochdeutsche Chronit lediglich aus ben nieberbeutiden Borarbeiten (Fraam, I), alfo ohne weientliche Rubulfenahme feiner gefamten bereits borbanbenen Materialienfammlung, bochbeutich "aus fonderm Bebenten", wie er felbft fagt, ju bem Broede fcnell niedergefchrieben bat, um fie in Bittenberg ben bortigen maggebenben Berionlichfeiten porgulegen und burch Umfragen gu bereichern. Das "fondere Bebenten" Rangom's gur hochdeutiden Saffung mare alfo auf bem Sintergrunde ber bamaligen Berbreitung ber hochbeutichen Sprache Die Abiicht ibrer leichteren Bermerthung in Bittenberg gemejen. Demnach ift Die erfte hochbeutiche Chronit nichts als eine bewußte Bwifdenrebattion, und ich glaube, bag G. mit biefer Muffaffung einverftanden fein tann. Bgl. Bb. 2, G. XVI, XLVI und LX. Ru bedauern ift, baf G.'s Bemubungen, über Ranbow'e außere Lebensichidigle etwas mehr zu erfahren als bie befannten burftigen Rachrichten, gang ohne Erfolg gemejen find. Um fo erfreulicher mare es gemefen, menn ber Bf. auf Die Arbeitsmeife Rankom's etmas mehr eingegangen mare und burch eine quellenfritische Untersuchung wenigstens an einigen Beifpielen Die Art feftauftellen verfucht batte, wie ber Chronift etwa bie ibm ju Gebote ftebenben ichriftlichen Quellen ber pommerichen Kanglei verwerthet hat. Ob das im Rahmen ber von der Greismadder Universität gestellten Kreisaufgade — beren Zössung das G. iche Beet ist — ausführbar gewesen wäre, entgieht sich freilich der Beurtseilung durch einen Dritten.

Die borliegenden Textausgaben ber beiben bochbeutichen Chronifen perbienen, mas die Grundfate ber Berausgabe und beren Durchführung anlangt, uneingeschränfte Anerfennung. Denn über Rleinigfeiten foll man nicht rechten, fonft murbe ich eine theilmeife Bereinfachung ber Rantom'ichen Rechtschreibung, s. B. in Ansehung ber Mitlauterverboppelung, allerdings für angebracht gehalten haben, ohne bag beshalb iprachgeschichtliche Intereffen verlett merben mußten, ober ich murbe eine gleichmäßige Behandlung ber in Buchftaben und in romifchen und beutiden Riffern wiedergegebenen Rablen gewunicht haben. Die Biedergabe bes Textes bot infofern Schwierigfeiten, als Rantow fehr viele Bufate haufig in ben Satbau, theile an ben Rand gemacht bat, Die letteren theile zu bem Amede, um fie bei einer folgenden Umarbeitung ju verwerthen. Diefer Schwierigfeit einer ich mochte fagen greifbaren Biebergabe ift G. in geschicfter Beife Berr geworben. Der mübevollen Sauberfeit und Benguigfeit Der Arbeit bes Berausgebers entspricht bie pornehme Musftattung bes Aufern.

Conabrud. Max Bar.

Danmarks Riges Historie af Joh. Steenstrup, Kr. Erslev, A. Helse, V. Mollerup, J. A. Fridericia, E. Holm, A. D. Jørgensen. Kebenhavn, Det nordiske Forlag, Bogforlaget Ernst Bojesen.

Auch Danemart tann sich feit zwei Jahren einer illuftrirten Darfiellung feiner Geschichte erfreuen. Am Gesammbraftellungs ber danischen Geschichte in Der Landesfprache siebet bos Japphundert nicht gerade Mangel; boch ift es jeht für gut besunden worden, die Aufgabe auch in moderner Weise zu soffen, will sogen mit Hilbe der Arbeitstheilung bei blidficher Beraufsaulikann, Und de verbient zunächft die Thotiache unumwundene Anerkennung, das zelungen ist, die dewährtesten Krüfe, über die Dänemart verjägt, in den Dienst dere Sache au ziehen. Ischer der oben genannten Herren ist auf dem Gebiete, dessen Westebetung er übernommen hat, anere nannte Ausvirätt, zugleich verzie Speziforschung und Darfeldung in zweifellofieter Beise teglitmiet. Das so entstehende Wertellung in zweifellofieter Beise teglitmiet. Das so entstehende Werben, ober wer sich, wo immer, mit danisfere Geschieden vor eine den versiehen der vor eine fich, wo immer, mit dänissier Geschiede zu besossen wissen die Westep er sieht die vollfenschaftlichen Verparat – die Darfellung versichet auf aus Erstellung versiehe vollfenschaftliche Unentsbezischseit der kannte igen auf Belege – sieht die vollfenschaftliche Unentsbezischseit diese zunächt populären Zwecken bienenden Verste außer Zweifel.

Bon ben feche Abtheilungen haben vier zu ericheinen begonnen. Den Reigen eröffnete bie neueste Geschichte bom Rieler bis gum Biener Frieden (1814-1864), bearbeitet vom Reichsarchivar M. D. Borgenfen, ber ingwifchen aus bem Beben geschieben ift; bon ihr find jest 20 Sefte erichienen, welche bie Darftellung auf 468 Geiten bis 1852 führen. Go meit reichte bas Manuifript bes Berftorbenen. Die Fortfebung wird R. Reergaard liefern. Rachft bem fechften find ber erfte und ber vierte Theil am weiteften geforbert, beibe bis jum 9 Befte. Die Borgeit (Olbtiben) und bas altere Mittelalter bis jum Tode Balbemars bes Siegers (1241) bearbeitet Johannes Steenstrup, Profeffor ber Beichichte an ber Ropenhagener Universität, befannt por allem burch fein vierbandiges Bert "Die Rormannen". Er bat feine Arbeit auf 216 Geiten bis in ben Anfang bes 9. 3abrbunberte berabgeführt. 3. M. Fribericia. Bibliothefar ber Ropenbagener Universitätebibliothet, bem mir eine Reihe bochft merthvoller Urbeiten gur Gefchichte bes 17. Jahrhunderte verdanten, hat von bem von ihm bearbeiteten vierten Theil (bie Regierungszeit ber Ronige Christian IV., Friedrich III., Christian V., 1588-1699) bie Bartie bis jum Lubeder Frieben fertig gestellt. Außerbem bat noch Die Arbeit an ber fünften Abtheilung begonnen, ber Beit von 1699-1814. Brofeffor Eduard Solm, ber fie übernommen bat, behandelte bis jest in feche Seften (144 G.) bie Regierungegeit Friedrichs IV. (1699-1730). Bon ber zweiten und britten Abtheilung, begrbeitet jene burch ben Rovenbagener Universitäteprofesior Rriftian Erglen, Dieje burch ben Gymnafialbireftor M. Beife in Biborg und Dr. Bilbelm Mollerup in Ropenhagen, ift noch nichts erichienen, boch ift E. burch biefe Aufgabe veranlagt worben, fich eingebenber

mit der Beit der Waldemare (1157—1241) zu beichäftigen, um einen eiften Ausgangsbundt für die Arbeit zu gewinnen, und hat die Ergebnijfe feiner Forschungen soben in einer Reihe höchst verliche einer Weile der Zitel: Valdemarernes Storhedstid beröffentliche?

Die Bortheile, welche eine berartige Theilung ber Aufgabe bietet. liegen auf ber Sand; aber es fteht ihnen bie nicht ju unterschapenbe Schwierigfeit gegenüber, eine gemiffe Ginheitlichfeit ber Muffaffung und Stoffvertheilung gu fichern. Wie weit bas im borliegenben Fulle gelungen ift, begw. gelingen wird, lagt fich beim gegenwartigen Stanbe ber Arbeit noch nicht mit Gicherheit beurtheilen, ba bie mittleren Bartien fehlen und zwischen bem alteften und ben neueren Theilen ein Bergleich ichlecht ju gieben ift. Doch barf icon jest berborgehoben werben, bag bie Bearbeiter, abgefeben bon ber Scheibung ber fünften bon ber fechften Abtheilung (Jahr 1814), bon ber überlieferten Behandlungsweife ber banifchen Befchichte nach Ronigeregierungen nicht abgewichen find. Gie haben bamit burchaus recht gehandelt, aber es liegt barin auch ein ftillschweigendes Bugeftandnis. Daß bie Berfonlichfeiten ber einzelnen Ronige, obgleich mehrere unter ihnen berglich unbedeutend maren, boch bon tiefgreifenbem Ginfluß auf die Geschichte ihres Landes und Bolfes gemefen find. Und baraus ergibt fich ja wieber, bag bie Schilberung ber Berfonlichfeiten und ibres Sanbelns nicht zu furs fommen barf neben ber Marlegung ber Buftande und ber Entwidlung ber Inftitutionen. 3m allgemeinen geigen bie neueren biftorifchen Arbeiten Danemarfs, und gumal bie umfaffenbe und technisch gerabegu muftergittige Bublifationethatigfeit, eine Borliebe fur Die Forberung bon Arbeiten letterer Art. Die brei fpateren Theile bes porliegenben Berfes, Die für ein Urtheil nach Diefer Richtung bis jest allein eine Grundlage bieten fonnen, fuchen beiben Aufgaben gerecht ju werben, boch aber in berichiebener Beife und in abweichender Behandlungegert.

Steenstrup zerlegt sein "ersies Buch" in die Stein- und Bronce, Eisen und Sagenzeit; das zweite Buch, don dem aber erst 10 Seiten vorliegen, wird die Bikingerzeit und die Einssührung des Christenthums besprechen (um 800—1042). Diese Eintspeliung ist gewiß

<sup>1)</sup> Diese Besprechung wurde Ansang Ottober 1898 geschrieben. Insamischen find auch von Erslev's Abtbeilung eif hefte erschienen, welche die Varstellung bis in die 20er Jahre des 14. Jahrhunderts führen.

amedentsprechend, obgleich Die Gifenzeit in Birtlichfeit fich ja über bie gange Cagengeit hinmeg bis tief in Die Bifingerperiode binein erftredt. Rlare Bilber bon Berfonlichfeiten find bier noch nicht gu gewinnen; bie Ruftanbe aber entwidelt ber Bi. im bochften Grabe flar und angiebend, mit marmer Theilnahme an ben Bestalten ber Sagenzeit. Er weiß die Dichtung in ansprechendfter Beife in Die Schilberung zu verflechten. Daf bie moblerforichte Borgeichichte bes banifchen Gebiete auch fur unfere eigene, befonbere bie norbbeutiche Borgeit ein lebhaftes Intereffe bat, braucht faum bemerft zu merben. St. beftreitet, bag banifche Bollericaften an ber Befiebelung Englands theilgenommen haben; Die Angeln laft er aus ber Altmart tommen, lebnt es ab, fie mit bem befannten ichlesmigichen Landestheil in Berbindung ju bringen. Er nimmt eine Ginwanderung in Danemart um bie Reit ber Bolfermanberung an, allerbinge auch icon für bie frühere Beit germanifche Bewohner. Bang Danemart, Sutland und Schonen eingeschloffen, bilbet nach ihm icon in ber Sagenzeit ein Reich. Die Bemerfung, bag Deutschland bor ben Bermanen von Relten bewohnt gemejen fei (6. 93), mare mobl beffer auf Oberbeutschland beschränft worden, bei Befprechung ber tatalaunischen Schlacht bie Bahlen bes Jorbanis beffer unberudfichtigt geblieben. Der Fortfebung barf man mit freudiger Erwartung entgegenseben. ba bas altere Mittelalter feit Dablmann auf Grund einbringenben Quellenftubiume nicht bargeftellt ift, und Steenftrup Die Ergebniffe ber eigenen und fremben Forfchung zweisellos mit ficherem Urtheil und eingebenbiter Gachtenntnis aufammenfaffen wird.

Febreica fest ein mit einer verfaltnismäßig ausführlichen Beprechum der Bommubschaftergierung nach bem Zode Friedrich's III. (1588—1596). Er belpricht dann die innere und äußere Lage des danischen Staates gur Beit des Regierungsdantritis Chriftian's IV. Er gulbigt der in Abnemat fertigenden Mussignung ab durch ben Ausgang ber Greichebe das bürgerliche Element zu sehr zurüchte gebrängt worden sei, und letz benentiprechen auf die Beschändtung der Königsgewalt durch Abel und Reichseus entsiehendes Gemidit. Im Jusammenviten mit anberen Geselfichenistaffen scheint sich ihm in Frankreich, England und auch in beutschen Zusaten gleichzeitig eine nationale Königs- oder Fürstenunget erwicket zu zbeen. Dies Gegeniberschlung wird einer undejangenen Prüfung der Pergänge laum Tand halten. Der Bi. gesteht selbt zu, daß im 16. Jahr umbert auch in Vanenung bis krone an Macht gewinnt, und des Die Sandfeften ber banifchen Ronige feit Chriftian III, ihr weit gunftiger lauten als Die Friedrich's I. Für einen wirklich begabten und willensftarten Berricher mare auch in Danemart Die Doalichfeit borhanden gewesen, ben Abel in ben Dienft ber Rrone und bes Staates zu zwingen, ja es batte bas vielleicht noch umfaffenber gelingen tonnen als in Schweben. Aber Danemart find feine Bafas Bu Theil geworben, und ipeziell Chriftian IV, mar fein Guftap Aboli. Er befaft eine ungewöhnlich vielfeitige Bilbung, Gelbftgefühl und Unternehmungegeift, aber in allem politifchen Sandeln ein bedentliches Ungeschief und ale militarifder Gibrer mehr perfonlichen Duth ale Gelbherrngabe. Durch ben Ralmarfrieg, in ben er gleich unbefonnen bineinging wie einft ber Bater in ben nordifden fiebenfahrigen. verbarb er bas Berhaltnis ju Schweben vollftanbig, und feine beutiche Bolitit mar ber Art, bag fie ibm runbum in Rieberbeutichland Begner ermedte, Die im Rampfe gegen Die Liga und ben Raifer bei richtiger Behandlung feine naturlichen Bundesgenoffen batten fein muffen. In ben beimifchen Berhaltniffen fand er bie Rraft nicht, besonders die völlig ungenügende Behrverfaffung bes Sandes auch gegen ben Billen bes Abels auf einen anbern Boben zu ftellen. Das alles ift aus Fribericias Darftellung auch berauszulefen, aber gunachft erwedt fie boch ben Ginbrud, ale liege bie Saupturfache bes ichmeren Diggefchide, bas Danemart unter Chriftian IV. traf, in ben Berbaltniffen. Daß bie Darftellung im einzelnen burchaus guverläffig ift, verfteht fich bei einem fo ausgezeichneten Renner ber banifchen Befchichte Diefer Beit, wie Fribericia ift, von felbft. Ber immer feine Arbeit lieft, mirb bon ibm lernen. Der Ergablung einen gemiffen Schwung zu geben, mar fcmer, ja unmöglich gegenüber bem, mas zu berichten mar. Daß bie Entziehung bes islandifden Sanbels als bie wichtigfte Dagnahme gegen bie banfifden Rauflente bezeichnet wird (G. 100), entfpricht boch nicht ben Thatfachen. Die Stabtefeindichaft bes Ronigs, Die in ber Unterftubung bes zweimaligen Ungriffe auf Braunichweig besonbere beutlich ju Tage tritt, hatte icharfer hervorgehoben werben tonnen. In die Berechnungen ber fpanifchen Bolitit ift, fo weit ich febe, ber Bebante, fich Danemarts und bes Sundes zu bemachtigen, ernftlich nie aufgenommen morben.

Unter ben lebenden danischen historitern nimmt ihr Restor, ber Kopenhagener Universtättsprosessor Eduard Holm, einen besonders betrovragenden Plat ein. Wir verdanken ihm überaus werthvolle Arbeiten, besonders jur Geschichte bes 18. Jahrhunderts. Seine groß



angelegte Gefchichte Sanemart-Vorwegens vom Ende bes norbliches Krieges bis zur Zoslölung Norwegens, von der, die Einleitung mitgerechnet, dis jeht sür die Regierungsgeit der Könige Friedrich VI., Christian VI., Friedrich V. allein jechs Bäude ersjeinenn sind, best tig im weigentlichen mit der hier fürzer gefahlen Mujade. Der Bi. begnügt sich in dieser Arbeit damit, zumächt Sanemarks Antheil am norblishen Kriege überlücktich darzusegen, umd bespricht im Anschluß daren die Kultur bes Landes zur Seit Friedricht ist Vo.

Bobl ber fcmieriafte Theil bes Unternehmens mar bem perftorbenen Reichsarchivar zugefallen. Die tampis und wechselreiche neuefte Beidichte Danemarts barguftellen, mar fomobl im Sinblid auf die Quellenfrage, ale auf die noch lebendigen politifchen und nationalen Intereffen eine mube- und perantwortungspolle, wenn auch für eine geschickte Sand bantbare Aufgabe. Borgenfen bat fie jebenfalls mit großem Tatte gelöft. Der geborene Rorbichleswiger perleugnet nirgenbe feinen marmen banifden Batriotismus, überfieht aber tropbem nicht, daß Gebler gemacht worden find. Es gibt taum eine Bartie ber Gefdichte, in ber fo viele tief einschneibenbe Fragen Durcheinander fvielen wie in ber Befdichte Danemarts und feiner Begiebungen au ben Bergogtbumern in bem halben Sabrbundert vom Rieler bis jum Biener Frieden: Die nationale und Die fonftitutionelle Frage für Ronigreich und Bergogthumer, Die Berbinbung ber letteren und Die Beziehungen Schleswigs jum Ronigreich, Die Erbfolge! Der Bf. weiß fie alle an rechter Stelle einzuführen und Die Bechielwirfungen flar ju legen. Much ben Bufammenhang ber fchlesmigboliteinischen Bewegung mit ber allgemein beutiden bat er ins rechte Licht gefest. Rugugefteben, baf bier bie Erflarung gu fuchen ift für ben Musgang, ben ber Streit genommen bat, fann man allerbings bem Danen nicht jumuthen. Wenn bie beutsche Bewegung ihr nationales Riel erreichte, mußte im Amift ber beiben Bolfer Danemart ben Rurgern gieben, und es ift ber Sauptfehler banifder Bolitit, ban fie mit biefer Doglichfeit nie ernftlich gerechnet bat, ein Gehler, an bem allerbings bas banifche Bolf mehr Schuld tragt ale feine Regierung. Bare er nicht gemacht worben, Die Bergogthumerfrage batte vielleicht eine Lofung gefunden, Die beiben, boch in fo mancher Begiehung auf einander angewiesenen Rachbarvolfern ein befferes gegenseitiges Berhaltnis ermöglicht batte als bas gegenmartige. Bie immer, Die anregende und lehrreiche Arbeit, Die ber Bi. boch mit ber Reuordnung ber Berhaltniffe nach bem erften ichleswig-holfteinischen Priege zu einem gewissen Psischulen hat beingen tönnen, wied der Sortieger ausklingen lassen können mit der Darlegung, wie troh der erlitienen schweren Schläge sein Neines, oder begades und rühriges Bolf sein gestitiges und materielles Leben in ungebrochener Frische sprischen vor-Die Aushlatung des Wertes ist eine in ieber Beziebung vor-

gugliche. Die gahlreichen Alluftrationen find vortrefflich ausgeführt und gut ausgewählt. Die hefte ericheinen regelmäßig.

Seibelberg. Dietrich Schäfer.

Adam af Bremen och haus skildring af Nordeuropas länder och folk. Akad. afhandling af Sven Lönborg. Upsala, Wretman. 1897. 181 ©.

Dan barf mohl fagen, bag biefe Arbeit bie erfte genugenbe Befprechung ber geographifchen Nachrichten Abam's von Bremen ift. Dit Recht murbigt ber Bf. ben Bremer Scholafticus als ben fenntnisreichften und glaubmurdigften Geographen bes Mittelalters, fomeit ber europäische Morben in Frage tommt. Er referirt über bas, mas Abam porträgt (Sachien und Friesland, Glavenland. Danemart. Die baltifden Lander, Schweben und Normegen, Nordiee und Nordighrten) und begleitet feinen Bericht mit ben notbigen Erlauterungen und Erflarungen. Dit ber porhandenen modernen Literatur, wie mit ben einschlägigen Schriftstellern bes Mittelaltere ift er mohl bertraut. Bedauerlich ift, baf ibm p. Schwerin's Arbeit über Belgoland, wie er fagt, "nicht juganglich murbe"; fie murbe feine betreffenben Museinandersekungen ftart beeinflukt baben. In profundissimo saltu Marahorum (Lage ber Elbquelle, G. 50) ift ju überfegen: "Tiefe im mabrifchen Balbgebirge". Ru G. 52 ift ju bemerten, bag ber Gints fala boch ibentifch ift mit bem Bwin, ber bis gegen Ende bes 15. Jahrhunderts als Safen Brugges bienen tonnte, nicht icon um 1180 perfandete. Den Gollonberg (Abam III, c. 9 und 25) erflarte Lappenberg richtig ale Gullberg (Blantenefe); marum ber Bf., ber boch auch bier Lappenberg berangieht, ihn mit Baursberg erflaren will, ift nicht erfichtlich. Drudjehler find etwas ju gablreich fteben geblieben. Doch aber tonnen biefe fleinen Mangel bem Berthe ber fleißigen Arbeit feinen mefentlichen Gintrag thun. Dietr. Schafer.

L. J. Moltesen. De avignonske pavers forhold til Danmark. Kebenhavn, G. E. C. Gad. 1896. 246 S.

Eine intereffante und werthvolle Untersuchung eines jungen banischen Siftvrifers, Die aunachft Die allgemeine Stellung Danemarts jum Bapftthum beipricht, um bann fpegiell bie Begiebungen mabrend ber Avignon-Beriobe flargulegen. Das Material bagu hat gum Theil bas patifanifche Archiv geliefert, aus bem einige 50 Stude, befonbere Gelbverhaltniffe betreffenb, im Unbange mitgetheilt merben. Der Bf. gruppirt feinen Stoff in brei Abtheilungen: Begiebungen ber Rurie aum banifchen Reiche, gur banifchen Rirche und bie Thatigfeit ber Runtien (nuntii apostolici) und Rolleftoren. Daß es fich in biefen Begiehungen gang überwiegend um Gelbfragen brebte, tann nicht überrafchen. Moltefen fommt zu bem Refultate, bak "bie Bemubungen ber Avignou-Bapfte, ihre Rammer mit banifchem Gelbe ju füllen, nicht allaufehr vom Glude gefront maren, befonbere nicht im Bergleich zu bem großen Apparat, ben fie wieber und wieber gu Diefem Amede in Bewegung fetten". Dagegen habe von ben fo reichlich ausgeschriebenen Rreugzugszehnten befonders Ronig Balbemar Atterbag, ber fich gur Rurie portrefflich gu ftellen mußte, erheblichen Bortheil gezogen; mahricheinlich feien nicht meniger als acht Sahresertrage biefes Behnten, beren Belauf DR. auf 20000 Gulben fchatt (nach Raufwerth ca. 1 Million Aronen jetigen Gelbes) in feine Raffe gefloffen. Mus biefem Rehnten habe Avignon mohl taum mehr als 12000 Gulben gezogen, bagegen über 40000 Gulben aus ben Rablungen ber Bifcofe. Deren Fingngen gingen benn auch aus Diefer Beriode gerruttet bervor, und jugleich maren fie in eine weit abbangigere Stellung jum Ronigthum gerathen, bas befonbers auf Die Befetung ber Ravitelitellen einen weitreichenben Ginfluß gewonnen hatte. Die Bablung bes Beterspfennigs, mit bem Danemart nach D.'s Annahme feit ber Regierung Rnud's bes Großen bem vapitlichen Stuble ginepflichtig gemefen mar, borte mit bem Rabre 1332 auf. Die Bemühungen ber Rurie, aus Diefer Binge eine Lehnspflicht gu entwideln, blieben erfolglos. Bu ber Ginleitung mochte bemertt werben, baf bie berrichende Anichanung bie Bapite von Avignon boch nicht mit gleicher Scharfe beurtheilt wie bie ber foa. pornofratifchen Beriode und ber Renaiffancezeit, und bag bie Muffaffung, Die Tauler, Gujo und Thomas a Rempis nur als Borlaufer ber Reformation anfieht, boch nicht mehr ben geltenben Borftellungen pon Reformationsgeschichte entspricht. Der Streit ber Rurie mit Ludwig bem Baier und ihre Abhangigfeit von Franfreich haben auf Die Begiehungen gu Danemart einen tiefer gebenben Ginfluß nicht aewonnen.

Dietrich Schäfer.

Svensk-Ryska Förhandlingar 1564—72. Erik XIV's Ryska Förbundsplaner. Af H. Hjärne. (Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala V, 15.) Upsala, Akademisk Bokhandel. Cetpjq, ⊅arrafjœvijs. 1897. 129 €.

Barald Sjärne's (Brof. in Upfala) Arbeiten zeichnen fich fammtlich Durch ericopfendes Berangiehen bes Stoffes, icarifinnige, tief einbringende Forichung und anziebenbe, forgialtige Darftellung aus, bewegen fich allerdings burchweg auf einem eng umgrenaten Bebiete. Ein besonderes Berdienft bat fich ber Bf. burch feine eingehenbe Beichaftigung mit ruffifden Berhaltniffen erworben. Much ber bier behandelte Gegenftand wird por allem mit Gulfe ber "Legationebucher" bes Dostauer Archive flarer beleuchtet, ale es bisher ber Fall mar. Der Bf. bat eine Uberfepung bes auf Schweben bezuge Lichen Theiles ber Legationsbucher angefertigt, Die gebruckt, aber noch nicht veröffentlicht ift. Im borliegenden Schriftchen befpricht er nur Die Ereigniffe bis ju ber Befandtichaft bes Rile (Jöransfon) Gullen= itierna im Binter 1566/67, Die ben bei Rybberg 4, 538 ff. gebrudten, nie vollzogenen Bertrag beimbrachte. Der Bunich Eriche, ju Rugland in nabere Begiehungen ju treten, bat feine Erfüllung gefunden; bas ichmedifch-ruffifche Bundnis, von bem Urnheim in Diefer Reitidrift 64, 436 fpricht, ift nie geschloffen worben, wie benn Diefer Muffat in faft allen feinen Darlegungen Die politifche Lage vollftandig vertennt. Obgleich Rugland mit Bolen. Danemart mit Schweben im Rriege lag und Bolen mit Danemart berbunbet mar, bat fich ber Bar niemals an Schweben mit banenfeinblicher Tenbeng angeschloffen. Gin Jahr nach bem angeblichen Bundniffe Ruglands mit Schweben ichlient ber Rar (7. Mug, beam, 3. Des. 1562) einen Freundichaftevertrag mit bem banifchen Ronige, ber ben ichwebifchen Befit in Eftland ju Bunften ber beiben Bertragichließenden auftheilt. S.'s Abhandlung ift von besonderem Intereffe burch bie Musführungen über Die Diplomatifchen Gepflogenheiten ber ruffifchen Bolitit, Die Art ibres Bertragichliegens und burch neue Belege fur Die maglos boch. muthigen Unichauungen bes Groffürften von feiner Stellung unter ben Berrichern Europas. Die Darlegung, baf bie Bolitit Iman's IV. Baffiliemijd (bes Schredlichen) großer und allgemeiner Befichtspunfte völlig entbehrte, bag fie fich nur erflart aus ben perfonlichen Intereffen bes Berrichers, ftellt eine völlig neue Muffaffung bar; wieberholt gieht Bi. Barallelen gwifden Iman und Erich, Die nur gu begrundete find. Dan barf ber Fortführung ber Unterfuchung mit

22

Spannung entgegensehen; es bleibt nur zu bedauern, daß die Schrift in ihrer jehigen Gestalt eine weitere Verbreitung in Deutschland nicht finden kann. Dietrich Schäfer.

Öfversigt af Svenska Krigens och Krigsinstitningarnes Histori. I Hednatiden och Medeitlden "I, il u. 2. Nyarr Tiden 1858—181.

Af J. Mankell. Stockholm, Militarlitteratur-Föreningens förles 1850—97. 89. i: XIV u. 578 6. mit Überlindstatte umb 8 §läner; 89. 2, 1: VIII u. 357 6. mit 4 unb VIII u. 190 6. mit 8 §läner; 89. 2, 2: NII u. 331 6. mit 4 §läner. 18 St.

Die auf jahfreichen Gebieten gerubegu multergültige Undbieviliche Beschichtsung hat mit ihren allgemeinen friegsgeschichitigen Beruchen Wisgeschich. Baupell's Geschichte des damischauen
wegischen Deeres kann als eine wissenschafte Sosium ber gestellen
Wigsde nicht angeschen werben; bem Bf. des den genamten
Bercke tritt man nicht zu nohe, wenn man sogt, bog er ber degomenen Archeit entstem ticht geruochsen ist. Er beidet noch
hinter Baupell zurüch, aus bem man boch noch mandertei Belehrung
hoten tann. Anntell's Ertbeit bietet wenig ober nichts, bas man
nicht anberwähle besser der genemer finde.

Er will eine Befchichte ber ichmedifchen Rriege und Rriegeeinrichtungen ichreiben. Da ift nun gleich zu bemerten, baf bie erfte Aufgabe ben weitaus großeren Theil feiner Arbeit ausmacht, im 1. Banbe 443 bon 576 Geiten (G. 10-50, 105-496), in ben meiter ericbienenen Seften allen bis fent benutten Raum, fo bon pon ben faft 1500 Geiten, Die bebrudt worben find, menig über hundert fich mit ber Geschichte ber Rriegseinrichtungen beschäftigen. Bas auf nabegu 900 Geiten über ben Beginn ber neueren Beit (1526-1611) gefagt ift, befant fich überhaupt nur mit ber Beichichte ber friegerifchen Bergange. Daß bier und ba bas jum Berftanbnis Rothwendigfte über Rriegeverfaffung und Rriegemittel eingestreut ift, tann an Diefer Thatfache nichts anbern. Der Bf. laft fich auch nirgende barüber aus, ob er biefem zweiten Theil noch eine gufammenhangenbe Befprechung ber Kriegseinrichtungen wibmen will, wie co im erften auf C. 51-104 und G. 497-578 gefcheben ift; bie auftere Gliederung bes zweiten Theile laft es nicht mahricheinlich ericheinen.

Bweifellos fest eine grundliche Renntnis ber militörifchen Einsrichtungen eines Landes auch ein genaues Studium ber bon bem

Banbe burchlebten friegerifchen Bermidlungen porque; es murbe ihr ohne ein foldes ber Boben fehlen. Aber andrerfeits tonnen biefe friegerifden Berwidlungen boch militar-miffenfchaftlich nur mit Erfolg erlautert werben, wenn bem Lefer bie gegebenen geographischen Berhaltniffe und die bestebende Doglichteit friegerifder Rraftentfaltung flargestellt worben find. Gine natürliche Gliederung bes Stoffes wurde alfo die Gefchichte ber "Priegseinrichtungen" poranitellen. In eine gusammenbangenbe Befprechung ber natürlichen Berhaltniffe, die gerade fur Schwedens Rriege gur Gee wie gu Lande fo bedeutungevoll find, hat ber Bf. überhaupt nicht gebacht. Aber auch wenn er die Sache in der bon ihm gemablten Ordnung behandeln wollte, mußte er fich flar machen, welche Befahren ber Berfuch einer fortlaufenben Beidichte ber Rriegsereigniffe bom militarifd . miffenicaftlichen Standpuntte in fich birgt. Diefe Ereigniffe find unenblich oft befprochen morben; jebe Landese ober Bolfsgeschichte ftellt fie mehr ober meniger ausführlich bar, und gablreiche Gingelbergange find Begenftand friegsmiffenicaftlich-fachmannifder Untersuchung gemefen. Dagu find Die Quellen bis weit über bas Mittelalter hinaus gumeift ber Art, daß auch ber beftgeschulte militarifche Sachmann aus ihnen nur herausgubeuten vermag, mas bis ju einem gemiffen Grabe mahriceinlich ober allenfalls moglich genannt werben tann. Der Bi. bezeichnet felbft als "bie Grundmauern ber Rriegsgeschichte Die Beftimmung bon Ort, Beit und Starte mit Sinfict auf Die tattifchen und ftrategifchen Borgange". Aber eben barüber geben bie Quellen nur in den feltenften Sallen eine einigermaßen genugende Mustunft. Daraus ergibt fich, bag es nicht leicht ift, über biefe Dinge etwas Reues au fagen. Und bas ift benn auch herrn DR. felten gelungen. Er tragt in ermubender Breite wieder por, mas er aus ben allbefannten, grundlegenden Berten ichwedifder, banifder, normegifder Befchichte herausgelefen bat, bier und ba verbramt mit eigenen, feineswegs unanfechtbaren Deinungen. Rach jeber umfaffenben Bartie folgt, allerbings wiederholt mit einigen entschuldigenden Borten eingeleitet, ein Rudblid auf bas Dargeftellte, ber aber nicht, wie man fich gefallen ließe, eine Berborhebung ber charafteriftifchen Buge bringt, fondern eine nochmalige fürgere Mufgablung ber Thatfachen. Muferbem hat ber Lefer noch eine Reibe von Ginleitungen burchjumachen. Dagu geht ber Bf. weit über ben Bedarf binaus auf Die rein politifchen Fragen ein. Dan bergleiche nur als Beifpiel, mas er auf 13 Seiten (21, 28-41) über ben Ginfall Chriftian's IL.

in Mormegen, bei bem ichmebische Briegführung boch eine giemlich nebenfachliche Rolle fpielt, ju fagen fur nothig halt. Gin bergleichender Sinmeis auf bie banifchen und norwegischen Berhaltniffe ift ig gelegentlich bem Berftanbniffe nicht nur forberlich, fonbern nothwendig, aber bie betreffenden Ausführungen bes Bf. find meiftens viel zu breit, gelegentlich aber auch, wie beim nordifchen fiebenjährigen Briege, beffen Bergange nur burch ben tiefgreifenben Unterschied ber bamaligen banifchen und ichwebijchen Wehrverfaffung verftanblich werben, völlig ungenugenb. Die banifchen Overationen ju Beginn biefes Rrieges (21, 199) hat ber Bf. offenbar gar nicht berftanben. Daft an irgend einer Stelle bie Forichung mefentlich pertieft morben fei, wird man, trop einzelner neuer Dotigen gur Rriegsgeschichte Grich's XIV., mit Grund nicht behaupten tonnen, wohl aber regen fich bei mehr als einer Einzelfrage lebhafte Bweifel, ob ber Bf. fich übergll in ben vollen Befit ber Literatur gefett bat (val. a. B. Die Schlacht bei Marebfar 21, 213). Da er Quellennachweife nicht gibt, fich bamit begnugt, bie Titel ber benutten Bucher (übrigens in recht ungenügenber, bilettantifcher Form) bande, bezw. beitweise aufammenauftellen, fo ift in biefer Frage ein völlig ficheres Urtheil nicht au gewinnen.

Über Die militär-wiffenichaftliche Tüchtigfeit bes Bi, erlaubt fich Ref. fein Urtheil, aber wie fein ganges Berfahren beutlich zeigt, baft methodifche hiftorifche Forfchung ibm ein verfchloffenes Bebeimnis geblieben ift, fo offenbart er auch auf Schritt und Tritt, bag ihm umfaffenderes und tieferes hiftorifches Biffen abgeht, obgleich er mit allgemeinen Urtheilen raich bei ber Sand ift. Bei Befprechung ber Stolonisationen ber beutiden Burger und Ritter bemerft er (1, 39): "Alle biefe Rolonifationen verbantten ihre Entftehung bem Glauben an die Berdienftlichfeit ber Rreugguge, Die gleichzeitig Beftafien, Die Mittelmeerlander und Spanien mit Blut und Bermuftung erfüllten", und beweift mit bem einen Sate, bag er fomohl bon biefen Rolo= nifationen wie bon ben Breuggigen und ber Befchichte ber Mittelmeerlander recht unbiftoriiche Borftellungen bat. Sier unterscheidet er noch Schwerts und Deutschorben, aber fpater geben ibm biefe burch einander; er lagt noch Erich XIV. einen Brieg gegen bie Schwertritter führen und Liplands Gelbitanbigfeit unter biefen untergeben. Die Begenfate unter ben Gobnen Buftav Bafa's vergleicht er mit ben bynaftifchen Rampfen bes Mittelalters in England und Franfreich, mabrend es fich in ienen boch um Befeitigung eines

wahnfinnigen und eines bie Landesreligion bedrohenden Thronberechtigten banbelt, alfo um allerwichtigfte allgemeine Banbegintereffen. Gin Bergleich mit ben englischen Ummalgungen bes 17. Sahrbunderte mare mehr am Blate gewefen. Allerdings ift DR. ein Lobredner biefes Bahnfinnigen, Erich's XIV., und beweift bamit. baft fich feine hiftorifch-politifche Urtheilsfähigfeit noch nicht gehoben bat. feitbem er es für richtig bielt, Guftan Abolf geborig abgutangeln und Rormegens Anfpruch auf Gleichftellung mit Schweben baburch gu erweifen, baß er barlegte, mas bie Rormeger 1814 für Rriegsthaten batten thun fonnen, wenn ihnen nur Gelegenheit bagu gegeben morben mare. In ber Beurtheilung bes ichwebifchen Gingreifens in Eftland (21, 2 u. 169) überfieht ber Bf., bag biefes Eingreifen, wie bie ichmebifden Reichstagsaften mit Giderheit belegen, icon unter Guftab Baja entichieben mar und burch bie brobenbe banifche Befigergreifung berbeigeführt murbe. Wenn er für ben norbifden fiebenjabrigen Brieg ben "Sag bes allmächtigen banifchen Abels gegen Schwebens fteigende Dacht" neben bem bes Ronigs verantwortlich macht (21, 194), io thut er bem banifchen Abel, pon gang pereingelten Dannern abgefeben, fcmer Unrecht. Und ebenfo weicht er, obgleich Friedrich II. ber Friedensbrecher mar, bon ber hiftorifchen Bahrheit ab, wenn er Grich XIV. ale gang ichutblos am Rriege binftellt. Die Unnahme (21, 186), bag um biefe Reit Schwebens Bevolferung ein Drittel ber gegenmärtigen, alfo über 11/2 Millionen, betragen habe, perträgt fich ichlecht genug mit Forsfell's Untersuchungen, ber fur Comeben (ohne Finland) fur 1571 gwifden 427 000 und 531 000 berechnet. Die gleichzeitige Stellung ber fampfenben Dachte in ber europäischen Bolitit beurtheilt DR. (2, 227) pollftanbig ichief, mas um jo ichlimmer für ibn ift, ale Beftling, ben er febr ju Unrecht tabelt, in allen Sauptpunften bas Richtige traf. Dag er bas altgermanifche Befolgicaitemefen (hird, huskarlar) militarifc ale Berbeinftem faßt, ift mohl neu, wird aber faum Rachfolge finden. Huch feine Borftellung, daß bie altgermanifden Ronige bas Recht gehabt hatten, ohne Bolisauftimmung aum Angriffefriege aufaubieten, berubt auf einem Difeverstandnis. Überaus gabireich find Die Berfeben und Brrthumer in Einzelheiten. 1, 553 hat Bf. Die Borftellung, bag man über ben Berlauf ber Schlacht bei Bornbopeb (1227) etmas miffe, mas befanntlich ichlechterbinge nicht ber Sall ift. Bu 1, 140 ift gu bemerten, bag am iconenichen Beringsfang banfifche Gifcher nur in jebr geringer Rabl betheiligt maren. Chriftigu II. trat nicht icon

1524, fondern erft 1530 gur fatholifchen Rirche gurud (21, 29) κ. κ. Die Drudlegung ift eine wenig forrefte und felbft die außere Inordnung feine burchweg gleichmäßige. Im 1. Banbe ift bas Quellenperzeichnis ber Inhalteuberficht und bem Borwort angehangt, im 1. und 3. ber brei folgenden Befte mitten in die Darftellung bineingefest, im 2. bagegen wieder wie im 1. Banbe angebracht. 3m 1. Banbe find bie beigegebenen Blane nach ber Inhaltsaugabe ber zeichnet, im letten Seite, wie es fich gebort, auch auf bem Umichlage. in ben beiben mittleren Seften überhaupt nicht. Übrigens ift ber Berth ber Schlachtenplane ein beichranfter, ba, abgefeben bon ben Treffen bei Brunfeberg und Bogefund, Die porbandenen Rachrichten nicht ausreichen, um Die Stellungen ber Rampienben mit genugenber Sicherheit zu bestimmen. Die Uberfichtstarte im 1. Banbe ermangelt genugender Deutlichfeit, fteht in Diefer Begiehung binter andem nordifden Bublifationen weit gurud. Go fann man bie Bublifation ale in jeder Begiehung mangelhaft und verfehlt begeichnen und bari auch auf ihre Fortfetung Doffnungen nicht feten. Wie ein Dann bon ber miffenicaftlichen Unfabigfeit DR.'s und bon feiner biftoriich politifchen Urtheilslofigfeit bem friegerifchen Benie eines Buftan Abolf und ben Leiftungen feiner Schweben auf ben Schlachtfelbern Europas gerecht werben will (bas Bubligirte reicht gerabe an ben Regierungeantritt bes großen Ronige beran), ift ichlechterbinge nicht abzufeben. Dietrich Schäfer.

Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjebenhava og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen. Auden Række: Osterrigske, preussiske og russiske Aktstykker. Christiania, J. Dybwad. 1897. 257 ©.

Micsen bringt damit die 79, 519 besprochene Publikation zum Vidsschus. Dies zuweite Folgte enthält zunächst Ar Rummern wor verschiedenen, Vorwegens volltische Stellung im Jahre 1841 betreisenden Indon, benn die Norrespondenzen des öbterrechtischen Nowmissen des öbterrechtischen Nowmissen des die erzeichtes der Verlischen Der vor die führen der unter ihren der Verlischen Der verlischen Der verlische Der verlisch

bon Orloff her, und Diefer verfagte ben Unionsentmurf und ben Baffenftillftanbeporichlag. Es ift ruffifder Ginfluß befonbere, ber bann bie ichwebische Regierung babon übergengt, baf im porliegenben Stalle "Die ebelmuthigfte Politif jugleich bie flügfte fei". Dag ber ruffifche Raifer ehrlich bemuht mar, bem Rieler Frieben entfprechend Norwegen an Schweben gu bringen, bestätigt auch D. wieber, boch aber mar es befonbere ruffifches und englifches Gingreifen, bas fur Die Bereinigung gu einer Grundlage führte, Die nicht mehr bie bes Rieler Friedens mar. Die Frage über bas Buftanbefommen ber Union und ihre völferrechtliche Ratur ift miffenschaftlich entschieben, und D.'s frühere Musführungen find nur immer fester begrundet morben, je mehr Material er aus ben Archiben berbeigeg. Nach ber Bublifation Dieser Aftenstüde hat R. in einem Auffat Om Konventionen i Moss (Norsk hist. Tidsskrift III, 5) noch einmal Unlag genommen, feine Unfichten gegenüber bem Biberfpruch bee Schweden Alin aufammenfaffend bargulegen. Dietrich Schäfer.

6. Grotefend, Beitrechnung bes Deutschen Mittelatters und ber Reugeit. Bb. I. Hannover, Sahn'iche Buchhol. 1891. Bb. 2. Ebenda. 1892. Bb. 3. Ebenda. 1898.

Derfelbe, Tafdenbuch ber Zeitrechnung bes Deutschen Mittelalters und der Reugeit. Für den praftischen Gebrauch und zu Lebrzweden entworfen. hannover u. Lebpig, habn'iche Buchholg. 1898.

Frang Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Reugeit. Mit gablreichen Sabellen. Berlin, Reuther & Reichard. 1897.

Groefeinds im Jahre 1872 eriglienenes "Sandbuch der hiltorlichen Brivologie des Deutichen Mittelatters und ber Reugeit", das von uns Jackgenoffen mit chrender Breviloguenz, wohl felbit im Gelpräch mit dem Berfolfer nur "der Groefeind" genannt wurde, ift Bielen ein treuer Freund und in der Regef guverfliger Gerafter geweien. Mit Spannung jah man baher in interessitiert Reufe der jeit einiger Zeit werhelfenen erweiterten Reubearbeitung des "Jandbuches" entgegen. In ber ihanbliden Groefota- Banden, die in größeren Zwischer ausgein ab ber ih panbliden Groefota- Kanden, die in größeren Zwischermannen ausseinander gesofgt sind, liegt dieselbe nun ber

Es ift felbstverftänblich, daß die Durcharbeitung der seit 1872 erwachsent einichlägigen Literatur und der rege Gedomfenaustausch, in welchen der B. mit einer großen Jahl gleichstrebender Fachgenoffen gestanden, eine reiche und gewichtige Rachernte gezeitigt soden, so boğ dod in eine gang neue Gestalt umgegossen Wertgeug, verlöcke er um nun bietet, an Präcission einerseits, an Spannweite andrerseits mächig gewonnen hat — dod Beiligenverzeichis z. B., im "Handbuch" 14 Seiten besselben, umipst jeht 131 Seiten besselben Formunks & Azslein urz jüblissen gestrechnung. Azslein der mushammedensissen sind hingugetommen; der Ansangsvunst der "Jahrestennungs der in die Erne und der ind der Sideckau und Debenstlenber wie der Bugole sind der Sideckau und Debenstlenber.

Schon bie Disposition bes Bangen zeigt, bag bie Gulle bes Stoffes bem Srn. Bi. von pornberein die Uberficht erichwert bat. Bb. 1 enthalt bas "Bloffar", furge "Rachtrage und Berichtigungen" bagu und bie "Tafeln"; Bb. 21 bie "Diocefantalender", Bb. 22 bie "Orbensfalenber", bas "Beiligenverzeichnis" und umfangreiche "Rachtrage jum Gloffar", welchen bie Rachtrage im 1. Bb. eingefügt finb. Für ben "Sandgebrauch", für ben "täglichen Gebrauch burch einen großen Breis", Aufgaben, Die ber Sr. Bf. felbft in ber Borrebe gum Bb. 1 feinem Berte ftellt, ift biefe Ordnung febr befcmerlich; ich babe turg entichloffen burch ben Buchbinber mir eine Reueintheilung ebenfalls in 3 Banben berftellen laffen, von benen Bb. 1 bas Gloffar nebft Rachtragen, Bb. 2 bas Beiligenverzeichnis und Die Tafeln, Bb. 3 bie Diocejan- und Orbenstalender enthalt. Diefer mechanifche Gewaltftreich vermag aber eine Ungahl innerer Schwierigfeiten nicht zu beben. Danche rein dronologifche Feststellung follte, ftatt im Gloffar, im Beiligenverzeichnis fteben, ober es follte fich wenigstens an ben betreffenben Stellen bes Beiligenverzeichniffes ein Sinmeis auf jenes finben. Beifpielshalber mare es ermunicht, bag bas, mas im Gloffar (und nicht einmal in bem erften ber beggl. Artifel) über Die geitliche Scheidung pon Petri cathedra Antiochiae resp. Romae, nicht gang autreffend, gefagt ift (beibe Fefte finben fich g. B. fcon getrennt in

Bremen, 13. Rabrhundert, und in Magdeburg, 13./14. Rabrhundert) im Beiligenverzeichnis, ju meldem jeber Braftifer guerft greift, gu lefen ftande. Bei ber bom orn. Bf. gemahlten Dethobe mirb man porfichtshalber zweimal, oftmals umfonft, nachichlagen muffen, einmal im Beiligenverzeichnis und bann im Gloffar, mabrend jenes allein in ber Regel genugen follte. Der frubere fuftematifche Theil ift nach Stichworten in bas alphabetifche, jest bie beiben früber getrennten Gloffare (beutich refp. lateinifch) zwedmäßigermeife vereinigende neue Gloffar eingereiht, ber "Überfichtlichfeit" megen, mie es im Borwort beißt. Die fur ben Lernenden fich baraus ergebenben Schwierigfeiten bat ber Berr Bi. baburch zu befeitigen gefucht. baß er unter ber Uberichrift "Spitem" Die Stichmorte berjenigen Urtitel vorangeftellt hat, welche "bur Ginführung in bas Suftem ber Chronologie Dienen". Biel icheint mir baburch nicht gewonnen. Aber auch bem Braftiler ift bie Cache erichwert. Der Artifel "Jahresanfang" 3. B. gibt une nicht fofort alle gemunichte Auftlarung, fonbern vermeift im Sveriellen auf bie an feche verichiebenen Stellen behandelten einzelnen Anfangsberechnungen, beren Stichmorte nicht alle bem Bedachtnis fich leicht einpragen; auch find Brrthumer nicht ausgefchloffen, 3. B. wenn im Sauptartifel in ber fnappen Uberficht über Die Sahresanfange in ben einzelnen Sanbern fur Bremen auf ben Artitel \_Annunciationeftil" verwiesen wird, woraus junachft auf beffen Bultigfeit bort gefchloffen merben fonnte, mahrend ber Beihnachtes anfang bafelbit regelmäßig galt. Gine, innerhalb gevaravbifcher Gruppen ober abfolut, alphabetifch geordnete Bufammenftellung ber einzelnen Bebiete mit Angabe ber in ihnen üblichen Sahresanfange murbe bie Benutung febr erleichtert baben. Die bem Beiligenverzeichnis porangebende Beichenerflarung, welche noch burch bie Borrebe ju Bb. 22 und Die Schlugbemertung hinter ben "Orbenetalenbern" (22, 52) ergangt merben muß, ift nicht ericopfend; Die Bebeutung ber Reichen ( ) und ||, bon benen meniaftens bie erftere mechfelt, habe ich nicht berauszufinden vermocht. Sinfichtlich ber Tafeln bemerte ich, bag ber Deubeginn ber Baginirung jugleich mit bem leicht ju bermeibenben Bechfel bes Blages ber Geitengahlen entschieden ftort; bag in Tafel XXIX (bie 35 Ralenber) bie Bezeichnung ber Seiten mit ber Ordnungenummer ber Tafel (wie fie in ber gleichfalls recht umfangreichen Tafel XXX burchgeführt ift) bas Auffuchen im allgemeinen erleichtern murbe, ba bie Uberficht ber Tafeln (vor Tafel I) feine Seitengablen gibt; und bag in eben biefer Tafel Die Bervorhebung des Mittwochs, der feria quarta, etwa durch einen furzen Strich unter ber Bahl dem Auge einen willtommenen Ruhepunkt bieten würde.

Das Aufjuchen ber Ditertage, bei einer großen Dehrgahl ber Reduftionen mittelalterlicher Datirungen ber Musgangspunft, ift recht umftandlich geworben. Die bagu bestimmte Tafel XXX enthalt außer bem Oftertag in einer gulle von Spalten Die übrigen "Jahresfennzeichen" (Conntagebuchftaben zc.) und ferner noch bie forrefponbirenben Sabre ber berichiedenen, bon ber Barronifchen bis jur ruffifchen Beitrechnung neben- und nacheinander in Geltung gewefenen Meren. Bewiß ift folde Rufammenftellung pon großem allgemeinem Berth; für ben Bearbeiter mittelalterlicher Quellen, namentlich urfundlicher, ift aber bie Benutung ber 41 Geiten umfaffenben Tabelle über bie Dagen laftig. Er hat ein Unrecht auf eine eigene, moglicift fnappe Oftertabelle. Bas bie bafür ju mablende Rorm anlanat, fo bemerte ich bier vorgreifend, bag biejenige, welche 3. in feinem "Tafchenbuch" gebracht hat, ebenfalls nicht zwedmäßig ericheint. Rmar ift ber Erfaß ber abgefürzten Monatebaten burch Die Babl ber burchnummerirten Jahrestalender eine unzweifelhafte Berbefferung; baß biefe Bahl aber burch gleichzeitiges Berfolgen je einer magerechten und einer fenfrechten Rolumne ermittelt werben muß, ift ebenfo wie Die unter biefen Umftanben unbermeibliche Trennung ber Daten alten Stile pon benen bes neuen unbequem und mirb porquefictlich baufig Reblerquelle merben : auch find für bie Sabre von 550 bis 1999 immer noch ca. 6 Geiten erforberlich. Borbildlich in Diefem galle fcheint mir Die Drudeinrichtung ber Oftertafel in DR. Bar's Leitfaben fur Archipbenuner (Leipzig 1896). Benbet man biefe an, und fest, wie in B.'s Taidenbud, Die Ordnungenummern ber Jahrestalender ein, fo murbe fich ber gange Beitraum bon 300 bis 2000 auf ca. 31/2 Geiten bes Formate von G.'s Beitrechnung unterbringen laffen.

Gine wichtige und interessant Peuerung ist die Beigade der Didecesau und Ordensklasender. Die forgjame Beachtung der von einander nach gestlichen Boministrationsbegirten und Kongregorionen verschieden die bedräude ist von großer Bedrutung sie die richtige Ostitung, vonn "nygleich ihre sissorischen Gentwicklung gebührend berücklichtigt wird. Leider ist setzen Woment bei G. etwas zu hurz gesommen: Er hat nicht bles seiner "Bischmenmensschung mit Bortiebe die Kalember des angegenden

fünfgebnten Sahrhunderte gu Grunde gelegt" (Borwort gu Bb. 21.); biefe Ralenber, verglichen mit folden bes 16. Jahrhunderts, bilben auch vielfach bie alleinigen Borlagen : ber einzige für Gitten benutte und mitgetheilte Ralender entbebrt jeder Andeutung einer Datirung. In anderen Fallen find gwar auch altere Quellen gur Bergleichung herangegogen; fie merben aber ab und ju baburch nublos, bag über ihr Alter nichts mitgetheilt ift. Gur bas Ergftift Dagbeburg bat ein, jo viel ich febe, unverbeffert gebliebener Drucfiehler Die gange Entwidlung auf ben Ropf geftellt. Der liber de consuetudinibus und ber ihm porausgebenbe Ralender geboren nicht bem 16. Nahrhundert an, fonbern find fpateftens ju Unfang bes 15. Jahrhunderts (por 1411) gefchrieben; ihrem Inhalte nach fallen fie jedenfalls in Die Beit bor 1374, mahricheinlich fogar in Die Mitte bes 13, Nahrhunderts. Die Biebergabe ber Barianten biefes fur bas Dagbeburger Gebiet im 13. und 14. Nahrhundert als Dorm angusebenden Ralenbers ift nicht gengu, bier und ba fogar irreführenb.

Den Discelantalendern find auch folde von Rollegialitiftern, steils eithfändig, theils im Gefolge ihrer Dideef, eingereiht; aus diefem Grunde wäre eine Ingholisüberficht der beiden Abschnite "Deutschand und die Schweig" und "Standinavische Dideefen", wie die "Orenstalender" sie erhalten hoben, wohl om Mische gewesen, um über des migetheitte Material zu orientien. Bunderlich schein mie Ammenkapen der modern-frembsprachlichen Namen Kjedenharn, Trondhjem als Haupsfrumen; ein hinneis auf die mittelateinischen Namensformen wäre nicht bloß für den Lernenden don Nugen gewesen

 bemfelben Umfange weiter zu arbeiten wie einft mit feinem fo viel ichmächtigeren, une fo vertrauten "Sandbuch", und murben bies lieber thun, als bağ wir ju feinem an zweiter Stelle genannten Buchlein, bem "Tafchenbuch", griffen. Denn ba in Diefem nur Musguge aus bem "Bloffar" und bem "Beiligenverzeichnis" unter bem etwas undeutlichen Titel "Alphabetifches Bergeichnis" vereinigt find, mirb jeder, ber irgend bagu im Stande ift, es vorgieben, gleich von vornherein aus ber voller ftromenden Quelle gu ichopfen. Im übrigen icheinen Bedenten gang abnlicher Urt, wie fie oben gegen bie Disposition ber "Beitrechnung" erhoben murben, und nicht bloft ber gum \_taglichen Gebrauch burch bie Fulle bes Stoffes ju febr angefchwollene Umfang" ber letteren ben herrn Bf. gur Bearbeitung Diefes Tafchenbuches bemogen zu haben. Der inftematifche Theil ift wieder bergeftellt, wir begrußen bie Bapft- und Raifertataloge wieber und eine besondere Oftertafel, freilich in einer Ordnung, Die, wie oben ichon bemerft murbe, nicht gang gredmäßig ericheint; ber mehrfache Barallelismus bon "Bloffar" und "Beiligenbergeichnis" ift burch Gufion beiber gludlich permieben (man pal. s. B. wieber bie Artifel "Betere ftulfeier" mit bem am Ende besielben in Bezug genommenen Artifel cathedra). Dit anderen Borten, wir haben bas alte "Sandbuch", einerfeits perbeffert, anbrerfeits beschnitten, aber boch feinem gangen Charafter nach wieber bor une. In Diefer neuen Form wird es bem "Biffenben" ein recht bequemes Bertzeug, etwa auf Reifen, und bem "Lernenben" ein fehr lehrreiches und nutliches Sandbuch fein. Dan wird fich baber in gewiffe Unebenheiten ber Bearbeitung, Die eigentlich hatten vermieben werben follen, finben und fich baran gewöhnen, mit ber Reber in ber Sand, wie bies auch bei bem \_alten Grotefenb" nieliach nothwendig mar, bas Buchlein gum indipiduellen praftifchen Gebrauch noch praftifcher bergurichten. Gin Beifviel: Dan fclagt im "Alphabetifchen Bergeichnis" bas Bort Septuagesima auf und finbet babei die Erflärung: Circumdederunt. Letteren Artifel aufjuchend lefen wir nur: Sonnt, Septuagesima; einen folden Artifel bat bas Bergeichnis nicht. Erft nachbem wir "Conntag" auf eigene Befahr ins Lateinische übersett, unter: dominica septuagesimae (ober, wie ber Berr Bf. überall biefe Flexionsform ichreibt; septuagesime), erfahren wir bas Bewunichte: "9. Conntag por Ditern".

Erog ber vorgetragenen Bedenten find bie beiben besprocenen Berte, mit benen G.'s bewundernswerther Fleiß uns beschentt hat, bem Forscher bei ber prattifchen Arbeit volltommen unentbehrlich



und unerfetlich; jur foftematifchen Ginführung in Die Chronologie bagegen mochte ich nicht auf fie, fonbern auf bas an britter Stelle genannte Buch von Rubl verweifen, meldes, burch ein forgfam gearbeitetes Regifter unterftust, burch die Rlarheit ber Dispolition und bes Bortrags fich empfiehlt. Es thut ibm feinen Abbruch, bag es augenicheinlich aus einem Rollegienheft entstanden ift, und bag biefer und jeuer allgemeine Gat, im mundlichen Bortrag barauf berechnet, Die Bichtigfeit gewiffer Fragen, beren betgillirte Darlegung ausgefest werden muß, durch eine rhetorifche Spperbel gu martiren, fur ben Drud einer Ginfchrantung bedurft batte. Dan lefe 3. B., mas G. 23 über bie Rothmenbigfeit, bei allen Jahres = angaben aus bem Dittelalter immer guerft ben gu Grunde liegenben Jahresanfang feftzuftellen, gefagt wird, und warum bas bei Urfunden in der Regel nicht fcmer fei. Rur bem Brede, Die allererften Anfanger in den mittelalterlichen Reftfalender einzuführen, fann bas nicht gang vier weitgebrudte Seiten einnehmenbe, chronologifch georbnete Bergeichnis "ber dronologifc wichtigften unbeweglichen Refte ber Lateiner", S. 87 ff., genugen. Uberfluffige Beigabe ift unter ben Tabellen Die bon G. 277 bis 294 reichende Dftertafel fur Die Jahre 600-2000. Der Berr Bf. gibt felbit gu, bag biefes Bergeichnis mie einige ber anderen bon ibm mitgetheilten Tabellen in eine allgemeine Chronologie nicht binein geboren; er glaubt aber, "einem großen Theil ber Benuter", "ben Lefern mittelalterlicher und moberner Beichichtswerte", bamit "einen Gefallen gu thun". 3ch meine, es mare fachgemager gemejen, menn er feine Sorer reip, Lefer ein für alle Dale auf ein brauchbares dronologifdes Sanbbuch permiefen batte. Beit bes Ericheinens feines Buches mar freilich bas alte bon G. vergriffen, und beffen bamals im Erscheinen begriffene "Beitrechnung" laffen Umfang. Anordnung und Breis für ben Anfanger und ben nicht berufemäßigen Lefer bon Beichichtswerfen als meniger empfehlenswerth ericeinen. Bar's icon ermabnter, 1896 ericienener "Leitigben für Archipbenuter" fonnte bier febr mobl gur Musbulfe Dienen; jest aber entspricht B.'s "Tafchenbuch" allen billigen Unforberungen in weitgehendem Dage.

Olbenburg.

G. Sello.

# Rotigen und Radrichten.

Die herren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aussauge, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlicht einzusenden.

Die Redaftion.

# Allgemeines.

Die Zeubnerfiche Buchhandlung in Celpsig fündet das Ericheinen einem Belifarit unter dem Arteil: Sifter if der Wonat als lätter an, berausgegeben von N. Tille. Sie joll namentlich der gegenfeitigen Befruschung der allgemeinen und der Schalgefichte hehren, und sie wende fich daßer auch in erster Einte an die territorialen und lotalen Geschäusischereine, denem, chinich wie felt Auzun seitenen und bestalen Geschäusischereine, dass in übrigens auch ähnlich Gwech verfolgt, besondereiter, das in übrigens auch ähnliche Gwech verfolgt, besonders zünftige Weichigungen gemacht werden. Zere gewöhnliche Spungepreis für 12 Wonatsbeste zu zu 1/1, Bogen Luart beträgt 6 M. Tas 1. heit soll im Juliausgegeben werden.

Der Sissorliche Berein für Oberdaiern hat eine neue gleischein-"Altsbaterliche Wonarissforlich" begründer, von der des 1. Seit erseinem fit (2 Bogen Quart in erscher Ausftettung). Ge enthilt Kritich von E. Deerhymmer: über die Entwicklung und de kunfigen der baierlichen Landeskunde, und von fr. gelli: Eine Menatsfanceftube vom Jahre 1888 im Alfiniterkaufe, und von fr. gelli: Eine Menatsfanceftube vom Jahre 1888 im Alfiniterkaufe, und Verfinwald.

Am Berlage vom E. Vägste in Stuttgart erscheint eine neue: Zeithaftlif für Worp pologie, herausgegeben von G. Schwalbe. Das 1. Het enthält zwei Arbeiten vos Herausgegebens: "Ziefe und Bege einer vergleichnden phylisien Anthropologie" und "Studien über Pithecanthropus erectus Dudois". Danftar zu begrüßen ist das von Liußnann bereitete spiemnische Bergedniss der (auch sitnoriden) Mösandungen, wede in ben Schulfwiften fümmtischer an dem Brogrammtauss it stellnesumden Leienanfalten in den Agdern 1891—1805 erschienen find, Gerfag von Zeuberelbigig. — Bl dwann feltt im "Gumnstim" (17, 8) dei im Deutschen 180d 1808 erfeilenenen Brogrammen über gefäckliche Zeman zu einem

An ben Studi storiel 8, 1 u. 2 perffjertlicht 60. 60 ent ift unter bem einer Beitel I conoceto della storia etc. einen Mufgla, ber in her Daughe eine Reitil des in unferer Zeifichtit (31, 409 ff.) sien besprochenen Buche eine Reitil des in unferer Zeifichtit (31, 409 ff.) sien besprochenen Buche eine Begenfals auf Teojano wieder nech ber Mufgling von Groce, daß die im Gegenfals auf Teojano wieder nech ber Muffgling von Groce, daß die Gelichte in wordernitichen eine Aught sie, indem er von der verkreiben Seraussischung ausgesch, daß die Bistierschaft nur aus en Mufgeneine gesche Bewertenswerte neue Gelichtigen eine Gelicht von, und es gentable voller, auf untere Besprechungen der Schriften von Eroe und Teojano aus verweisen.

Eine Miscelle in der English Historical Review 54 behandelt: Hereditary insanity in history (Kritif der Aufstellungen von Coreng).

An ber Zeitsfarift Mind 8, 30 behandelt 66, C. Moore: The nature of judgment und B. Bofanquet: Social automatism and the imitation theory. — Kus der Westminster Review, Mai 1899, notiren wir diene Miljap von Th. 62. Libbey: On the Teaching of History (empficht größer Ertfähödigtung der Gehächte in den englichen Gehäufen ber Meilyster Ertfähödigtung der Gehächte in den englichen Gehüre.

Son dem in diefer Zeiflichrift 21, 471 beiprochnen Buche des Muertlamers Front 8 Aban 1: The law of evilization and decay, de die Minteria Begickenberweise bereits die fechte Auflage eriekt hat, ift eine franzöfisch likerspung (von M. Beitrich): I.a. lai die la civilisation est die dekadenose erischienen (Baris, Nican), für die der Verfasse die Appliet nur deserbeitet und erweitert dat.

An der Beligge jur Mindener Allig, 383, dom 22. und 24. Helpflereriffeitlig für, de Egglo eine niefenbertlein mitjale; zur Gelbridie bei politikene Mendetunords. Er gibt einen tiftvorifden überbild und sigt, wie in neuerter Seit onlitt und alteinformeitligeit. Womente justummengewirtt haben jur Idealifirung des politifden Meuchelmords, die er in neuefer Beit in den anarchiftligen Einzel und Majlemerberden in basikaftles Gelifde einfallt al. Doch falltig der Werfeler mit der Joversian, daß die Mendelmenter und der Angelich, daß die Mendelmenter und der Angelich, daß die Menfacht auch diefe Krantfeitserscheinung gildfich Bireninden wich.

In der Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft 55, 2 beginnt ber Beröffentlichung einer umfangteichen intereifanten Abbandlung: Der Staat und fein Boben, in der er im Anichluß an Ragel bie "Bobenftanbigfeit" bes Staates und ber Gefellsichaft au befeuchten unternimmt.

In der Zeitigeit für Rutungefeidigte 6, 4.6 beginnt R. Beeht ig guit der Beröffentidung eines "jojalagleichtiliden Beriugs" über: Die Ennwidtung der europätigen Böllergefeilighalt umd die Entjiedung des modernen Kationalismus. Er detent in der Entfeitung, das die Wöllergefeiligkalt eben den in jojalade Bedible fei mit die eingeknen Catanten, mos man ihm ohne weiteres jageben wird. More er ist doch mobil feht im Arthum, wenn er mit der Betrachtung deleie golgialen Jusiammenhaftige der Böllergruppen ein neues Geld zu pflügen meint. Wenigkens haben wir in dem Alle, das Bereifig im vorliegendem Attitel von den Milaufen zu einem europätigken Enaternipstem feit den Zeiten der Wöllerwanderung dei int 12. Jahrpankert anleit, fein de johneberen Jüge zu ertennen vermoch, ble uns nur die Intuition eines "Sojalalistoriters", als welchen für Bereifig enneglient, zu entstellen vermöden.

In den Neuen Mättern aus Süddeutschand für Erziebung und Unterciți iți ein Vortrag von Neul da veröffentlicht: Gedonien über Zwed und Ziel in der Geschächte der Menschein, nach G. Ne het ing: Die philosophisch ktifichen Grundläge der Schlipvollendung, 1877 (Machie der an Herber anflässenden die einfallschwissendischen Gedonien beies Beteich

Im Globus 75, 18 veröffentlicht Ed. Hahn einen umfänglichen Artifel: Jur Theorite der Entifehung des Ackebaucs, in dem er sich gegen die Angriffe von Buchner und Stieda auf seine hypothese von der sexuellreligiösen Entstehung des Ackebaucs zu vertheidigen such

Bit notten aus ber Zeitschrift für Sozialwissendigelt 2, 4 bie Artitel von G. W die: Undriftentum und Communismus weit lichter Communismus bar feine undriftige Inflution) und vom E. B. genker: Die organissen Krischer in ber Soziologie (Beltrechung der Kreibert von Lilienich) und D. Stein); lerner aus dem Kruen Jahrlücken für da lässische Alterthum ze. 1899, heit 3 von h. D. Peters durch; Die Entwicklung der deutlichen Kleichten für da lässische Alleringen Portschungen; aus dem Archie für Bhisophile II. Abid. 5, 2 von B. Bentier: Jur Theodor die Greichte für Bristophile II. Abid. 5, 2 von B. Bentier: Jur Theodor die Greichte für Bristophile II. Abid. 5, 2 von B. Bentier: Jur Theodor der Greichte für Bristophile in Bristophile Brundsdau I, 5 von h. Scholz; Der gegenwärtige Stand der Forschung diere den dengemältsche Archie und den füsser den der gegenwärtige Stand der Forschung der der Archie der Greichte der Greichte der Artitur (nach atbeilischen Geschapunt erderert; endlig aus ber Artitur (nach atbeilischen Geschapunt erderert; endlig aus ber Zeitschrift für Theologie umd Kricke im Geriftentum.

Die im Auftrage ber Rgl. Gachfifden Rommiffion fur Befchichte von D. Ermifch bearbeiteten "Erlauterungen gur hiftorifch : ftatiftifden

Grundfarte für Deutschland, Dakitab 1 : 100 000 (Rönigreich Sachien)" (Leine sig, Teubner, 16 G.) lenten die Aufmertfamteit wieder auf den Thudidum'iden Grundfartenplan, ber, bei feinem erften Auftauchen vielfach belnahe ale phantaftifches Projett belachelt, fich im Laufe ber Jahre fiegreich Babn gebrochen bat. Bir burfen ibn, sumal nachbem er auf ben letten Siftorifertagen und Beneralverfammlungen bes Gefammtvereins wiederholt befprochen und anicaulid gemacht worden lit, mobl iest als allgemein befannt porausfeten (bal. auch oben C. 325) und mochten nur ben Bunich binauffigen, bak nun auch eine wirflich intenfive Bemitung ber bereits ausgeführten Grundtarten einseben mochte. Es fehlt aur Reit leiber fast vollig an einer Tradition und Schulung fur die Bearbeitung ber hiftorifden Geographte Deutichlande. Die Lostofung ber Geographie von ben biftorifden Biffenicaften ift bafür verbangnisvoll gemejen, und erft neuerbings bat ein Umidmung wenigftens begonnen. Es mare jest Cache bes Cemingrunterrichts in ben biftorifden und nationalotonomlicen Sachern, ju bem Gebrauch ber Grundfarten mit Rachbrud anguleiten. Go lange nur wenige Ceftionen eines Territoriums porliegen, ift es freifich fcwer, paffende Themen gur Bearbeitung gu geben. Gur manche Aufgaben find aukerbem die Glachen ber im Dagitabe 1 : 100 000 bergeftellten Rarten biel ju riefig und unbandlich. Desmegen munte u. E. icon jest an die Berftellung ber bon Thubichum ja auch borgefebenen Grundfarte 1:500 000 gegangen werben. Der Einwand bon Ermifch, bag biefe erft bann moglich fei, wenn bas Daterial vermittelft ber Grundfarten 1 : 100 000 gefammelt fei, trifft boch icon für eine Reibe ber bon ihm felbft anembioblenen Bearbeitungsthemen nicht gu.

Wenn Måder: Sabresberich für Geichichs-Wiffenich, heraush, vom Ferner. Sabres, 1897. (Petin, Gaertner. 20,9). — Woeh, Institeopegegraphic. I. 2. Auft. (Sintigart, Gangelborn. 14 M.). — Wachefen. 228 Multerrecht. 2. Kuft. (Saidef, Samade. 16 M.). — Wachefen. 228 Multerrecht. 2. Kuft. (Saidef, Samade. 16 M.). — Beitig. Zufer & Kumblot.). — Woelfer, Lefte. b. Affichengich, I. J. (Leiphig. Dunder & Kumblot.). — Woelfer, Lefte. b. Affichengich, I. Wohle. 2. Whigh. 2. Wulf. Wentbeath von b. Sadubert. (Greibugi 18, Mohe.). — Luf. (Greibugi 18, Mohe.). — Luf. (die n. Generich, Gener. 6. M.). — Gib von, Gehb. Unigarn. 2. Mult. I. I., übert. b. Darbot. (Beifig. Sobenburg.). — Le roux, Le massif central. liket. d'une région de la France. I.—III. (Paris, Bouillon. 25 fr.)

## Alte Befdicte.

Aus ber Revue de l'histoire des religions 38,1 (1898) tragen wir nach C. Blochet: Études sur l'histoire religieuse de Iran. I De l'influence de la religion Mazdéenne sur les croyances des peuples turcs.

Siftoriiche Reitichrift (Bb. 83) R. F. Bb. XI,VII.



Aus dem Archiv für Religionswiffenichaft 2, 1/2 notiren wir D. Wafer: Danaos und die Danaiden und h. Zimmern: Lebensbrot und Lebenswaser im Babylonischen und in der Bibel.

In der Deutschen Rebue 1899, Februar-Marg, beröffentlicht L. v. Robell einen Auffaß: Farben und Feste im Alterthum. Rulturhiftorische Stubie.

Einen Beitrag zur Geschichte Indiens dietet in der Revue semitique 1898, Oftober, J. Halevy: Considérations critiques sur quelques points de l'histoire ancienne de l'Inde.

Die jädiiche Chronit von Adam bis Titus, deren Abjassungszeit und ursprüngsich größeren Umsang bespricht A. Neubauer: I. Pseudo-Josephus. Joseph ben Gorion. II. Yerahmeel ben Shelomoh in The Jewish Quarterly Review 1899, April.

Über Kritit und Tradition im Alten Testament handelt L. Fond in ber Zeitigrift für tatsoliiche Theologie 1899, 2, und über die Zahl ber biblischen Bölterschaften S. Krauß in der Zeitichrift für alttestamentliche Bissenschaft 19, 1.

Aus der Revue des studes jaiven 1898, Oktober-Öschender, notien im S. Auf die: La fete des Cadanes ches Plutarque et Tacte und T. H. ein a. 6: Nouveaux documents sur les juis d'Égypte. In der le fiden Zeitsgrift, 1899, Zamuar-Wärz, Judi T. H. ein a. 6: Un conte be-bylonien dans la littérature juive. Le roman d'Akhikhar die Voctage für Zodiss 14, 10 in einer bedylomisfien Egddiung. Tedsfelde Themschaftet in der Rewe biblyden 1899, Januar, C. G. 6: 4 mit. Le livre de Todis et l'chistoire du sage Ahikar, veckjer aus die beiterlikeren Edukafde, die der Exterfigier des Aucks Todis auf die fein der ientatiske, nich is Keinach [sag, bloß debylofie Explainar, de parten Mendel in die Keinach [sag, bloß debylofie Explainar, de Kadiffe jetel.

M. L. Lagrange judt in der Kerve blidige 1899, Zumar, nach uweisen, daß die in den Ei-Amartan-Briefen genannten Khadiri nicht mit den Sebräcen zu lbentifiziern sind, wie man es disser verjuckt bat. Die eben dort veröffentlichten und von J. Germer-Durand beitprochenen Inschriften beiten wertsposse Beiträge zur Geschäcke und Topographie von Gerass und der angerngenden Gegend, vorziglisch und Tomischen Zeit.

In der Mnomosyne 7, 1/2 findet sich ein längerer Aussatz von J. W. J. Baleton: Hierosolyma capta.

Gründlich handelt über die Ara von | Marathos in Phoinizien J. Rouvier im Journal asiatique 1898, November-Dezember.

Mus ber Allgemeinen Beitung, Beilage Rr. 100/101, notiren wir E. Riebubr: Die lobifden Koniasaaben in Delbbi.

Im Archiv für Anthropologie 26, 1 theilt E. v. Uffalvh anthropologijche Betrachtungen über die Porträtföple auf den griechisch-baltrischen und indostythischen Münzen mit.

Sehr lebhalt, aber nicht durchaus überzeugend bedämpft R. Blin die Rattebonier und die germanische Urgeschäter 3. Belod's Auslag in der Hille Bergeschafter 3. Belod's Auslag in der Hille Bergeschafter gewische Bergeschäfter bei Watedonen und, was vielen gewiß viel überraschender sein wird, die Lyster und Karer edenfalls für Angehörige des Spraftischen Stammes. (Nord und Salt 1889), gebrund.

Sehr dankenswerth und willtommen ist die Übersicht über die Arbeiten auf dem Gebiet der griechsichen Geschichte, welche A. Bauer in der Revus historique 70, 1 veröffentlicht.

Der in ben Sigungsberichten ber Rig. Baier. Alabemie, philot.philot. 1818, 2. u. 3 veröffentlichte Auflag von B. v. Der b. Artifectels bei ben Barfen betrifft bie angebliche Bernichung ber perfisen Schriftbent-mäler burch Alegander. Derh glaubt, daß auf Alegander übertragen wurde, mas von einem dimitfiden Allerie felitekt.

Das 2. Beft bes 34. Banbes vom Bermes enthalt junachft brei Muffage von S. Billrich: 1. Ber ließ Ronig Bhilipp von Matebonien ermorben? (gegen U. Robler, welcher meint, bag Dinmpias ben Morber Baufanias angeftiftet habe, und bag Alexander jum moralifden Diticulbigen ber Morder fich gemacht habe; Die Schuld an Bhilipb's Ermorbung trifft nach Billrich bie Gurften ber Ennteftier); 2. Krateros und ber Grabberr bes Alexander-Gartophags von Sibon (Billrich ertennt in ber Bagbicene und in ber Aleganber . Schlacht bas Bortrat bes Rrateros, welcher nach einer im Bull. corr. hell. 21, 598 veröffentlichten Infcrift in Sprien ale Jagogenoffe Alexander's einen Lowen erlegte, und fieht als Grabberrn ben Ropben, ben Gobn bes Artabagos, an); 3. Mlabanda und Rom jur Beit bes 1. Rrieges gegen Mithrabates (ble Bull. corr. hell. 10, 299 publigirte Inidrift gebort in die Beit bes Dithrabates). Dann behandelt febr lebrreich Br. Reil bie theffalliche Sotairos-Infcrift (Athen. Mitth. 21, 248). Mit einem Unbange über ayopavopeir und προχειροrovele, ber biefelbe im Unfang und am Ende für unvollftandig halt. Schlieflich weift G. Bufolt nach, bag Blutarch im Leben bes Difias als leitende Quelle ben Thutgbibes benutte und bas aus blefem entlehnte Berippe bis jur ficilifchen Expedition nach einer gelehrten Bearbeitung Theopomp's, bann nach Bhiliftos ausfüllte, und E. be Boor gibt Beis trage ju Johannes Antiochenus.

Im Rheinifden Mufeum 54, 2 beipricht E. Dauler auf Grund feiner Rachprufung bes Frontopalimpfeites Salluft Citate bei Fronto; K. Muenicher behandelt 'loongarovs' Ekére, & cynomuor, beffen Abfaffung er

auf die Mitte des Tecenniums den 390 die 386 fizit; im Berfeifire de in Processium angeführen Schran sieht re einen Schäler des Johrens, die durch siehe Schäler der Misselfing sieher Heine von des vernähers. D. 8 6 die 326 Sanzarium des Josies in Weisens judet aus Eureit dierer verträßer Wede ein Ausse Ville eines Keillichen Seifglums zu entwerfen, und 3. Rüßt: Die Sahbiertinnen als Oratrices Pacis sich die Ergäbium zwo den gegen der die Verlieben der die Verlieben der Verlieben wie der die Verlieben der Verlieben der Verlieben wie der die Verlieben der Verlieben der die Verlieben der Verlieben de

Der Philologus 58, 2 enthält Arbeiten von L. Robermadet. Tinachus (über beijen Reben wir zwei Quellen von größerer Bedeum; beispen, die eine bei Nonds von Haltarns) und die andere bei Fleude plutarch); W. D. Boigt: Unter welchen Gestieren wurde Casion, Agriben Dittarch); W. D. Boigt: Unter welchen Gestierten wurde Casion, Agriben Dittarch); W. D. Boigt: Unter welchen Western wurde Casion, Agriben Dittarch) die Dentrieb von Shalteron (also der Dieron ist unch dem Kennophon unter gestäden, gestärt vielender in die Zeit von 317 bis 314 d. Gel.); Z. Sieben: Zur Mitgeschichte des Gadelweitungs.

Im Jachebuch des Agl. Deutschen Archäologischen Institutes 14, 1 webe. Le Liefender Unterlanden in Ang. das die als Mordebou Muganetia am Elpsied beziedente, in Konstantinorel beitwilder Guier machtel in Angeleig am Elpsied beziedente, in Konstantinorel beitwilder Guier Massiert und der Angeleig der Ang

Die Mitthellungen bes Kaitert. Deutschen Archal, Infiltutus, Attentiles Mich, 28, 2 u. 3. enthalten Ausliche von 68. Beber: Die Glüße von Kadbie, 28, 2 u. 3. enthalten Ausliche von 68. beber: Die Glüße von Landelter Lipton, Anderson fei Jerosei, D. n. Beffling faug auf einem Saydvilden Holgeglöß ber XVIII. Dynaftie; C. Ruber fo fir. Rechnob (Behpredaung ber unter biefem Mannen bedannten Alubinabulung in Eleich); Z. B. Egean D. Zas Deatet zu Briene; W. Detas und B. Eichartis: Tas Theodor von Wen-Bleuron; W. Detas zu der Begen der Angele gleichen Michalt im Hommes 33). Bas G. Bie darth Wer die Berber den Bertalen Michalt und Staten Bleuron ausgeben der Greichte Som Anfona aussistent, is met beffer und gründlicher den von förster won fiederte Musika und gedag den Ausgeber den von förster im Mehre. Wuleum of gedag R. Aach Förster Stehe

Aus dem 4. heft derfelben Zeitschift notiren wir E. Drerup: Ein albenische Prozenidectrei für Atfiniatels (aus der arabischen Sebensbeschreibung des Aristotelss von Ihn Möl Ulaibla); B. Pitter v. Gärtringen: Inschaftlen aus Nodoss; A. Vilselm: Die sog, hetkiernischrift aus Baros; R. Dergag: Reisberfat aus Bas (unt einigen wichtigen Inschaftlen); B. Volters: Pachfinatisch auf Bas (unt einigen wichtigen Inschaftlen); E. Volters: Pachfinatisch Index aus Vilselm: Aus Vilse

In den Mittheilungen des Kalfert. Zeutifden Urchol. Initiutus, Nömsthi, 13, 31. 4. finnen fich Mitfie von N. Sprijdettl. Alla ricecca della via Caecitia; N. Schulten: Libelio dei coloni d'un demanio imperiale in Asia (aussightifde Etänterung der tom Ainderjon im Journal of Hellenic Studies 17, 306] ereiffentlighten Inificiffuit mit entre liberijdi der bis jeşt in Affen nadgewichenn Domaken); N. Wichaelis: Monte Cavalio; R. Drijt: Le necropoil di Licodia Eudene ad i vang geometrici dei quarto periodo Sleulo; N. Walyt: Pantelleria; R. Harting: Ein Evangefis des C. Sprijius mit Seenen der Mitgander-Schadet (felt Shnitch der Belannten Micrander-Schlacht auf dem Bojalt in der Casa pei Fauno).

Reich und werthvoll ift wieber ber Inhalt ber Jahreshefte bes Ofterreichifden Inftitute 2. 1 und bes bamit verbunbenen Beibiattes. E. Caanto: Der Regierungsantritt bes Artarerres Ochos (359 p. Cbr.): A. Bauer: Die Schlacht bei Mios: D. Cunt: Tobograbbifche Stubien, worin ber Radweis, bak bas Reiden co swifden je smei Stationsnamen an fieben Stellen ber Peutingeriana aus bem Bahlzeichen fur mille ( m) entstanben ift, befonbers werthvoll ift: Gr. G. Tocilesco: Gin neues Dilitars biblom bes Raifers Sabrian, betreffend bie Alotte pon Difenum; 29. Artwright: Uber bas lyfifche Miphabet; E. Bormann: Denfmaler etrustifder Schriftfteller: 2. D. Sartmann: Iter Tridentinum, worin auf Grund ber pon Bauius Diaconus 3, 31 bei ber Ergabiung bes groken Franten-Einfalls in Italien im Jahre 590 angeführten Raftelle imsterritorium Tridentinum bas bnantiniiche Grenabefeitlaungefnftem im Etichthal berguftellen verfucht wird; D. Bennborf: Topographifche Urfunde aus Ephelos: R. De berben: Borlaufiger Bericht über bie Musgrabungen in Epbefos (Mufbedung bes Theaters; neue Inidriften bes icon befannten C. Bibius Calutaris und andere wichtige Dofumente, moburch brei Brofonfulu: Albius Bullaienus Bollio, Balerius Aliaticus, C. Mauillius Broculus befannt merben); D. Rugfinsafn: Funbe aus Ungarn: M. Stein: Ephelifche Ehreninichrift bes Raifers Rerba (nennt ben Brofonful Carminius Betus).

Rachzutragen ist die Arbeit von H. Berger: Die Grundlagen des Marinisch – Atolemäischen Erdbildes in den Berichten der Agl. Sächsischen Gesellschaft der Willenschaften, philolobitor. Al. 1898, Mat.



In der Revne de philologie 23, 1 fest jundássi 28, 3 au sí ou tlier int Untriudjungen über den Zempel des Dibmaissen Appol sort. III. Questions chronologiques (enthäli die Gessiehungen Wiles den 1800 die 185 d. Chr. und Benertungen über die Zeizehungen Wiles zu aussändrigen Mödier un die Mitte des 1. Jahrbunderte 5. Chr.). Appendiee. I. La porte de la Tholos à Epidaure. II Vitruve IV. 6, mb bespiecht donn eine inschilfelich erstalten eiste vielle wie Merken Wiles (Le Bas-Waddington 1665696). M. Harmand: Valestus Flaccus et les barbares jud ju ziegen, doß frim Sessiend des Estimathes weder der facte noch der Genaussigkeit ermangelt, was er offendar Berichten das Rusenkenden erbant.

Die Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1899, Nanuar-Februar, enthalten eine Mittbeilung bes R. Pere Delattre von brei in den Ruinen von Senchir-el-Gras gefundenen Infdriften, welche, von dec. Gillitani geweißt, bie Lotalifirung bes von Bictor Tunnunenfis ermabnten monasterium Gillitanum gestatten. Der Schiffelieutenant de Roquefeuil fest feine Recherches sur les ports de Carthago fort: B. Egnnern veröffentlicht und tommentirt bas gu Rarthago gefundene Rifferblatt einer antiten Connenubr: B. Berger und Th. Caanat publisiren L'inscription trilingue d'Henchir-Alaouin (bie phonififche ift batirt nach ben Guffeten); Boonier bat bei feinen Grabungen in Lambgefis eine neue Inidrift einer schola gefunden; unter bem Titel: Egypte on Chaldee beipricht & Seugen auf Grund neu gefundener Monumente bie engen Begiebungen Chalbag's ju ber primitiven Rultur Manbtens; G. Beni erftattet Bericht über feine Reife nach Andien und Rapan und Delattre über feine Musgrabungen in Rartbago in ber punifden Refropole bei Bordi-Diebib.

Am Bulletin de correspondance hellén. 22, 12 befpitcht C. Cu i fir. Mylass et Olymos auf Eurub de Rhiftierin de Anterpration von Olymos burch Wylasie, 2 dann berichte G. Eerure über eine Reife nach Afratien. 1. L'emporium Romain de Piece. 1. Topographie: Piece et ses environs. Dit wicktigen topographischen Refultaten für die ansitten Vorlangeber und Vorlangeber der Vorlangeber de

In der Revue des études grecques 1899, Januar-Jebnuaf, inchen Auflüße von A. Hauvette: Phayllos de Crotone (Siderheitleung des Anfairliftagments Clary 373°\*); M. Hollen auf 1870°; St. Haus Laurette Rhodes (Edhredung der Anfairli des Brit. Mus. III. 441 um Arettegung der Beziehungen von Rhodes zu Ehlipb V. von Matedonien umd der Unternehmungen des leiteren in Karien umf Jahr 202 v. Efr.);

B. Berbriget: Encore Labys; Th. Reinach: Un temple élevé par les femmes de Tanagra.

In ber Revue archéologique 1899, Wärzi-Mpiti, fept 3, be Worgan lienen Bericht über finer Wosignommen in Engli und 8 C. 2c leattre feiner Mericht über finer Wosignommen in Engli und 8 C. 2c leattre feiner Archit über Les cimetières romains superposés de Carthage fert. Camp bericht 9, Cavan 101 über Wasignabungen auf bem Bügel Ghauteron bei Zempierer und bie bent gefundenen römiden Miterhümer, Ghauteron bei Zempierer und bie den karVille dynassie, epreksentant und 8, Worst feltfricht der auf bei den karVille dynassie, epreksentant und 8 stabique d'arcs, fowie 3, 24 by; Dieux siciliens. 1. Les JEAAOI et les ILAAIOI. 2, Hadranos. 3, Pédiakron. 4, Pediakron. 4, Pediakro

Nus bem Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 26, 1-4 notiren wir G. Binza: Le civiltà primitive del Lazio.

Einen warmen Bertheibiger hat Cicero an E. Sübner in ber Deutschen Runbichau 1899, April, gesunden.

In ben Mélanges d'archéologie et d'histoire 19,1 u. 2 handelt 2. Somo übri: Le domaine impérial à Rome, ses origines et son développement du I° au IV° siècle.

3n ber Revue de droit international et de législation comparée 30,5/6 (pricht 3. @11|fon über: Le caractère international du droit romain.

Daß Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1898, 2 sit micher reid an Wittefiungen auß Clifta. B. Blandet: Note sur le castellum byzantin de Tolga et le fortin d'El-Madher: B. Baudit: Note sur la découverte d'un caves innéraire chrétien à Bordje-Poudi (Tunisès); Et. Bjetl: Note sur quelques monuments figurés découverts en Algérie; C. Woust: Notes sur la nécropole phénicenn de l'Ilenchire-Alia. D'et in bemeitéen pêtte abgènudire Elpungsbertide enthalten eine Mengt alatiniséer Znifdrijten auß Ajtila, unter benen zwei sier in Intereste Stelopique des distincts de l'experiment de l'entre de l'experiment de l'experim

jötr bit Renatuls bes tömitjen Üftide finhet man neuts Wateriale i M. Besnirt: Inscriptions et monuments de Lambèse et des environs. Zehr millommen jit mieber bit Chronique archéologique africaine von Ct. Bifell; belbe Arbeiten in ben Melanges d'archéologie et d'histoire 18, 5 m. 19, 12.

In der Revue des questions historiques 1899, April, tommt E. Bacandard: L'idolâtrio en Ganle au VI° et an VII° siècle zu dem Refultat, daß es seit dem 6. Jahrhundert keine heidnischen Prieher mehr gab, bag aber bie heibnifche Religionsubung auf bem Lande bis gur Mitte bes 7. Jahrhunderts fich erhielt.

Im Journal of the British Archaeological Association N. S. 4, 8 geben 3. D. Leader; Pigs of lead of the Roman period in Britain und B. de Grah-Birán; On Roman inscribed pigs of lead found in Britain nüßliche Rusammenstellungen über biele Art von Bentmälern.

Aus der ameritanischen Bibliotheea sacra 56, 222 (April 1899) notiren wir die Artistel von B. J. Beecher: Old Testament Books versus their Sources und von Newell Owight Hillis: The influence of Jesus Christ in eitslitztion.

In der New World 29 1809, Marz, veriffentlich A. C. M. est fifter timen Aufliss: The study of early church history (Bedeutung befelben und ihre Börderung in neuerer Zeit einmal durch Auflindung neuer Zuellen und dann durch neue Wetigde und modernen Geist in der Beschetung). Dassfelfe Seit entstillt nach demertenbesertig krittel von 3. B. Beiter is: Archaeology and the Higher Criticism (tenngeichnet übertreitungen von Sagte und Sommel in der Auflittilt, dies, Mädelig zur Taddition der Wickel und zeigt, worin die neuere Archäelogie under Bertfähnis geförert das den

Sehr aussubide ift in ber Zeitichrift für wissenschaftliche Theologie 42, 2 ber Auffas E. Beller's: Bur Borgeichichte bes Chriftenthums. Effener und Orbhiter.

Sehr willfommen und nuglich ift ber von R. Corffen erfattete treffliche Bericht über die lateinischen Bibelüberiehungen im Jahresbericht über die Fortschritte der flassischen Alterthumswiffenschaft 1899.

In der Möntlichen Quartalsschrift sie driftliche Kitterthumstambe, zuphementsche "der theitogt. P. Fran eh is de' Cavalier". Gil atti dei a. Montano Lucio e compagni Recensione del testo ed introduzione aulie aue relationi con la passio » Lerpettuse gegettisker I. h. harris und Gilford die Eduktich der Montanus-Miten. Dieselben von einem Augenzeugen versight, und zwar als ein literactische Beern nicht ohne bewährte Stillstrumg im Unschaft an Guprian und die Bissonen der Gerpettus. Seigt nieterssight die Nachmannschaften für alle Rolo bie strengen quantitiernden Riegelin befolgt und sich strengen ausmittiernden Riegelin befolgt und sich

Reue Rücher: (Gingel, Spez. Kanon d. Sonnens und Mondschreiffen f. d. Ländergebiet der flass, Alterthumswissenschaften (Berlin, Maper & Master. 36 M.). — Chopner, Dad reifg, Leben d. Juden nach d. Exil. Deutsch v. Stock. (Gießen, Ricket. 5. M.) — Bauer, Forsch. 3. griech, Gefaicht 1889—1898. (Wünfen, Ved.) — Brown, Researches into the origin of the prim. constellations of the Greeks Phoenicians and Babylonians. I. (London, Williams and Norgate. 10 sh. 6 3). — Bender, Suptisologie u. Wetaphysik. Entit ber Seklanich, im griech. Altertium. (Eutigart, Frommann. 4. A. 7). — B 5 5 Imann, Gefratek umd fein Bolf. His Sid. VIII. (Wünfen um Leibzig. Olbenbourg. 3,50 A.). — Eitebech, Affinitetes. (Eutigart, Frommann. 1,75 A.). — Afficet. Gefah. b. griech, u. matedom. Staaten. II. 281 v. Chr. bis 188 v. Chr. (Gelfah, S. 284). — Gefah, a. v. Gefah, Celtpig. Frunds & Bittig. 1,20 A.). – Roetjahau, Crigines' Berte. I. u. II. Celtbis, Dirtches, 28 A.).

### Romifd-germanifde Beit und frufes Mittelafter bis 1250.

Aus den Mittheilungen des anthropol. Bereins in Schleswig holftein 12 notiten wir die Auffage von D. Jellinghaus über vorgeichichtliche Brabfiatten und geschichtliche Dörfer um Segeberg und von J. Restors über Steinaltargrüber.

Der ziemlich unfruchtbore Streit um bas angeblick Baruslager im gabichtswade (vgl. 79, 337) wird von F. Knofe wieber aufgenommen durch eine im Korrelpondenzidatt des Gefammiererins 47,560 veröffentlichte Erwiderung, die den indem und gestellt der eine Wortlerung bei den Einigfen (litzpung bertektigt). — Beit werthyboller ift eine in den Wütttenderzisischen Bieterligforsbeiten 8, 1/2 erfchiennen lieine Studie B. 3 ohnen berger's über: Mömische Ortsbezichnungen im Südweitbeutsfaland, insbesindere im Wütttenderg, in der manche bisbert sein gehaltene sprachliche Gleichung, 3- B. Sumolocenna — Sülchen, absgeichnt wird.

Die Frage, ob Bulfila ober Ilifila bie richtige Ramenssorm ift, beantwortet ber füngst verstorbene B. Luft in ber Beitschrift fur bers gleichenbe Sprachorichung 36, 2, indem er sich für die lehtgenannte Form enticheibet.



Im Benen Krafty 24,2 fept B. Krufch seine Angegmung auf die Kritten Ducks eine fen gegen den Benen gestellt ges

In ber Revne des questions historiques 190 meilt C. Bacan darb in einem Muljeh; L'idolatrie en Gaule au VI es da VII ei sielle im Gegerich zu Fullet noch bis in die Mitte bes 7. Jachfunderis einer Schlicke Horchten des beibnichen Kultus in Frantrich nach Die ebendert erfdienene Mohandlung wultus in Frantrich nach Die ebendert erfdienene Mohandlung von Q. Redugt O. S. B.: Saint Augustün de Cantorderiy in ein nicht gong undparteiliche Gefichte der Bemedhtinters miffion in England und der Entwicklung der angelichhilden Kitche bis inis 8. Sachimbert.

Dit ber michtigen, bon &. Sampe in ber Rathebralbibliothet von Durham entbedten Sanbidrift ber Annales Mettenses beichäftigt fich im Reuen Ardiv 24, 2 B. v. Simfon: Die wieber aufgefundene Borlage der Annales Mettenses. Es bestätigt fic, bag ber neu aufgefundene Text thatfachlich die Borlage bes bisber befannten ift. Da er von bem lestgenannten vielfach abweicht, erhalten wir manche neue Rachricht. Bemerft mag werben, bag burch die neue Entbedung bie bisherigen Bermuthungen über bie Bermanbtichaftsbeziehungen ber Annalen im gangen eine glangende Beftatigung erfahren. In bemfelben Sefte bes Reuen Archive fest fich &. Rurge in einem Muffat fiber bie Jahrbucher bon Reichenau und bie Fortfeter Regino's mit Erben und Dieterich auseinander. Wenn er auch jest noch bas Borhandenfein bon berlorenen größeren Reichenquer Unnalen leugnet, fo nimmt er boch ebenfalls einen erheblich größeren Umfang ber Reichenauer Unnaliftit bes 10. 3ahrhunderts an ale bisher. Im übrigen geht er auf Die Quellen bes Continuator Reginonis (bie Mainger Unnalen und bas in Baris befindliche Mainger Eremplar ber Annales Angienses) ein und berficht Erben gegenüber feine Sanbichriftenflaffifitation bes Continuator. Mus ben Discellen bes Beftes betreffen bie altere Raifergeit eine bon 5. Breglau veröffentlichte Urfunde Bijcoj Abalger's von Borms aus bem Jahre 1044 und ein von E. Gadur mitgetheiltes wichtiges Schreiben Obilo's von Cluni an Beinrich III. vom Oftober 1046, bas ben Raifer aur Abjetung Gregor's VI auffordert und vielleicht als bestimmender Saftor in ber Rirchenpolitif bes Raifers gewirft bat.

Die tilchtige Marburger Differtation von Bilbelm Derich: "Die Rirchenpolitit bes Erhifchofe Artibo von Maing (1021—1081). Marburg, R. Friedrich. 1899" erblich mit Recht in dem Malnger Metropoliten nicht ben hochfahrenden Bertreter einer deutschen Nationaffriche, sondern einzig und allein einen einergischen Verfechter ber alten Wetropolitanrechte. Unter beim Gefchäbenhafte würdig Erfech bis beiben Sauberteignisch ber Kribonischen Ritchenpolitit, die in bas Jahr 1023 gefeste I. Sunode von erligenhabt lammt dem sich an biefelse ansäußigehende Renfillt mit Benedit VIII. und den Etreit mit Wischel Gebehard von Silbesbeim und wahrerbeim. Auftren Kritche dem Apoli gegenäber, untertrüßt von leinen Guffraganen, fiegerich Siehb, unterliegt er im Gandresbeimer Streit, da im teine Wisches im Sich Geffen.

Über die Įbāterm Heinstsprojelte Kalifer Fetieriaf's II. dandeit, Seim en alfel in den Alpungsberichten der Vogere Maddenie der Bilfende is Voger Albadenie der Bilfende 1.888, 2, 3. Ein in der Formelsommlung des Kudolf von Zaurs (vgl. 182, 360) übertielereks Schreiben Friedriaf's II., das ein Cherpojelt aus des Kaliers lepun Jahren bettiffi, dentet er nicht mehr auf dem Plan, sich mit Gertrud von Älterreich, sondern auf den wohl in das Aufreichen, sich mit Jauta von Schlegen zu vermähren, ube mit Jauta von Schlegen zu vermähren.

Am Weuen Medio 24, 2 beipricht R. Dampe unter thefimelier Versientildung aus einer Zurdamer Sandhafrit des beiginnehm 14, Jahrbunderts Briefe zur Gefchichte des 13. Jahrbunderts, u. a. ein Schreiben
erger's LN, das ein Verfahren gegen Mb Zermann von Gerven betrifft,
einen Beief Janoeccus' IV. an Ludwig dem Deitigen, ein Mundhäriben der
remiglich nechtig dem Zerten er Tertarenneh von 1261, Betfalfille des
Bendoner Fredingslänglich von 1290 über die Kreuzungeltage. Gebendort
Ambelt G. Let die jurge füber die Fundationes monasteriorum Ravarias,
eine wohl am Ende des 14. Jahrtunderts angelegte, außer Heinen Susjetiffen Manalen von 1160 ist 297 falt 60 Gründungsgefchichte duscrifiert
Klöber enthaltende Sammfung, die von Spotieren Universit von Nogendkung. Beit Munderd, vielfiche deungt wurde. Zurereijnnit fle Vrachauseis,
daß die von Lefele ehlert anennume banerliche Compilatio lediglich aus
Bruddhiften der Fundationes beiteich.

Antaftich bes Ericheinens bes ichon ausgeführten, aber hiftorifch unbrauchbaren, einfach auf Stillfried und Schmid berubenden BripnerNahbe'ichen Stammbaumes der Hobengollern veröffentlicht Schusser in Kourspondenzigkat des Geschmentvereins 47, 4 einen turgen Beitrag: Jun Genealogie der Hobengollern mie dem eine in ibem er mit vielem Unedweisen mie frümt. In den Büttembergischen Bieretsjokskesen 3,12 sinde fich ber feit Sebei siener umsgnageichen Bieretsjokskesen, die wiederum nur einen Abschulm von G. Ar üszer (Naumsschweisen bei wiederum nur einen Abschulm gestellt der den Ursprung des Basieren Wert über den Ursprung des Willebaniss und seinen Arzeitung eine Verlagungen in Sudderussänden bilbet. Der von um gewöhnlichen genealogischen Kenntnissen zugenheiten Müssel zu gewöhnlichen genealogischen Kenntnissen, kießig gearbeitet Müssel dem ist zu fellen Bergelen bei der Westen Verlagen und geht auf die mit dem Grassen sehre Verlage und geht auf die mit dem Grassen Sentier Wirtsprung der wir der der Verlage und geht auf die mit dem Grassen Sentier Wirtsprung der Minkape des Auslies Würtenberg ein.

In bemfelben Deite bes Reuen Archivd bietet M. Berminghoff als Borbereitung für die Ausgabe ber frantificen Spnodlatten ein forgefaltig gearbeitetes Bergeichnis des handfartiflicen und gedrudten Materials zu ben Alten ber frantifien Synoden von 742 bis 842.

3m Compte-rendu de l'académie des sciences morales et politiques 151, 4 béhanbélt \$. ©éc: Les origines des droits domaniaux

3. Giterbod handelt im Reien Archiv 24,2 über ein von 1106 ist 1276 reichende, in einer Annibarij ber Ribillotea Classonse in Navenna erhaltens Bruchstäd von Jordiveier Annalen des Vietro Navennate aus dem 14. Jahrumbert, 2. Jordauer in der Rivista inlainan per le seienes giurdiche Sö über ein von Kete eithrie Studieg Honorius' II., das den Bürgern von Troia ihre Rechte und Genochneiten beftährt.

In einer im Reuen Archiv 24, 2 ericienenen Rotig: Bu Rennius ertlatt L. Traube die überschrift ber handschrift in der Dombibliothet au Chartres.

In der Archaeologia Cantiana 1898 liefern Arnold und Liebermann eine Beichreibung der unter dem Namen des Textus Rossensis bekannten, im Anfang des 12. Jahrhunderts angelegten Sammlung angelfächsicher Gefehe.

In ber Aumismatischen Zeitschift 90,2 fest M. Nagl feine Untereindungen über ib Geblödigung und die kandelknüßige Gelberchaumg im Mittelaler sort, indem er auf die Gelbödigung in Söbialein eingelam Mittelaunt seiner Gröterungen sehen des in Regolatif Sehrt enthalternen und dier wieder adgebruckten zwei sielligen Wergleichstabellen, die er sie wieder adgebruckten zwei sielligen Wergleichstabellen, die er sie wieder adgebruckten zwei sielligen Wergleichstabellen, die er für eine amtische Tadelle der Minge werden. Westen den fehren Virtel des 13. Zahrümberts bält. Denholt liefert M. D. die für in einem Keinen Kuljage über Sessiauer Stennige einen Beitrag zur mittelalertlichen Münglunde Ghereches und Balernes.

Im Korreipondengblatt des Gefammtvereins 1899, 5/6 verbreitet fich E. Mehlis über Romanifche Jahreszahlen, die er an deutschen Burgen

angebich entbect bat, nämlich die Zofi 1166 an der Bilbenburg in Unterfranten und die Zofi 1275 an der Ruine Gräsenstein im Ffalger Salde. Rit der leipterm Jahredzahl könnte er Recht baben. Dagegen erlächnt die Zofi 1166 recht bebentlich, die beigegebene Abbildung deutet auf eine weit ibstres Zeit.

Reue Bücker: Rier, Edictus Rotari. (Kobenhavn og Anrhu, Jydsk Forl). — Eind nort, Organg bei den deutigen Königknudkr. (Seimar, Vöhlau. 1,50 %). — Vöhner, Keepesta imperil. 751—318. 1. Utbl. 2. Kuji, neu beard. von Wälfsbacker. (Jansbrud, Bagner.) — Ng q. a. 280 kegt de S ditelien, keutigen Ergapaus 6. i. 13. 16. (Berlin, Bahlen. 4 M.). — Roetbe, Reimvorreden des Societipipegels. (Berlin, Beidmann. 8 M.). — Weither de Brudendurg und Mediculus, (Berlin, Special. 4 M.). — Neinder in Brudendurg und Mediculus, (Berlin, Special. 4 M.). — N. Cartellierl, Hillp II. Nuguit, Konig von Frankrich II. (Leibyig, Auger. 5 M.). — Böhner, Kirde und Staat in England und d. Normandie im II. u. 12. Jahrb. (Leibyig. Sieterich. 12 M.)

#### Spateres Mittelafter (1250-1500).

In Ergängung früherer Arbeiten (19gl. 83, 168) bletet Cipolla in en kendiconi delle Acad. dei Lincoi, serie IV, vol. 8 weiteres aus Beronejer Statuten des II. und 14. Jahrdunderts, betreifend die Saltatia (Bewadung der Felder, Beinberge 11.). Die fehr in Eingeline gehende nituttlienen geigen in überraftendere Beife, wie entwidelt beertig gegen Ende des II. Jahrdunderts die polizie in den oberitatischen Endele met der Geschleine Beifen der Beifen den der Beifen Geben geweine fein mehr

In einer Abhandlung ber Racht. ber Bott. Befellicaft ber Biffenich. 1899 I (3. 59-71) "Die Berner Sandidrift bes Datthias D. Reuenburg" liefert E. Schrober aus feinen literargefchichtlichen Studien heraus einen iconen Beitrag gur Lofung der viel erörterten Fragen, Die fich an die Chronit bes Datthias v. Reuenburg tnupfen. Schrober führt uns mit ficherer philologifcher Methode in die Bertftatte ber Berner Sanbidrift, beren Urfprung in Strafburg (aus bem poranftebenben Ralenber, ben Intereffen bes Rompilators und ber Orthographie ber beutichen Stude) erwiefen wirb. Der Ralender und ein einziger dronifalifder Rachtrag bon fachlicher Bebeutung (vielleicht von Matthias' Sand) führt auf bas 3abr 1351 ale Entitebungeneit. 218 Borlage biente bas Brouillon bee Dattbias, Die Reinschrift erfolgte mahricheinlich unter feinen Mugen. Die Sanbidrift bietet bie erfte veröffentlichte Faffung. In einem gweiten Theile von nicht geringerem Intereffe erortert Schrober bie Begiebungen, melde amlichen einigen Studen ber Sanbidrift und ber Bibliothet Albrecht's D. hobenberg angunehmen find (unter Bermerthung eines Beitrags bes Unterşeichneten) und vermutset als Anreger und Vesteller ber Handleichte Bausschlichen Annbogs, den elfstischen Annbogs, den elsstischen Annbogs, der elsstischen Annbogs, der Ernsteile der Krutsell ben Hobenbergeren der Ernsteile der Vertreibe der Vertre

Eine aus intimer Kenntnis der Cuellen gejödplie terffliche Blog caphie ob an an Ger on's, des doctor christianismism, liefeta x. Gerfon in Serzog's Realencullopädie, A Kult B. Beh. In der eindelingsdem Währigung den Blot fommt der wielfrilige Wonn nicht allsy aut weg, er ihr weder als Philosoph, and als Wylitter, noch als Archenpolitischer Schriftlicher original foieliche die niche Steinen der sa auch nicht inde). Der metigerflächtliche Gharacter des Annen bei leigt nach Bed in der Verdindung des Berlier Theologischer die Verdindung der Schriftliche nicht des Glübenden Schriftlicher der Verdindung d

Richts Erbeliches bieten bie Mitteliungen von Hand an 1er über be Koftenceckung einer bildfills, Erichburglichen Gelanbilcheft an bie Kurie 1478/79 (Beilfarift f. Gefd. des Oberrheins 14, 2). Es nate vieleleicht nunmehr Zeit, die Beröffentlichung verariger Spitiete von Aracteial ju lassen, mit denen schweckung der beiten fein wird. Einficht in die Beröffentlich gewinnen wir doch nur durch Jusammenstellung und Bergleichung aspiecheider Angaden. Haller.

Die Mitthelfungen des Oberheftlichen Gefchichtsvereins R. 3, 8 enhalten eine Semmiung dan gegen 500 Negefen über die Segiehungen Heffens au Böln im 15, Dahrhundert dan Dern. Diem a. Der Ingali in natürlig feige gemitigker utt, umd auch der Desfalforfigen die bereanlost sehen, aus der Menge des Gleichgüttigen das Beachtendwerthe erft aushaufen.

Im Reuen Archiv für Sachfide Gefc. 20, 1. n. 2 fest Ludwig Schmidt früger begonnene, mit großem Fielge gefammelte "Beitrage jur Weich. ber wissenschaft. Studien in sächfichen Ribitern" fort. Die Notizen über bie Klosterbibliotetelen sind nicht obne Interess.

Das Leben Barwid's bes Königsmachers behandett ein Buch von B. Ben semann (Nichard Revill, Per Königmacher. 1428–1471. Ein Beitrag zur Geschichte der Kriege zwischen Lancaster und Poet. Straßburg 1898). welches wor die wichtsiaften Ereinniss meilt richtig wiederaibt, aber

ein tieferes Berftandnie ber Beit ober bes Mannes vermiffen lagt. 3n Begug auf bas erftere hilft fich ber Berfaffer gelegentlich mit einigen untlaren Bhrafen über Feubalität und mittelalterlichen Geift, Die bergebens gegen Monarchie und neue Beltordnung antampfen, ohne zeigen gu tonnen, inwiefern gerabe Lancafter und Port mabrend ihres Rampfes ale Bertreter folder 3been gelten burfen. Es ift in ber That fchwer, in bem Rriege ber Rofen etwas Unberes ju feben ale bas Mustoben einer in ben frangofifden Rriegen machtig geworbenen, aber verwilberten Ariftofratie, nach beren Bernichtung erft burch ein ftartes Ronigthum eine neue Orbnung in England begrundet werben tonnte. Much die Berfonlichleit Barmid's, Die Quellen feiner Bobularitat, feine ber Krone fo perbananispolle Dacht werben bem Lefer biefes Buches taum verftanblid. Unrichtig ift (G. 81), bak bas erfte Barlament Ebuarb's IV. alle Barlamenteftatuten ber Cancafter-Ronige umgeftoken babe; neu, aber unmabriceinlich bie Behauptung (G. 139), daß Ludwig XI von Franfreid, ben Grafen Barmid, und nicht vielmebr biefer ibn gur Barteinahme fur bas Saus Lancafter bemog. In Beaug auf die Form ber Ergablung ift icon von anderer Geite (Deutsche Literaturgeitung 1899, Rr. 13) Die häufige Unlehnung an Bauli's Darftellung icharf gerligt worben. Doch ift barum bie felbftanbige Quellenbenugung mobl nicht gang in Abrebe gu fiellen. Allerbinge fuch' ber Berfaffer gar gu febr bamit gu prunten. Dan braucht a. B. nicht ein Manuffript bes Britifchen Dufeums au eitiren, um au beweifen, bag im 3abre 1461 Chuard IV. 19 3abre alt mar. W. Michael.

Eine stoffliche Übersicht über ben Inhalt bes 1. Bandes der von Steinhausen herausgegebenen surstlichen Privatbriese veröffentlicht Franz in den Sistox. obostt. Blättern (123°).

Arne Bidder: D. Below & Keutgen, Mudgem Urt. 3 beutloge Berleffungsgeftel. I. Urt. 3, indis Berleffelfe, Gelima, Erlefer. 5 203.— Knob. Zeutlde Studenten in Bologna. 1289—1562. (Berlin, Erlefer. 509 R.). — Bedmann, Zeutlde Bredskagsdetten unter Kafter Sijstète unde. V. (Worde, Perthéed.) — und bad, Seffen de D. & Radags Sijstète 145/168. (Warburg, Einert. 4,50 R.). — Baud, Gefd. des Schigfer Trübhumanismas (Cetpigs, Gerenfowie). 8 R.). — Binne ermann. Glotto d. S. Rud Radfers im Wittelatter. 1. (Cetpigs, Eremann. 10 R.). — Ewart, Cosimo de' Medici. (London, Maemillan. 2 s. 6 d.). — Nyrop, Dammarks Gilde og Lavsskrauer. 1, 1. (Kjelendava, Gold)

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In ber Schrift: "Robann Tebel, ber Ablagbrediger" (Dains, Gr. Rirchheim, 1899. VIII u. 187 G.) bat Baulus mit erftaunlicher Beberrichung ber Quellen und einbringender Rritit feftgeftellt, bag Tebel amar "ein großer Clamant" mar, wie Luther ibn nannte, ein Birtuofe in feinem Sache bes Ablagpertriebes, auch ale Theologe und Dogmatifer bei aller gegiemenben Belehrfamteit boch nicht ftreng gewiffenhaft (val. 3. B. @ 134 H. 1.), babei "wenig befcheiben, vielmehr in feinem Auftreten febr fühn und anfbruchsvoll", bag aber bie ibm gur Laft gelegten fchlimmen Boffen und Schandthaten auf ben im Barteihaber buben wie bruben aufichiefenden Rlatich gurudguführen find, beffen gruchte auch Luther in feinen fpateren Schmabidriften fich unbefeben angeeignet bat. Der Schwerpuntt ber portrefflichen Arbeit liegt aber in ber Rritit ber Ablaglehre Tegel's, wobei, jum Theil in icharfer Bolemit gegen Majunte, nachgewiefen wirb, bag Tegel gwar ben Ablag fur bie Lebenben "burchaus forreft" nicht bergeben bat, ohne porherigen, nur burd Reue und Beichte ju erlangenben Schulderlaß ju forbern, bag er aber ben Ablag fur bie Berftorbenen, geftust auf eine "gang unfichere", bon ber Corbonne borber und gleichzeitig ftreng verworfene Schulmeinung, ale ein für bloges Gelb ju gewinnenbes, unfehlbar und ohne Bergug wirtenbes Mittel gur Befreiung ber Geelen aus bem Fegefeuer angepriefen hat. In Übereinftimmung mit bem befannten Schriftchen B. Rawerau's wird tonftatirt, bag burch ben volfethumlichen Bere bom flingenben Grofchen bie Lehre Tepel's (und wohl mehr noch feine marftichreierische, gewinnfüchtige Braris) zutreffend charafterifirt murbe. Die bei diefem an fich foon ftreng gerugten gefchaftemugigen Betriebe bervorgetretenen Argerniffe merben nicht in Abrede geftellt, bier jeboch nur geftreift, ba Berfaffer bas Ablagmefen bes ausgebenben Mittelaltere eine gebend ju behandeln verfpricht (vgl. im Strafburger Diocefanblatt 1899, beft 3 f. feinen Muffas über Ablagpredigten in Stragburg und im Effag). Ce burite fich babei ergeben, bak auch auf biefem Bebiete bie auch bon Luther eigentlich mehr als Tepel felbft angegriffenen "Romaniften", Die italienifden Curtifanen, bas Befag ber beutiden Bebutb jum Uberlaufen brachten: fo mar man auf bem Reichstage pon Borme nach Raffgel be' Mebici einmuthig in ber Berurtbeilung Arcimbolb's; pon Tebel mar ba gar nicht mehr bie Rebe. - Rurg, wir haben bier ein Bert, bas fur bie Beurtheilung einer vielberufenen Berfonlichfeit und eines in feinen Solgen fo einschneibenben Borganges Grenglinien giebt, Die man auf beiben Geiten binfort mirb refpettiren millien.

In der Teutschen Leitschrift für Kirchenrecht (9, 1) fest Friedberg ieine Beröffentlichungen des Briefwechfels latholicher Welebrten der Resormationszeit durch Mithellung von Briefen Jabri's an Aleander, Worone und Clemens VII. sort. — Ebendort ftelt G. Bocher die vom 1. Juli

1898 bis jum 1. Januar 1899 erichienene firchengeschichtliche Literatur gusammen.

Unter bem Litel Zwing lians hat die Bereinigung für des Huftigen. Migdiem im Sichife mit der Germaßgede von periodifeen Mittibetiungen gur Gelgichte Zwingli's und der Reformation begonnen. Die Heit I und 2 des neuen Unternehmens enthalten u. a. außer einem Bereich über dorterbeiten fle eine Reuausgede von Gwingli's Berten und einem Muffag don S og i über die Reuausgede von findighij's eine August dom Muffag den Schaffen und einem Muffag den Schaffen der Gelfick über intelnetific Orikommen, über Johignigh ich Reduct, die Jäckliche Bolitif nach der Schläche bei Appel, die Wiedergabe eines Verfückes über Luther's Zou dur einem Aufglied von G. 3. Werer (\*) über alle Competen.

Die Zeilicht. f. Rulturgesch. 6, 3 (1899) enthält ben Schluß von Sch warten 's Aufich über hamburger Lugusordnungen und ben Anfang einer Schilberung bes Leipziger Studentenlebens in ber zweiten Salfte bes 16. Sabrt. von B. Rind.

Aus den Mitth. d. Just. f. österr. Geschichtssorich. 20, 1 (1899) nottren wir das von Men eit veröffentlichte "religibje Lestament" Ferdinand's L.: ierner eine Miseelle Mudrich's über die Einsührung des Gregorlantichen Kalenders in der Erzösische Salabura und dem Bischum Chiemite.

Eine Auge Abhandbung E. Goffart's im Buit de l'Acad. roy, de Belgique (Classe des lettres etc.) no. 3, 1899 führt den Nachweis, des Albe mit der hintighung Egmoni's und Dorn's kinckwegs eine Bollmacht überichtit, sondern dellig nach dem zwoor mit Philipp II. seitgestellten Stane bandete.

Die Memorie della r. acad. delle scienze di Torino, serie 2016. X. L. VIII (1899) entheltre cinen aufsightichen Aufgig dem R. Segre über die favoulige Kriegsliotte in ben Jahren 1600—1671. Dietätie nort neu following Kuliafdrigen Gemanus Billiefer's und rereichte vorübergebend einem Bestand dem gemanus Gemanus Gemen der der gebend einem Bestand dem gemanus Gemen der Leiter der gebend einem Bestand der gemen der gestand der gemen der der gemen der gemen

Abbe B. Geret ichilbert in ber Rev. des quest. histor. 33, 130 (1899) bie Streitigfeiten ber Sorbonne mit ben Jesuiten in ber gweiten Balfte

des 16. Sabehumberts mit fiditlicher Bortlebe für den Orben. Die Julasium obesischen in Frantleich, dem Aardinal von Costingung aefebert, bagegnete isser isser von den Verlagen der Universität, des Vactaments und des Exphissorie der Derin dere, fich societas Jesu zu nennen. Ju weiteren Kannylen isser den Derin dere, fich societas Jesu zu nennen. Ju weiteren Kannylen isser des der Anspirach der Zeislicen, ihre Leberthäligkeit im Varie krot, ihre Keberthäligkeit im Varie krot, ihre Keberthäligkeit im Varie krot, der der Verkelbeit der der Verkelbeit der Verkelbeit der Verkelbeit der der Verkelbeit der Verkelbeit der Verkelbeit der Verkelbeit der Verkelbeit der Verkelbeit unterfülige der Universität; ert das Attentat von 3. Chaftel führte die Entsichtung der Detens kerkel.

In 5. und 6. Heil der Beröffentlichungen der hilterticher Landestommission für Getermart (1898) thess des eine Mendenstaßen aus Biener Archivalten mit, welche die Ansange Erzherga, Karl's II., sowie Kescomation und Segarctes ennation bettesser, das wickligste Stüd sit b., Vo. 689, die Tellgibsen Hoerberungen der Erdslande und Jerdinand's I. Antwort vom 8. Febr. 1566.

Eine ausstührliche Einde von Benrath in ber Zeltiche. b. Beitpreuß, ochéa. Ber. 40. 1889) folibert bie erften Jahre ber Meire Ariellium der Zeiulten in Braumberg (1605—1571) nach ihren 3. Zb. in Kin besinden, im Anhang abgebrudern Berichten. Ben Dofius beruger, erdifienteen, in Ender, im Angele bei Berichten Beitelen Beitelen bei Bereiche, erdifienten in der Angele ihr Rollegium, mit weichem bann allmäßlich ein Briefterleminar, ein Kondly, im Rollegium, mit weichem bann allmäßlich ein Briefter leminar, ein Kondly in Rollegium, wie Millionaren für die Betehrung Gemeehen, verbunden wurden. Zie Zige dierer Zehätigelt fünd die bekannten: Interetägl, Rebeigt und Konvertion. Jare Birtsmattet erstrecht sie auch auf Elbing. Danzig und Thorn und berührt selft Perugen.

Ein von Löbe in dem Mitth. d. Geld, und Alterthumssorid, Wield, b. Chicalmode I. J. (1829) and zugesneise wiedergegebener Berich über die Kirchenvsstation von 1582 im östlichen derzogsthum Weimar ist, wie gewöhnlich, kultungeschicklich nicht untarterssont und zeigt die strenge Aufrechterbatung der Kontroblenformet.

Gur bie Beschichte ber Spigiene bringt ein Bortrag Senfelber's - Blatt. b. Ber. f. Lanbestunde v. Riederofterr. R. J. 33, Ro. 1 (1899) - über Biener Bestepidemien im 16. und 17. Jahrh. altenmößige Beitrage.

Am Siftor. Japín. By, 1 (1889) beendigt Schröber feine Ergölinus ber wooder Verlämdrung (vgl. d. 3. 82, 563; 81, 566). Bet einer zweiten Verhandlung vor dem Hofratz im Aleve widerrief javar der Denunciant feine Amslöge, infolgedessen die Angellagten freigelassen vurden; eine sömmlich Ametennung ihrer Unschule Frolgte der nicht



Aus dem Bullet, hist, et litt. (soc, de l'hist, du protest, franç.) 48, Ar. 3, 4 (1889) erwähnen wir den nur in Einzelheiten Neues enthaltenden Aussaus von Lods über die Einregistrirung des Edistres von Nantes beim Barlament von Baris.

In Ar, 388 ber Edinb. review (1899, April) findet fic ein bequem orientirender Auffag iber Sir Henry Botton, den befannten Diplomaten Jatob's L. im venetianischen Kirchenstreit und in den ersten Jahren der Dreiftgiafforien Krieges.

Die Hilter, Viertligbeiche 2, 2 (1899) beingt bie lepte Arbeit Stieve's, do bis jur Übernochme der erften Gernelats erichen Bruchftid feines für die Allg. Deutsche Blogr. bestimmten Artikels über Ballenlein. Setteve betom fnat' dos enge Berditinis Zadenfeiteris zu erchteiten und bebt bervor, dos Preigung zu einer mitlikatisch vollissfen Thatigkeit großen Sitis vor dem böhmilden Ausstand bei ihm nicht vorabeit war, fest vor der die find bei de Landkeit Ballenfeiteris gefachlibert.

Rarl Jacob, Straßvurgide Boitit vom Mustritt aus ber Union die jum Blindist mit Squeben (1621—1632). Ertoßburg, C. F. Cadmiti for Univerliftatsbuchgandtung 1899, VIII n. 147. — Die Begebenbeiten, die im gegenenden, sind die eine geste mit ab neu mellbewagenden, sind der tuplich sir die domatige Lage der Stade und ist Berhalten: schwäckliche Krutralitit, militärligte Bedrüdung, Ansechung im Irtaslichen Besighande, endlich gögernber Anschung die Globe bag bier noch als eines Beschwerte Universitäte der Bedrücklichen Beschwerte einder entreingenen Begebengen up Arantechen. Das Gemag ist forglässig unter Benuhung des städlichen Archive und der ber vorlandenen Literaum gereibeite, eine gute Grundsage, um darauf jortgubauen. Der Keschlie liestl als Fortspung eine Unterstudung über Straßungs Verbalten zum Voger Frieben im Ausschlich.

Si af in veröffentidat in den Valtertend, Vieterlägfesgefen R. f., d. i. u. 2 (1889) eine Pile famelicher Tomatonen behander in Valtermehre, sowie fatifiziefe Angaben über die Kriegsschäden, weiche sich 1628—50 auf 118 742 864 fl. beitiefen. Diete Julemmenstläung ergänzt steine früheren 118 742 864 fl. beitiefen. Biefe Julem a. a. d. 3, 1884 und 6, 1897, vom denme die teptere auch eine fehrende Stigt der intermittischen fall, Landesbermaltung nach der Schlader bei Abriligene erufält.

S. Riegter unterfunkt in dem Elp. Ber. d. histoly-philol. u. b. hist. Miglie b. Agl. Beier. Mad. d. Beili, 1808 M. J. 3 die franglische aberickent Bere damblungen madrend des Bossenktildinandes den 1647, wobet er eggen de Leiblinandes der Begeicht Bereit bei Machaille Machaille eine Bereit Machaille mandle feine steht bei Bereit bei der Bereit bei Be

au fichern. Bas ben Michlus berfelben verbinderte, war einerfeits die Beigerung Magimillans, fennetchig gegen ferbinnab zu unterlishen, und feine unverlöhnliche Feindschaft mit Schweben, andrerfeits ber seite Entschlich Wagarins, sie hau leinen Jaul wegen Baierns dem Schweben zu ertenien. Den Ausschlag für den Entschlaß Mazimillans 3, aum öster reichlichen Bündnis guridgutebren, gab ble Dedpung der Keindschlichen Bündnis guridgutebren, gab ble Dedpung der Keindschlichen bligheiten Aufgrücken bergegeben. Den Bieberausbeug der Feindschlich gließgeben Aufgrücken wünfliche Magarin zwar aus mittlitrischen Gründen möglich finansukalischen, state für der nach fleten den Rückfleten und Schweben.

Am 300. Geburtstage Oliver Eromwell's wurde an historischer Schufte zu Rasehn eine Eromwell-Gedächnisbibliothet begründet, die alle Botumente sur die gesammte Entwissung des Bürgertrieges zu Eromwell's Zeit zu vereinigen strebt.

Were Buder: An ier, Bol. 1. in, Bemegungen im beutschen Blütgereium gu Beginn bed 16. Jahrfunderts. (Stuttigart, Lohdmanner. 5 M.) — C I au sein. Schweiger Bauerupolitif im Selallete der Reformation. (Beimar, Seiber. 6 M.) — Schöler, danniererise 1477—1530. IV. (Leiphja, Dunder und Humblol). — Le um nen 4, Beter Kughilt von Alleld – Ideas (Archause, Gerber.) — Riefter, Grundsse respentiere Archaeverfaljung. (Leiphja, Grisselfich. 6 M.) — Scottish Hist. from contemp. writers II. Mary queen of Scots ed. by Rait. (London, Nutt. 2 sh.) — Schulz, Macigue. Joh. Georg von Brandenburg-Jägendorf, Galle, Hempollung und Gallede Mohandhung um enteren Geld. 371. (Jahle, Hempollung)

#### 1648-1789.

Des frangöfische Kriegöministerium bat ein höchst dantenswerthes Interenchmen begonnen, hol Kevisfentischung eines Amentaras seines biltortischen Archives, von dem des Erriffentischung eines Amentaras seines biltortischen Archives, von dem des Erriffentschen II. Bandes (Paris, Un zu 2014). Dereits erichtenen III. Es vergeichnet in 1200 Rummern dem Schrijfentschieß der Winispier und bekenratie wöhrende der Schrijfen der Schrijfentschieß zu 2014 Lin zu Aussich von 1800 Amer der Schrijfentschieß von Schrijfentschieß von Schrijfentschieß von Bereichschieß von 2014 end Verfangen u. a.). Een Klössing der Universität von 2014 end Bestagen u. a.). Een Klössing der Universität von 2014 end Bestagen u. a.). Een Klössing der Erriffentschieß von Schrijfen Schrijfen von Schrijfen von 1800 Amer der Verfangen u. a.). Een klössing der Verfangen von 1800 auch end Verfangen u. a.). Een klössing der Verfangen von 1800 auch end Verfangen von 1800 auch en Verfangen

Dobert veröffentlicht in ben Forich, gur Geich. Baierns 7, 2 einige auf ben Sturg und bie lesten Jahre bes furbaierifden Kanglers Dri

bezügliche Attenstude aus ben Jahren 1666—1675 und stellt eine barauf gegrundete Darstellung in Aussicht.

In einem umianareichen Mémoire soutenu devant la faculté des lettres de Lvon le 16. Juin 1897, betiteft: Les traités de Saint-Germain (1679), welches 1898 im Berlage pon M. Bicarb & file in Barie beröffentlicht ift, bebanbelt Guftape Bulard, ein Couler von Babbington, junachft bie Borgefdichte jener Bertrage, namentlich bie Bemubungen bes Großen Rurfürften, ben Abichluß ber Gebaratvertrage Sollande, Spaniene und bes Raifere mit Granfreich in Rimmegen gu verhindern, bann bie Berhandlungen, welche er felbft mit letterer Dacht geführt bat, und bie beiben Bertrage, welche bas Ergebnis berielben maren. ben Friedensvertrag bom 29. Juni und ben gebeimen Allianspertrag bom 25. Oftober 1679, endlich bie Rolgen berfelben, bas Abbangigfeitsperbaltnis. in welchem der Aurfürst bis 1685 au Franfreich gestanden bat. Die Arbeit berubt auf umfangreicher und forgfältiger Benutung bes gebrudten Materiale und ber einschlägigen Literatur, auch ber beutiden; auferbem aber bat ber Beriaffer auch bie betreffenben Atten bes Archips bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheiten in Baris permerthet. Die Bolitit bes Rurfürften wird flar und in ber Saubtfache richtig geschilbert, Die Beurtheilung berielben ift an einigen Stellen barter ale billig. Unganftig fur ben Berigfier ift es gemejen, bag in ber Rmifchengeit amifchen ber Beriertigung und Beröffentlichung feiner Cdrift bas Buch pon Brus: "Mus bes Großen Rurfürften letten Jahren" herausgetommen ift, welchem biefelben Aften bes Barifer Archips ju Grunde liegen. Auch bie beiben Altenitude, welche im Unbang außer ienem icon bon b. Morner und neuerbinge auch bon Baft veröffentlichten Alliangvertrage herausgegeben find, finden fic bort icon abgebrudt.

Der britte Auflög 3. R. Tanner's in ber Engl. bistor. review 14, 2xr. 53 (1899) über die Beschichte der engl. Flotte unter ber Restauration behandelt die Jahre 1679—1688. Dis 1084 leitete eine Kommisssion benarbeit die Jahre 1679—1689. Dis 1084 leitete eine Kommission bie Martine, dann traten faarl II. und hierauf sein Bruber der Forun nach eish auf der Berber berüffert, wessentlich auf den Auflach und der Sehre bei fallert, westentlich auf den Auflach und der Behand geigt den im ersten Kobsmitt eingetretenen Berfall und die 1686 beginnenden Ansläufe zur Rossgansstäuch geten Eren fallen gegen betreit Petph fann der Betreit gent der Berbard und die 1686 beginnenden Ansläufe zur Rossgansstäuch heren Leiten überder Petph fann der

Ein Aufigd bes Manquis Nac Swinen be Mafhanaglas, didbert, wie Bebro II. von Bortugal in dem Bestreben, die Stellung feines Jamies zu geben, es dundschen, das er vom Papite in berfelben Beigie mie ber [panifice König durch Gnadenbeweife ausgezeichnet wurde (Rev. d'hist. dipl.) 18, 2).

über bie Berfuche, die bie Generalstaaten im Jahre 1728 machten, um eine allgemeine Miliang gegen die brobenbe Übermacht bes Raifers gu Stande zu bringen, in die fie namentlich die deutschen Fürsten hineinzuziehen trachteten, macht Slothouver einige Mittheilungen in der Rev. d'hist. dipl. 13, 2.

Laigne gibt (Rev. d'hist, dipl. 13, 2) einige biographische Rachrichten über den Grasen Philipp August Sainte Folg d'Arcq, einen Sohn des Grasen von Tousouse und Eutel Ludwig's XIV.

In den Rachtichen der Göttinger Gefellschaft 1899, 1 berichte Prendborff über einige handschriften der Göttinger Bibliotek, die Berichte des hannberischen Gelandten Mindhaufen über die Kalierwohl von 1742 enthalten, und charatterssiert in Kürze die verschiebenen Arten eiger Berichte, Krotofolke, Relationen und Diarien, formell und indaltlich und in ihrer Bedeutung sie die Geschäcke des deutschen Bereich in die Leichte Bedeutung für die Geschäuse des deutschen Geschaften.

Über die ersten Jahre, die der sachsische Minister Graf Marcolint in jächsischen Diensten zubrachte, und über Beziehungen seiner Familie zum fächsischen Hose berichtet Lippert in einem Aussap des Neuen Archivs f. sach Geld. 20, 1/2.

Ein Auszug aus den Gejandischaftsatten des Abbé Delaville, der 1743—46 Frankreich im Haag vertrat, veröffentlicht von Cognesses in der Rev. d'hist. dipl. 13, 2, sei hier notirt. Er enthält nichts besonders Bemertendwertses.

Einige Mienstude, die Lod im Bullet. du protest, franz. 1899, 1 mittheilt, geigen, wie der Marichall Nichtlem bei aller Freigeillerei als Gouverneur der von ihm verwalteten Proving Gupenne bemicht war, sich durch Berlofgung der Protestanten Berdienste um die Rirche zu erwerben.

In den Foride 3, Weich, Balerns 7, 2 bringt Darz aus Mindener Archivalien Nachrichten über die Beitrebungen der dolerlichen Regierung jur Debung der Seibenzucht in der Umgebung von Minden, die namentlich im legten Drittel des 18. Jahrbunderts mit einem gewissen Gefe betrieben wurden.

Dac de Broglie, de l'acudemie française: Voltaire avant et Bendant la guerre de sept ans. (Paris, Lévy, 1898). Die neuelte Schrift des Heißigen und fruchfotern Atademiters fit eine elegante Arbeit, gewandt in der Darftellung, aber oberstädlich in der Gorfdung und Aufligung. And vermißt anneumlich eine flacht fulfglingun und anthauflick Sparakteifitt der erfraumlichen Breibeutsgleit Boltair's im Elebenishtigen Kriege, wo er den König mit Edweicheleien überhäufte, während er gleichzeith, die Gegner Feldebrich auf befien geheinen Schap im Botsbam aufmertflam machte. Der Berlafter befigt nur eine ungenügende Kenntnis der neuern deutsche Westfleithungen; die wenden Elich, die er felbt für

inedit ausgibt, die Korreipondenz über Boltaire von 1750, sind schon vor Jahren von Koler verössentlichtlicht. (Jorcha, b drandend, n. preuß, Eschödigterung, die dl. 1, Den ist schollengen von der franklisse Kesterung, die mit Unrecht Boltaire's Julie verichmäßt habe, der übr als diplomatischer Spilor und besonders als Kritter ver preußischen Staatsschriften (1765) stätte wächigte Zeinste feigen Tönnen.

Dr. Hauf Salmanu gibt eine ungebudte Bolister-Korreipondem, Fernal Scüttigart, Formmann. 1899. 4,60 M.), im ber 162 Briefe, von 1753 bis 1782 reidenb, veröffentlich werben, darunter 60 von Bolister (felb. Eie beiteffie eine Zelbernet, in der Bolister ein Asplat von 2800000.1 auf Domänen des Herzegs von Bättitenberg in Frantfeck ungeligt den bestehen der Beliefe in Krantfeck ungeligt den beschen der Beliefe in Berantfeck und der Beiter der der

Th. Achelis führt in ber Zeitsche, f. Kulturgeschichte 6, 4/6 aus, wie Sonsschaus Anschauungen und Horderungen auf allen Gebieten, auf jogladem wie auf ültseitschen, auf religiosen wie phospoglichen, aus bem geschen Gegensch pwissen Kultur und Natur entsprangen und barauf abgietlen, biefen Zwitzbuf aberfohnen.

Ein Aufiah Grunbagen's in ber Zeitschrift bes Bereins für Geich. Schlefiens, 33 beb hervor, welchen hervorragenden Antheil die Schlefier an ber Entstehung bes Allgemeinen Landbrichts genommen und wie ichlesische Berhältniffe auf die Justigresorm Carmer's eingewirtt haben.

Wirez Bisider: D. 81 (d. of 18 de uf en. Die Wolfit Chiter Grommedi's the Ymuffeiling und Debisight (intens Unitivers Sohn Eurice. (Sunsburd, Songrer. 7 EV.) — Du Cause de Nazelle, Mém. du temps brud, Songrer. 7 EV.) — Du Cause de Nazelle, Mém. du temps de Louis XIV., p. E. Daudet. (Paris, Plon. 350 fr.) — D. Stengtru, Welagerung ben Breiburg i. B. 1713. (Breiburg i. B., Stoll.) — Endres, Sortejouden, der Beneuell des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, XII. Espagne, tome II—III (1701—1793). (Paris, Alcan.) — Brette, La France au milieu du 18 siedle, 1747—67, d'après le Journal du Marquis d'Argenson. (Paris, Colin. 4 fr.) — Montagne, Hist de la compagnie. des Indes. (Paris, Bouillon. 350 fr.) — Sveriges Ridderskaps och Adels Rikadags-Protokoll, 1868—89. (Stockholm, Norstedt. 5,75 Kr.) — Sveriges Ridderskaps och Adels Rikadags-Protokoll, XV. 1746/47. (Stockholm. Norstedt. 4,25 Kr.) — 2 mm nn. Spuffeur & Scholfbeliebische (Edisin, Schi, 19 M.)

#### Menere defdicte feit 1789.

Unter den Hetreben, welche das Jublikum der teglerenden Unie im Baitern veranlaßt hat, tagt befonders diejenige R. Zester's in Erlangen hervor; seine Beurtheilung der Rheindundsgit triffi mit wemigen Borten ungewöhnlich glüdlich das Welen blefer off misporspandennen Epoche. Eventiche Mundickan. Juni 1889).

In der Avol, franc, vom 14. Mitg beschieft Mulard seine siere mehrfac einebalten Tudien mit einer Erörterung der im Nugust und werfrach eine Bertalten eine Bertalten vom der Bertalten bei Wasse der Anzien, ohne bereits erpublikanis spa leich ber den eine bemechte ihre Bertalten bei bei Bertalten bei ben Kontentswaßen betundet. Beite Bertalten in beite bei ben Bonneritswaßen betundet wie überdauft die Bertalten find bei Bertalten bei ber Bertalten bei bertalten bei beiten Bertalten bei Bertalten bei Bertalten in beite Bertalten in beite Bertalten der Bertalten bei Bertalt in der Bertalten bertalt fich bie Wassen der ab bei Bertalt ber Bertalt in der Bertalten bertalt fich die Wassen der ab den mit leien Zweiself. die Septembernorde, unter beren Eindruck sich bei Wassen der ab betanttlich vollsoern, der nicht mit einem Bertalt.

Eine Ubersicht über die Ariege der Revolutions- und Napoleonischen gleit gibt das Bischien von Camille Vallauf, Les campagnes des armées françaises 1782—1816 (Paris, Mkon. 1899. 362 5.). Es ist eine gedrängte Darischung der Helbsigs ohne neue Kussichilie oder eigen Odere, im Aufschäußischen der meist richtig.

über die Berhassung französsicher Emigranten durch französsiche Soldaten in Offendung, die zugleich mit der Festnachme Englien (Mary 1804) stattsand, verösseutliche R. Obsere einen gleichzeitigen amtlichen Bericht in der Zeitsche für für die Gesch, des Oberrheins B. 3. 98. 14.

General Shilder, dem mir icon so viele wichtige Beröffentlichungen jur Geschächte Rusich Renader's I. verbanten, publicht im Apriller Renada, alle R

A. Pingaud vertheibigt Talleyrand's Politif auf ibem Wiener Kongreß, ben Anschule an Österreich England und ben Biberftand gegen Rußland-Preußen; im Gegeniaß namentlich zu den Anslagen von Thiers und Doussigne sindet er in seinem Berhalten le coursgeux patriotisme du



grand citoyen et la ferme habileté du grand politique. (Revue hist, Tat-Juni 1899.)

Aus dem Correspondant (25. April u. 10. Mai 1899) machen wir auf zwei Kulfaße aufmerffam, in denen Langac de Laborte die Mitthéilungen der Memolren von Montalivet und Barante über die Revolutionen von 1880 und 1848 beibricht.

In ber Revue des deux mondes (15. Mai und 1. Juni 1889) schilder Ollivier die Feldberrnibätigteit Napoleon's III. im italienischen Feldguge, die er ungefähr ebenso günstig wie La Nocca in seinen Memoiren beurtseitt.

In ben Schness et travaux de l'académie des sciences mor. et Sol. (Mai) gibt Nambaud eine Überficht über dost Seben und die Schriften des Herzegs b. Aumale, leider ohne abschieched Kaarakteritik! — Mitthellungen aus dem Leben des Herzegs beröffentlicht ferner Dusongera im Correspondant vom 28. Nur.

Eine anenyme Beith ber "Diltorifch-Bellitifcen Blatter" 123, 6 iber bei Eitlung Rechberg's wie feines Mitarbetters Biegeleben vor bem Kriege von 1866 behauptet in einer Belemit gegen Friedyung, daß Biegeleben feinesbege ein unsehlunger Breutgeinig engefen fel. Er das dein finarbes Breutgeinig wegene inl. Ger das finarbes Breutgein gehalten und nur die antidiererfeilige Beltingeit gehalten und nur die antidiererfeilige Beltit Bismarch's bestämpt,

Die don uns (83, 187) ficon turg erwöhnte Zeialfreiti, die M. Een, an Bismard's "Gebanten und Erinnerungen" grübt hat, dat jept in ber Zeitsichen Nundloau, Junibeit, ju ersicheinen Segonnen; sie will, wie und siedein, an einigen Setzlein mehr beweifen, als sich der Fälle der Alleiten Erstlichter und eine der State der Alleiten Erstlichter und ber Balle erst Alleiten der State der Sta

überreibungen über die Verengen einer nüdsternen, aber auch gerecht abs abgembe Kritt isnussigeten: die Bölmand 3. B. in, Silmere Gelbenschaftel! des "nichtere Gelbensent von Varis gefordert abe, ersteint uns als ein Urteit, des eileit von Erdenbeschieftidelt indig teit (h. – Bon leicht von Erseicht aber, Beröffentlichungen nennen wir bier noch Billipp ze en 18 Billipp der nicht Bellenarderbeit Gerlin, Seinmann, die menig nuch Gebanten entfäll, umb Bierumer? Ger beröffändige Schrift: "Bürft Alssmard als Bolfswirch" (Wersiswald), Kuntie), Michael der Bellenarderbeiten der Gebanten entfäll, umb Bierumer?

In ber Deutschen Rundicau (25, 9) widmet Erich Schmidt bem erften Reichstagsbrafibenten Simfon einen ehrenben Rachruf.

Von Schultbei' Europäischen Beischlichtenber, bermögegeben won Guilan Vessel, ist ber 39. And, Org. I. 1. Jahrang über das Jahr 1898 ersichten Walnden, Bech. 1899, 431 S.). Er gibt in ber befannten Einrichtung eine vortressische Weise jahr der bei beitüben Errignische des vergangenen Jahres, und jum Schlis gibt der der beiblischen wieder in jaimmenfährgender Zerfeltung von den Hauptmennenten ein wohlgelungenes Gefammtlich. Man kann dem Tatt und der Geschlichtenber Koloffe nur meingelecknisch konsternung jollen, und is wickligter bief Kolomber einft als Rüftzen nachlebender Hilboriter werden dirtten, und verfentlichte ist, das für Errenausbabe in zweitneren der für den

Meue Buder: Schlitter, Raunis, Bb. Cobengl u. Spielmann. Briefmechiel 1779/92. (Bien, Solzbaufen.) - Loth et Verger, Mem. de l'abbé Baston. II. 1792-1803. (Paris, Picard.) - Vallaux, Les campagnes des armées françaises. 1792-1815. (Paris, Alcan. 3,50 fr.) - Schefer, Bernadotte roi. (Paris, Alcan. 5 fr.) -Lumbroso, Correspondance de Joachim Murat. (Torino, Frassati. 6 2) - Fifder, Karbinal Confalbi. (Maing, Rircheim. 4 Dt.) -Friedrich, Ign. v. Dollinger. II. 1837-49. (München, Bed.) -Rung, Die friegerifden Ereigniffe im Großbergogthum Bofen, April und Rai 1848. (Berlin, Mittler. 4,50 Dt.) - Lavisse et Rambaud, Hist. générale. XI. Révolutions et guerres nationales 1848-70, (Paris, Colin. 12 fr.) - Gejch. ber Biener Universität 1848-1898. (Bien, Solber. 10,60 M.) - Quije v. Robell, Konig Ludwig II. u. Gurft Bismard i. 3. 1870. (Leipzig, Dunder & Sumblot. 1,20 DR.) -Andler, Le prince de Bismarck. (Paris, Ballais. 3,50 fr.) - Viallate, Chamberlain. (Paris, Alcan. 2,50 fr.) - Tobien, Die Maratgefengebung Liblands im 19. 3ahrh. I. Bauernverordnungen von 1804 und 1819. (Berlin, Buttfammer & Dublbrecht. 20 DR.)

#### Deutide gandicaften.

In der Rev. d'Alsace 50, Aprilheft (1899), fest Rerlinger den Reudrud von Daniel Martin's Parlement nouveau fort; ferner enthält

das heft die lesten Excerpte des verstorbenen A. Mohmann aus der Korrespondeng des Bertreters der eisflissignen Reichstädte beim weiftällichen Briedenstongres, welche u. a. deren Besorgnisse wegen der Interpretation des Friedensbertrags don neuem illustriern.

Ais Fortiepung ber i. A. der Bad, Sistor. Kommission von Beberde bis zum Jahr 1649 aufgeitelten Konstanger Rathkilsen theilt C. Leiner in den Schrift, d. Ber, j. Seigh, d. Bobenlese, [Scil 27 (1898), nun auch die Kamen der Rathkinssischer von 1560 bis 1800, jeboch in alphabetischer Keitenloge, mit. 2

Die Witth, d. Ber. f. d. Gifd, von Erfurt, heft 10 (1809), enthaltme fortiepung der für ble Univerlidissezigichte lehrreichen Studie Örgel's über das Kollegium jur himmelshjorte (Porta coell) für die Jahre 1821 bis 1604. — Ebenda handelt K. Arber über Leben und Lehre des 1617 in Erfurt berichreinen Schwarmere Colgias Sieliel, der bleieligt noch von den Schriften Tahem. Münger's beeinflußt war. — Endlich enthält das heft noch einen Auflig von Warten über die zwischen Erfurt und Main, 1615—1618 gelübern vergelüber werschlichen Erfandlugen Erfandlugen Erfurt und Main,

Aus dem Jahrb. f. d. Gefch. d. dergagth. Olbendurg. Bb. 7 (1888), norther wir eine längere altenmäßige Geläckfiet des Glendurglichen Ummerm weiens seit der Reformation von E. Schauen von zu gud h. d. Ond en 18 gut gefartebene Überficht über die landesgeschächtliche Literatur von 1803 bis 1808, die eine erfreutlich anwachfende Ausdertlung hillorischer Interesiens seine Geschausschaft der die Schauen glaubt.

Im 28. Nande ber Zeitschrift ber Gefellschaft für ichles wigbo fite nich die Gefelichte it von allgemeinem Amereife bie 3.2b. auf der
eigenen Erimerung beruhende Sankelung der leiben Tagung der foldeungbofteinischen Sandebertiamming auf schledwigichem Boden in den bewegten
Monaten Juni bis Augunt 1849 aus der Feber des Juftgrands The fensbung. Weientlich, lofalbisteitsche Bebeutung dagegen sonnt dem
briegen Ingelin zu einer Geschichte ber alteren Riche zu Welhenfeie von
D. Debemann, ber übrigens gut bie Gründe für des mangelinde EinD. Debemann, ber übrigens gut bie Gründe für des mangelinde EinDerfühnte geschlichen Platere und Gemeinde im 18. Jagüsunder eintwicklieiner Veröffentlichung mehrerer Todeburtschlie aus einem Oldenfaben wie Kabben des 16. Jagüsunderis, einem Briechaeft zulichen Bole und
Röbler aus der Witte des 18. Jachsunderst und endlich er der Allegieles Verunfliches

In ber feifidrift für die Berfammlung bes Sanflichen Gefchickvereins am 28. und 24. Mei 1899 gibt Dr. Ernit Baafd eine Überficht über bie Organisation bes fog. Eptbaren Kaufmanns in Jamburg vom Japre 1865 an und erdretet auf Grund meist ungebruchter Luessen vorrebnich die Grundflige und Schaungen, welche die Jasiammenfehm zuch des 60 Grundflige und Schaungen, welche die Jasiammenfehm zuch des Funktioniren biefer Bertretung taufmannifder Intereffen regelten. In einem Anhange werben brei Geschäftsordnungen aus bem 18. und 19. Jahrhundert mitgetheilt.

Seit 3 bes Bo. 7 ber Zelifer. b. B. f. Lübedliche Geich. u. Altertbumbe nicht ausgefüllt von bem Beltidigen un einer Baugefäuße tlibede, in benen Burgermeifter Brechmer fpeciell bie Befeinigungswerte ber Stadt behandelt. Aus bem 1. beit bes 8. Banbes iet auf bem mit Watrun geriebenen Nachruf aufmertlem gemach, ben W. Doffmann bem Anbentlen Bebrumann is mibmet. Genbort findet fich ein Bergeichnis ber Krebeiten Befeinman's.

Die Beil. 3. Brogt. b. Elbinger Realgymnaf. 1899, Progt. Rr. 46, von L. Neubaur enthält eine Darftellung ber Berufung bes hetvorragenden Rettors Mylius an das Elbinger Gymnafium (1597/98), sowie verschiebene andere Belträge zu beifen Gefalichte.

ு Mene Midder: Die fle K Piaff, Uftundenbuch der Stade Chiungen. Ab Chuttagn, Kohlammer. 6 ஆ?). 6 Merflin, Gefte. d. B. Arickeite. Von Merflin, Gefte. d. B. Arickeite. 10 ஆ?) — Steiff, Gefteich. Lieber und Sprüde Stüttenbergel. ( Guttaget, Kohlammer. 1 ஆ?). — Onlbinger, Berf. d. Stade Paderborn i. ஆ.A. (Münher, Negensberg. 3 ஆ?). — De eb ner, Uttundenbuch der Gi. Silbedyim. VII. 1551—1480. (Bilbedyim, Geritherier.) — E a. Z. Sergagithum Schlesbig. II. (Oalte, Valfentbaue. 5,20 ஆ?). — Pietelen Sburg. Gehlefienb neuer Stünggeld. (Cod. dipfom. Silseise. 19.) (Verdau, Wespenflier. 9 ¾).

# Fie Société d'histoire diplomatique besapouirt die angeblic in

ihrem Namen ergangene Einladung zu einem internationalen historifertage 1900 nach Paris.

3m August 1899 wird in Munden ein internationaler Kongreg von tatholiiden Gelehrten und Freunden ber Biffenicaft stattfinden.

Aus bem diebmal besonder eighem Programm ber Generalversommung des Gelammt ver ein au nie der eine Archivolege, die ju Strafburg vom 26. bis 28. September fautsinden werden, nennen mit die Borträge von Wesen (Archivolenater und deren Beröffentlichung), Birgand (Bljefindstiltige Beröftlung der Archivore), Ermiss (Begaingen der Archivolenater) der Archivolenater und deren Gestehen, Barertentenpe (Strafburgs dimwirtungen auf Gestefen flagten und Gestefen der Archivolenater der Beröffen der Archivolenater der Beröffen der berückstelle der Bestehen der berückstelle der Beischliche Gestehen der Angeber die Beröffen der Beröffen

Die Centralbireftion ber Monumenta Germaniae historica hielt ihre 25. Plenarversammlung in Berlin bom 6. bis 8. April ab. 3m abgelaufenen Beichaftsjahr ericienen Bb. 1 bes Liber pontificalis (ed. Mommien), ein Salbband Rarolinger-Briefe (ed. Sampe und Dammler) [Epistol. tom. V], ein Salbband von tom. IV. ber poetarum latinar. medit aevi (ed. v. Binterfelb), bie bon Dommfen beforgte Auflage ber Schulausgabe von Eugipp's vita Severini, endlich Bb. 24 bes Reuen Archive, fur beffen 25. Bb. Dr. Bloch bie ftellvertretenbe Rebattion an Stelle bes nach Italien beurlaubten Broj. Breflau über: nehmen wird. - Bon weiteren Arbeiten feben ihrer balbigen Bollenbung entgegen bie von Solber . Egger beforgte Sandausgabe ber Monumenta Erphesfurtensia saec. 12-14, ein Reudrud der Sandansaabe der Vita Heinrici IV. unter ber Obhut Cberharb's, Band 3 ber Deutschen Chronifen (bearb, von Straud), ber bie Berte Enifel's enthalten foll, bie große Musgabe ber Leges Visigothorum, Die Musgabe ber Urfunden Beinrich's II. (begrbeitet von Breklau und Bloch, ber 1. Band ber von Dublbacher berauszugebenden Rarolinger-Urfunden (bis 814), der pon Sartmanu übernommene Schlufband bes Registrum Gregorii, bir ameite Saifte bes 5. Epiftolaebanbes, in bem Sirid. Bereuth außer Bapftbriefen u. a. Die Briefe Umolo's, Graban's und Ermenrich's Deröffentlichen wird, die Register für Bd. 2 ber Necrologia Germanise, fowie eine pon b. Binterfelb porbereitete Sandausgabe ber Berte Orotsnitho's.

Am 6. Mai land ju Wardung 1.36. die 2. Jahresversammlung die filoritische Nommission für Seisen der Arbeiten erlaudte noch teine Beröffentlichung, doch sieht ber Wössich mehrere Berie in naher Wassicht: jo des 1. Bandes des Guldent Urtundenbuchs (beard. von Ting), der Valdedigen Ehrent bon Konrad Rüspel (beard. von Ting), der Leisferung des Seissichen Armandenbuchs (beard. von Ting), der Ausgage der Kandespasien wird in sie hon durchtige Section Justin 1. Der Ausgage der Kandespasien wird in eine Forderinster in anderertigen Englich vorangeben. Die Kobeten für die Vordrügslerungslere, das Historische Ertslerisch und das Urtundenbuch der Veitertauer Reicht inder, ausgabe der Seissicher, ausgabe der Seissicher, ausgabe der Seissicher, ausgabe der Eine Forderingeren,

Justofge dem Gertickt über die Architent des römitigken Inskinist des Geree des (etil dag is die 1897/98 murden de Quellenpublikaisem über das Trienter Konzil so gestörert, daß in turger Aufeinanderslogk die dablige Beröffentischung von iechs Banden zu erwarten lieft. Auch der Z. Band der Köhlert Auminiaursträcht (ed. Chief) wird im Zauf des Japes 1899 noch erichierten. Son den Quellen und Geröffungen sied weit Bande erichieren: "Die Runstautsforrespondenz Caspar Geopper?"
1873—76, ed. B. C. Schwarz, und "Die Künkleh; der Pahle lieben V.

und Gregor XI. von Brignon nach Kom" von Kiris. Denmächft nich in den Luellen eine Regeltenarbeit von Eufel ersteheinen, der die Registerbände fämmtlicher Kählfe mätzend des großen Schismas, namentlich der avignonessischen mit Begug auf die vier Armölten dernehmen der Franziskaner, Doministaner, kaugstiftner und darmeitte, durchgerebeiter der,

Alls Prifeaufgabe für die Benefe-Stiftung stellt die höslolophische gatultät zu Göttingen sier das Jahr 1902 (Ablieferungsterun 3.1 August 1901) das Zema: Gefänigte der Biscerverie im Deutschem feit Effindung der Buchbrucketunst, besonders aber seit dem Anlang des 18. Jahr hunderts.

Die Beliage ber Allg. Zeitung vom 8, 10. und 11. April entgält ein liebevoll ausgeführte, nur ein wenig überichmengliche Biographie bes im borigen Jahre versievenen Bernhard Argler vom El. Rein. Eine mit gewobnter Sachtunde versighte Burdhaung ber großen wiffenschaftlichen Berdienite von hinichius enthalt aus ber Jeder Friedberg's die Lettlick Zeitschieftlich ift Riechenrech (IX, 1).

Im Anichluß an die Rotig des letzten heltes über Steinthal ift auf den Rachruf zu verweifen, den Achtlis in Beilage 67 der Münchener Alle, Zeitung veröffentlicht. — Eine Autobiographie heinrich Kiepert's veröffentlicht der Globus vom 20. Mach

Am 22. April sinrt im Alter von erk 152 Jahren der Triebrie des Friedrich-Berberschen Gymnassums zu Berlin, Prof. Dr. Friedrich Junge, der sich u. a. als Bearbeiter der letzen Aussagen von Tavid Muller's deutscher Geschäfte um die Vopularisieung der Geschäfte wohl verbient gemach hatte. Am 27. Mai starb in Blen der Tetelter der Holbsüldsch. Dr. Seinrich Mitter D. eilberg. Er leitet aus Broffsjor der Geläckte in Centerg und Jimsbrud und wurde löft? Rockliger Afchbach an der Welberg und Dimsbrud und wurde löft? Rockliger Afchbach an der Welberg Architect sind der Abschlieder und der Abschlieder der Ab

Am 13. Juni verhard ju Rassel im Alter von 74 Jahren der Brotesien Recht Bills. Eine dem un ", der aud in der Gibten, Gelichgeirt eiterabe Ernschung verdient, weil er der feine Eindbern zur tanenitischen Rechte und Bilrischaftlicher neben Gierte und Giden sich weitenliche Berblemit umd Wirtsjadelslicher neben Gierte und Giden sich weitenliche Berblemit um die Ertennisie der Gioenante ben mittellicherien Archer erworden sol.

## Thutudides und feine Borganger.

Rat

Gr. Cauer.

Die Beichichtichreibung ber Briechen ift aus ber epischen Boefie hervorgegangen, allerdings in ber Weife, bag fie gu ihr in einen Begenfat trat. Bir fonnen barum bie Unfange ber griechischen Siftoriographie nicht verfteben, ohne uns bie Gigenart ber Epif ju vergegenwärtigen. Ale aus ben Ergablungen von ben Rampfen ber Achaeer bas Epos vom trojanischen Rriege erwachsen mar, hatte bas griechische Beistesleben einen Anftog empfangen, ber ihm bauernd in ben verschiebenften Richtungen ben Beg gewiesen bat. Much fur ben Bang ber hiftorifchen Uberlieferung mar ber Fortichritt bom Gingelliebe gum Gpos enticheibend. Denn feit es bas Epos vom Rriege um Ilion gab, wurben, junachft bei ben afiatischen Griechen, nur noch folche Beschichten ergahlt, Die fich biefem Epos angliebern ober menigftens in Rufammenbang bamit feten ließen. Darum ließen bie fpateren Dichter alle Begebenheiten ihrer eigenen Beit unberudfichtigt, und biftorifche Lieber, wie wir fie aus bem beutschen Mittelalter befiben, icheint es bei ben Griechen nicht gegeben gu haben. Much mit ben neuen Stoffen, Die Die beginnenbe Renntnis überfeeischer Sanber und bas mechielvolle Schifferleben ber Bhantafie boten, murben bie Geftalten ber altberühmten Belben verflochten. Es

bifterifche Reitfdrift (Bb. 83) R. F. Bb. XLVII.

. Uor M entstanden die Gedichte von der Heinkehr der Achaeer. Eins von ihnen, die Obyssee, überstrachte alle anderen so fehr, daß es demfelben Dichter gugeschrieben wurde wie die Ilias.

Weniger seit als die Schissemärchen der Jonier vernuchsen bei trojanischen Krimerungen anderer griechsischer Stämme mit dem trojanischen Seganstreis. Aber überall sanden die homerischen Gepen Kingang, überall bestimmaten sie die Art, wie die einheimischen Sagen bearbeitet wurden. Auf jodge Erinnerungen wurden sein gehalten und poetisch gestattet, die der trojanischen oder einer benachbarten Periode angehötenen. Durch Anostruktion von Stammbaumen wurden die sollen Helben mit den berühmten des in nichen Eros in Julammenhang gebracht. So entstanden die gemalogischen Spren, die den gesamten Segansisch und der Beren finnen ert einer Art anachbern, in der die

freie ichspierische Krolit erlahmt und eine Inechtische Fortpflanzung best überlieferten an die Stelle getreten dar. Daß die gottessinch issen Sänger von vornherein alles ernit genommen haben sollten, was sie vom dem echtodien, Fehliritten und Streitligstein der Götter ersinden, läßt iss dam vorletlen. Voer vom die Fernanden wir es wohl bersteen Geschliches übertiefert wurden, sonnen wir es wohl bersteen wie dies mit andbächtigert Gläubigteit aufman, was das ammutigie Spiel einer techn Phantalie gewein war. Sobald man der ansing, dem Indahl ber epischen war. Sobald man der ansing, dem Indahl ber epische Beitrigen und betrachten, mußte man nothwendig abstreiche Lücken und Antolög bemerken. Dies zu bestieben, zur Aufgabe. Sie jungteren Epister, die jogenannten Rytliter, zur Aufgabe. Sie jungtern Epister zwich gewicht der der Vorgelichten au vermitteln, auch die Kreizier nach der Vorgelichten Stellen zu vermitteln, auch die Kreizieren auch der Vorgelichten Vorgelichten Schen zu bestriebigen.

Durch die pedantisch gelehrte Dichtung der fpflichen und genealogischen Epiter erhielt die Delbensige trob ihres sofen Som ammenhanges mit der Birtlichtet den Character einer historischen Übertlieferung. Diese Tradition wurde als wahr einer Generation dargeboten, die aus dem Leben ibrer eigenen Zeit wesentlich andere Erschrungen und Anschauungen gewann, als sie jur 3eit der ichhöpperrichen Epiter bestanden hatten. Bom 8. bis jum 6. Sahr

hundert hatte fich bei ben Joniern vieles veranbert. Die Bepolferung mar jum groften Theil in ben Stabten angefiebelt: ihr Intereffe brebte fich nicht mehr um Rampfe mit ben Gingeborenen ober überfeeifche Abenteuer. Dan lebte in georbneten Rechteverhaltniffen und ging feinem friedlichen Erwerb nach. Dit ben benachbarten Barbarenftaaten hatte fich ein Sanbeleverfebr entmicfelt, ber felbit burch Rriege nur porübergebend unterbrochen murbe. Das Berlangen nach Gicherheit bes Erwerbe und Behagen bes Lebensgenuffes gewann ein folches übergewicht, bag ber friegerifche Ginn erlofch. Co lieft man fich folieklich bie Unterwerfung unter bie milbe libifche, bann auch unter bie hartere perfifche Berrichaft gefallen. Die Luft an überfeeifchen Unternehmungen batte fich weiter entwidelt; aber ba eine große Unsahl pon Rolonieen bie Berbinbung mit ben fernen Ruften ficherte. fo war auch biefer Berfehr frei von ben ehemaligen Gefahren und Abenteuern.

In eine solche prosaische Zeit ragte die epische überlieferung us setwas Fremdortiges und Unerfländlicke sinein, das doch us seina Jewa Miedt geheligt war, als das man darau hätte benken können, es einsach über Bord zu werfen. So blieb nichts übrig, als den ehrmütdigen Soss der Gegenwart anzupaffen, indem man ihn im Brosa übertrug. Dabei ift die ungebundene Sprache nicht das Einzige, worin die Bearbeiter ihrer Zeit Rechnung trugen. Sie brachten noch eine andere prosaisse Wacht zur Geltung, die Artitik

Die Zeit war vergangen, wo man eine Geschichte besto lieber hörte und glaubte, je wunderbarer sie klang. Be mehr sich eine regelmäßiger Bertest mit stremben Sahvenn entipann, besto deut licher mußte man ertennen, daß es auch jenseits des Meeres mit rechten Dingen zugüng. Eine Zeit lang mochte man sich domit besselsen Dingen zugüng. Eine Zeit lang mochte man sich domit besselsen, das gener weiter Fernen hinaussichob. Be mehr aber die alltägliche Wirtlichkeit Wassisch des Woglichen wurde, besto unwohrscheinslicher mußten alle märchendeiten Eraftlunen klinear.

Roch ein zweites Moment trat hingu, Die hiftorifche Kritif in's Leben gu rufen. Das Denten begann, fich von ben mythifchen

Formen zu beitrien. Die ionischen Philosophen wogken ben Beruch, ben Ursprung ber Welt und alle Erscheinungen der belebten
und unbelebten Ratur aus dem Wirfen von Krösten und Stoffen
ohne Annahme eines wunderbaren überirdischen Eingerisen zu
ertfären. An ihren Sylbemen wer sie den Verteger zwischen
Göttern und Herschen, sier übermenschliche Helbentaten, sier abnorme Bunderzeschappie tein Plag mehr. Sie fonnten nicht in
ber Vergangenstei sier wirflich halten, was in der Gegenwart
nach der Erschrung jedes Tages unmöglich war. So vereinigten
sich der unscherne Sinn des weltundigen Rausmanns und die
ber gischtene Sinn des weltundigen Rausmanns und die
ber überlieferten Helbensage eine rationalistische Kritit in's Leben
zu tresen?

Proben solder Kritif liegen uns in ben überressen bei eliteften Geschichtswerte vor. Der älteste unter ben altionischen Historieru, von bem wir genug wissen, um uns von seiner Peribnlichseit und Arbeitswesse ein einigerunden beutliches Bild zu machen, Schalios von Miter), sogt in der Borrede zu seinen genealogischen Werte: "Folgendes schreibe ich, wie es mir wahr icheint; benn die Erzählungen der Griechen sind zahlreich und meines Bedeinkens lächericht und weiter Bellenfense lächericht.

Diessem Grundsch entsprechend, ertlärt er heraltes sür einen Dienstmann des Eurysissens. Den hand des Jades betrachtet er als eine Schlange, deren Big zum Habes bestdertet. Nach in manchen anderen Fällen sehen wir, mit wie naiver Zuverlicht Pectatios des, was ihm wahrscheinlich worfam, an die Etelle der unglaubsichen Übersieseung sehte. Weshalb er diese nicht für wahr hielt, wurde siche nach eine nach hielt der wahr hielt, wurde siche man dazu hatte fommen

<sup>9)</sup> In löginlichem Verbegang bat sich mötrend bed Mittelaters die gleichte Verglecht aus dem schöpfertichen Woo, die Artifil aus der fraheitigliebe von der fraheitigliebe die Vergleichen und babet den neben der übereinstimung ber feischen Gegenoff nagustellen, mitte der jen weit sichen.

<sup>3)</sup> Warum ich bei Detatoloß und feinen Zeitgenoffen in der Echtbeitsfrage durchauß auf der positiben Seite sieße, wird der mit den bezüglichen Kontroverien Bertraute unschwer erkennen.

tönnen, etwas Faliches zu erzählen, wußte er nicht und frogte auch nicht danach. Ihm fiand nur feit, daß an allem Erzällten tigend etwas richtig fein milife; und um die Richtige aus ber Wenge des Falichen auszulosen, hieft er von dem Überlieserten io viel seit, als in der eigenen Zeit allensalls möglich oder wahrtscheinka auszulosen.

Das ist der fettische Standpunst des Nationalismus. Der Nationalismus hat sür das Wögliche zu allen Zeiten und an allen Orten denschen Möglich, mährend das dunter verschiedenen Sergältmissen sein eine steinen den Deie darin liegende Gewaltjamfeit wird daburch noch gesteigert, daß der Netionalist die Frage, wie eine unglauddisse libersteierung entstanden sei, gar nicht aufwirft. Darum meint er, eine wundersteiner Geschächte in den Bereich des Arglichen zu ziehen, wenn er das Wunder aus ihr entsernt, während die gange der Kritist anslöhigig Erzählung in der Regel nur aus dem Bunderglauben emporacuouslen ist.

Diefelbe rationaliftifche Ginfeitigfeit, mit ber Befataios als hiftorifcher Rritifer verfuhr, tritt auch hervor, mo er ale Staate. mann in Die Geschichte ber eigenen Reit eingriff. Er rieth ben Joniern ab, fich gegen bie perfifche Berrichaft gu erheben, weil er es fur unmöglich bielt, bag fie mit ihren ichmachen Rraften ber Macht bes ungeheuren Reiches miberiteben fonnten. Diefer Rath ift burch ben traurigen Ausgang bes ionischen Aufftanbes anscheinend bemahrt morben. Aber alles, mas Sefataios ben Milefiern fagte, ließ auch ben Wiberftand ber Cpartaner und Athener gegen Berfien ale eine Tollfühnheit ericheinen. Und boch hat biefe Tollfühnheit jum Giege geführt. Es maren eben neben ben berechenbaren Rraften Imponderabilien im Spiel, von benen Befataios feine Uhnung hatte. Ihm lag nationale Begeifterung ebenfo fern wie religiofe Bietat. Ale er fab, bag bie Inier jum Rriege entichloffen maren, rieth er ihnen, Die Schate bes Bunbesbeiligthums anzugreifen und mit biefen Mitteln eine Rlotte auszuruften. Der Rath mar portrefflich, aber er bewies benfelben Rabifalismus, mit bem Befataios bie ehrwurdige Uberlieferung geraquite.

Es ift merfwurdig, baf ein Dann, ber fo feft in ber Begenmart murselte und ibre Berbaltniffe mit einem innerhalb feiner Schranfen fo besonnenen und gefunden Urteil überfah, ale Siftorifer nicht die Beschichte feiner Beit und feines Bolfes ergablt bat. Bir feben baraus, welche Dacht bie mpthifche überlieferung auch noch über folche befaß, Die ihrem Beifte fremb, ja feinbielia gegenüberftanben. Much bas zweite Bert bes Befataios, beffen geographischer Inhalt in erfter Linie jebenfalls praftifchen Ameden biente, ftrotte von mpthologifder Gelehrfamfeit. Alle Stellen, Die irgend von Griechen bewohnt ober besucht murben, maren ja in die Belbenfage verwoben. Die geographifche Sage murbe von Befataios wiebergegeben, naturlich mit ber ihm eigenthumlichen rationaliftifchen Umbeutung. Db er auch auf bie politische Berfaffung anderer Bolfer einging, lagt fich nicht fagen. Die politische Geschichte ber Jonier, überhaupt ber Griechen, bat er jebenfalle nicht bargeftellt.

Wir finden bei hefataios einen seltjamen Widerspruch; er lieckt tief in den Anschauungen seiner eigenen Zeit, aber er dentr nicht daran, das zu schildern, was ihm nahe liegt, sondern zwingt in jene Anschauungen die unbegreisliche Tradition einer sernen Bergangenheit hinein.

Seinen Nachfolgern siel eine boppelte Aufgabe zu. Sie mußten die Geschäcksischen von den mythischen Stossen auf einen wirflichen und ihrem Verständnisst zugänglichen Gegenland übertragen, und sie mußten das Einseitige des Nationalismus obstreisen, das Individualismus Silferin, das Individualism Jeiter und Bölfern zu erfossen suchern, der hoppelten Fortischtit hat die Geschächsische sier unmbglich gehalten batte. Die flugen Leute hatten die Kühnheit, mit der sich die griechischen Selben den Massen der der der her berdaren entgegnstellten, nur als Narrheit betrachten sonnen, wie nußte da ihre Klughert zu Schanden werden, als das Ilumögliche mirflich wurde! Der Sieg der griechischen Kleinkiaaten über den persischen Kolos mußte in den Gedanden werden, als das Ilumögliche mirflich wurde! Der Sieg der griechischen Aleinstaaten über den persischen Kolos mußte in den Gedanden werden, als das Ilumögliche mirflich wurde! Der Sieg der griechischen Aleinstaaten über den persischen Kolos mußte in den Gedanden aller Zeitgenossen, die nicht völlig stumpt waren, eine wahre Kolositain hervorbringen.

Unter bem Ginfluffe bes großen nationalen Gegenfates bermehrten fich gunachit bie biftorifden Stoffe. Die Barbaren. benen man im Rampfe gegenübergeftanben batte, fab man mit anberen Mugen an ale bie Menge ber Bolfer, bie man fruber in friedlichem Bertehr gefannt, und bie Sefataios in feinem geographifchen Werfe geschildert hatte. Die glangenden Erfolge bes Apros und Dareios und bie flagliche Rataftrophe bes Lerges bilbeten einen tragifchen Gegenfat, ber bie an ben Dhthen erlabmte epifche Beftgltungefraft neu anregte. Schon por bem eigentlichen Berferfriege mogen Ergablungen über bie munberbare Jugend und bie glangenden Rriegethaten bes Rpros, über ben gewaltthatigen Ginn und bas buftere Ende bes Rambujes, über bie Regentenweisheit bes Dareios von Dunbe gu Munbe gegangen fein. Rach unferer Musbrudemeife murben folche Beschichten nicht als hiftorifche Aberlieferung, fonbern als Rovellen zu bezeichnen fein. Aber fie ftanben ber Birflichfeit immerbin naber ale bie epifchen Dythen, benn fie pragten bas Gigenthumliche in bem Wefen und ber Art bes fremben Bolfes und feiner Berricher plaftifch aus, wenn auch unter freier Beftaltung bes Thatfachlichen. Darum mar es ein wichtiger Fortfchritt, ale Siftorifer wie Charon von Lampfatos und Dionyfios von Dilet Diefe novelliftifche Tradition in hiftorifch-ethnographifchen Berten über bie Berfer litergriich pergrbeiteten. Leiber befigen wir von biefen wie von anderen gleichzeitigen Werfen gu geringe Uberrefte, um ihre Bebeutung genquer beftimmen gu tounen.

Am nachhaltigiten und tieflten haben die großen Ereignisser Zeit jedenschlichten gewirft. Dazu mag der äußere Gang seines Zebens beigetragen haben, der ihn in die gestiggen und politischen Gentren von Hellas sührte. Seine Baterstadt Haltimaß nungte er verfassen, weil seine Familie mit einem an die persische Sechsobeit sich sehnenden Dynasten verstendet war. Als Berbannter lebte er eine Zeit lang auf Samos. Nachdem er, vielleicht unter dem Schupe der Athenen and Haltimaßelicht war, die großes Theiles der es dort nicht lange aus. Er bereiste große Theile der damals befannten Welt; er sah die größten

Sperobot verehrte in ben Athenern die Befreier Griechendands. Sein Denfen war beherricht von dem großen Kampse, in bem die Athener das Beste gethan hatten. Ihr Sie Sieg über das orientalische Welterich war etwas so Wunderdares, daß man das Vundern incht mehr in der mythischigen Bergangengbeit au juchen brauchte, daß man aber auch nichts mehr deshalb für unwahr halten durste, weil der Berstand das, die bei der das, die gestellt auf alse wei der Berständigen es nicht gestellt zu lassen das, die eine gestellt das, die bei Geste gu lassen, in der Geschädete der Gegenwart aber mit Borliebe bei dem zu verweisen, was menschliches Begreiten überlieg.

Der hauptgegenstand seines Wertes war ber Kampi ber Hellenen und Verser. Die Begebenheiten vom Ausbruche bes ionisigen Ausstandes 500 bis zur Belagerung von Sestos 479/8 werden im Jusammenhange erzählt. Herobot berichtet in erster Linie friegerische Ereignisse, daneben persönliche Schickslate einzelner



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeit der herodoteschen Reisen ist viel umstritten. Mit einer nidl gerechtsetigten Bestimmthett sett sie E. Reyer (Forsch, alt. Geld. 156) alle in die Zeit nach der Rüdlehr aus Thuriol. Bgl. dagegen Haubette, Hérodote 26. 34.

<sup>3)</sup> Benn mitlifig, wie E. Reper (Forifi, all. Gefch, 200) behauter, bie Angoke, wonach das Heredot vom athenischen Bolte gewörte Geldogeschen Vollegewicht 416 bewilligt wurde, nur auf Rombination bernit, so hat dies Kombination bod mindeltens so wie für ifch mie die von E. Meder, der, der, der, der eine eine Kniegesche der Antogebeller Anzibo mit dem Antläger des Sottates identificiet, den Beschluß in statter geit sehr.

Manner, die die Aufmertsamteit in besonderem Waße auf sich agsogen hatten. Aur selten ersahren wir etwas über die inneren Justade der am Kample betheisigten Staaten. Borangeschick ist die Geschichte des Versterreiches, hier und de eingeschoten eine Keite vom Köchgnitten aus der älteren griechtigken Genoders der athemischen Geschichten. Auch der ausstührliche Bericht über die phischen Könige, in dem viel von ihren Kriegen mit den benachbarten Griechen erzählt wich, steht in einem gewissen Justammendunge mit dem Hauften der der gewissen Konigen mit den Genoderen Griechen erzählt wich, steht in einem gewissen Justammendunge mit dem Hauptagenstande, dem großen Kample zwischen besteht der Schlenen und Bacharen. Besiger felt sind mit beisem in der Kinschlung begeichneten, in den seingeschichten Bartieren der Beschwerten Sossen der abstätzlichen Schlenenungen Kayptens, Libyens und der Schlenenungen Kayptens, Libyens und der Schleschieden Geschichtenungen Kayptens, Libyens und der Schleschieden Geschiederingen Aus den Eruchstüde einer Erdeschschreibung.

Wie schon aus dieser slüchtigen Übersicht hervorgeht, machen Ausstall und Gruppirung des Stofies nicht durchweg den Eindurd eines eineseitlichen Allannes. Wangede ist nicht erunstänt, wos sir das Berstündnis der Hauptlache wichtig sein würde, anderes eingehend dargestellt, wos dessür faum in Betracht fommt. Diese lingleichmaßigietit erslärt sich vielleicht zum Abeil daraus, dog herodot nicht die letzte Jand an sein Wert gelegt hat, zum Theil jedenssals aus der Beschaftenheit seiner Duellen. Nicht sür alles, was ihm wissenwerth erschaftenheit seiner Duellen. Nicht sür alles, was ihm wissenwerth erschaftenheit seiner Duellen. Nicht sür alles, was ihm wissenwerth erschaftenheit seiner Duellen. Nicht sür alles, was ihm wissenwerth erschaftenheit zu Gebote.

Für die geographischen Abschnitte hatte er in ben alteren Erdbeichreibungen, vornehmlich ber des Hataios, schriftische Bordagen. Diese hat er nicht verschaft, wie in ber Beigleichung Agyptens ein Bergleich mit den Hetalische Tragmenten geigt. Wo er aber irgend fonnte, hat er mit eigenen Augen geschen und mit eigenen Ohren gehort. Das zeigt auch der Abschnitt über Kappten. Freilich hatte er bier wenig Gelegenheit, seinen Bordappten.



<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die von Diels gewonnenen werthvollen Resultate nimmt E. Meher (Forig, alt. Geich. 169 ff.) im wesentlichen an und belegt fie mit weiteren Relibieten.

ganger zu berichtigen. Wo er ihm solgt, nimmt er feinen Anltand, auch seine Worte zu gebrauchen. Der Gedanfe, die Leser über seine Originalität täusichen zu wollen, lag ihm dabei sern. Denn est tritt gelegentlich hervor, doh er das Wert seines Vorgängers als befannt boraunssigt.

Bei ber Benutung feines Gemahremannes begegnet es ibm mobl, daß eine Unficht, Die er an einer Stelle mit Grunden befampft, an einer anderen ale richtig angenommen ift. Er hat alfo bie Ergebniffe feiner eigenen Forichung nicht immer flar por Mugen gehabt. Dabei bat er fich aber cifrig bemubt, fich von ber Formation und bem Anbau bes Landes, bem Musieben ber Baulichfeiten, bem Typus ber Eingeborenen burch ben Hugenichein zu unterrichten. Rach Sitten und Gebrauchen erfundigte er fich bei ben Ginwohnern. Danche Musfagen bat er migverftanben. Das zeigt por allem feine Beidreibung Manptens gegenüber ben bier fo überaus reichhaltigen monumentalen Beugniffen. Die Briefter, auf beren Mittheilungen fich Berobot oft beruft, maren nicht wohlunterrichtete Bralaten, fonbern Tempelbiener, benen es nichts Ungewohntes mar, neugierigen Griechen bie Bunber ihres Landes zu zeigen und babei mit bem Alter ber aanptischen Rultur ju prablen. Go fommt es, daß viele Rachrichten, Die Berobot in Manpten gesammelt bat, nicht ber treue Ausbrud einbeimifcher Anfchauungen find, fondern barauf berechnet, bei ben Griechen Eindrud ju machen. Huch in einem vereinzelten Falle, wo er einmal Gelegenheit batte, einen boben geiftlichen Burbentrager ju fprechen, bat er fein Glud gehabt. Er fragte nach ben Dil. quellen. Der Briefter antwortete, ber Strom entspringe in ber Mitte von zwei Bergen zwifchen Elephantine und Spene; von bort fliege bas Baffer nach Rorben und Guben auseinander. Berobot hatte ben Ginbrud, ber pornehme Manpter babe ibn gum Beiten haben wollen, und bamit wird er wohl bas Richtige getroffen haben.

Soldie Erlebnisse erschütterten ihn aber nicht in dem Bertrauen, daß er sich über jedes Land an Ort und Stelle besse unterrichten Bonnte als aus griechischen Badgern. Darum wird er sich seinen Borgangern nur da anvertraut haben, wo die auf

feinen Reisen unternommene Forschung versagte. Wie weit bie Reifen fich erstreckten, ist im Einzelnen mehrsach zweiselhaft.

Uberall fragte er Gingeborene nicht nur über bie Begenmart, fonbern auch über bie Bergangenheit ihres Landes und Bolfes. Da niemand gern augibt, eine Frage nicht beantworten gu fonnen, fo erhielt er über Die alten Reiten gumeilen feltsame Husfunft. Co erfundigte er fich bei Berfern und Phoinifiern nach ben alteften Rampien amifchen Orientalen und Bellenen; baf ber Mraonautenaug, ber troignifche Rrieg und abnliche Unternehmungen ftattgefunden hatten, ftand fur ibn feft. Aber ba er biefe Greigniffe nur aus bellenischen Quellen fannte, munichte er, auch von orientalifcher Geite etwas barüber ju erfahren. Die Berfer und Bhoinitier fannten Die griechischen Cagen nicht; aber fie mußten fich mit humor gu beljen. Die Berfer hielten Berobot entgegen, bie Griechen hatten ja nach ihrer eigenen Uberlieferung ebenfo aut Mebeg geraubt wie bie Mfigten Beleng; aber Die Mfigten feien nicht fo verrudt gewesen, um einer folden Rleinigfeit willen einen Rrieg angufangen. Die Bhoinitier erwieberten bie Bormurfe über ben Raub ber Ino mit ber Behauptung. Ino mare jebenfalls nicht miberftrebend gefolgt; benn wenn fie gewollt hatte, fo batte fie fich ben Raubern mobl entziehen fonnen.

Methobe, die in unserem Jahrhundert Rante und feine Schüler aur Bolltommenbeit gebracht baben.

Die Berthichatung munblicher Überlieferung, Die fur Berobot bei ber Erforichung bes entlegenften Alterthums mangebend mar, leitete ibn pollenbe bei ber Darftellung ber naberen Bergangenheit. Bo fich bie alteren Siftorifer in ber Befchichte ber Berferfriege und bes vorhergegenben Sahrhunderts vergleichen laffen, treten nirgende Ubereinftimmungen, bagegen mehrfach Abmeichungen bervor, und man muß fogar bezweifeln, ob irgend ein Borganger biefe Reihe von Ereigniffen fo ausführlich ergablt bat, wie Berobot's Blan es verlangte. Dagegen lagt fich auf Schritt und Tritt an ber Barteifarbung ber heroboteichen Darftellung erfennen, aus mas für munblichen Überlieferungen fie bervorgegangen ift. Das Meifte hat er zweifellos in Athen und zwar im Rreife ber Alfmeoniben aufgenommen. Go ftart aber auch ber atheniiche und inebefonbere ber alfmeonibifche Ginflug hervortritt, fo hat fich ibm Berobot boch nicht unbedingt hingegeben. Die Athener behaupteten, die Rorinther und ihr Felbherr Abeimantos hatten fich in ber Schlacht bei Salamis feig gezeigt. Die Rorinther Berobot, ber bie wiesen biefen Bormurf entichieben gurud. Feinbichaft zwifchen Uthen und Rorinth fannte, erfundigte fich bei unparteifichen Griechen, und biefe legten Reugnis fur Rorinth ab.



fpruch erflart fich vielleicht aus ber inneren Entwidlung, Die Berobot burchgemacht haben muß.

In bem ionifchen Rulturfreife, ber auf Berobot's Jugenb beftimmend eingewirft batte1), beftand ber Rationalismus auch nach ben Berferfriegen fort, wie mir unter anberem an bem Beifpiele Charons feben. Daber verfteben wir es, bag Berobot in ben mabricheinlich alteren Theilen feines Bertes fich einer rationaliftifchen Rritit juneigt. Der rationaliftifche Charafter bes Abichnittes über Manpten tritt besonbere icharf berbor und ift baber mit Recht ale ein Beweis fur ben Ginfluß bes Sefatoios bermerthet worben. Aber auch an anberen Stellen ber erften Bucher finden fich Beifviele rationgliftifcher Dentweife. Dagegen ipricht fich in folden Abschnitten, beren Entstehung man aus auten Grunden in Berobot's fpatere Lebenszeit fett, ein ftarfer Blaube an bas unmittelbare Gingreifen ber Gotter in bas menich. liche Leben aus. Damit hangt es gufammen, bag Berobot ein befonderes Intereffe fur Orafelipruche und beren munberbare Erfüllung an ben Tag legt. Man hat biefe Borliebe fur bas Ubernaturliche mobl aus bem Ginfluffe bes Dichtere Banbafis bergeleitet, beffen Reffe Berobot mar. Aber febr viel ftarter als im Saufe feines Dheims mußte ein lebenbiger und inniger Gotteralaube an ber Stelle auf Berobot einftromen und einwirfen, mo feine Ceele überhaupt am machtigften burch bie Große ber Beit ergriffen murbe, in Athen. Das Bolt, bas in ben Berferfriegen am meiften gelitten und erftritten batte, vermochte fich einen fo munberbaren Umichmung ber Dinge nicht allein aus menichlichen Urfachen zu erflaren. Co verehrte man in ben beimifchen Gottern bie fiegreichen Befchuter bes Baterlandes. Die Berferfriege find nicht ber einzige Freiheitotampf gewefen, beifen unberechenbar gludlicher Ausgang ben Glauben an ein gottliches Balten belebt und vertieft bat. Diefelbe bantbare Frommigfeit, Die bas von Rimon geleitete Bolf bagu trieb, Die von ben Berfern gerftorten Tempel prachtiger berguftellen, fpricht fich in ben grandiofen bich-

<sup>1)</sup> Gerade das Bewußtseln dieser Abhängigfelt kann ihn zu der Polemik gegen ionische Überhebung getrieben haben, die Schward (Quaestion. herodot. 8) nachweist.

terifigen Schöpiungen aus, in benen Kichplos die Gotter als allmächtige und gerechte Herricher hinitellt. Ein empfänglicher Geift, der die Krait des Glaubens wahrmaßen, sonnte in der platien Berständigkeit der ionisischen Historier nicht länger die Historie menschlicher Bildung schen. So wird sich gerobot in Athen wir dem innigen Glauben an eine göttliche Führung durchbrungen haben, der bei ihm alle Darstellung menschlichen Geschehen verstürt?

Aber wenn herobot bagu gefommen war. Wunder nicht mehr ifter unmöglich gu halten, so biett er darum noch nicht jede Bunder, dos ihm berichtet wurde, ohne weiteres sin wirtlich. So gerieth er vielen Nachrichten gegenüber in eine zweilelhafte Schmidten unge. Er wogte es nicht, eine Ergässung, die im bebelltich erschien, für unbedingt salich gu ertlären. Darum betrachtete er es als seine Philipt, und jolich Angoben ziener Genadzendnungen der ihre t farte Bebullen hate, ohne betrachtete er gent der er farte Bedeufen hate, geren die er farte Bedeufen hate, geren die er farte Bedeufen hate, geter die ver

<sup>9)</sup> Treffend und hubich wird Herodot's Stimmung gegenüber ber wundergläubigen überlieferung von haubette (Hérodote 93) haralte riffert.

lungan, die er an verschiedenen Stellen mittheilt, untereinander micht übereinstimmen, ohne daß er den Widerspruch bemert do aufzulfären versucht. So erscheinen mehrere Persönlichkeiten an verschiedenen Stellen in wesenlich verschiedenen Lichte, und es bleibt dem Leier überlassen, od er annehmen will, es treten hier verschiedenen Seitlen derschieden Natur hervor, oder es sei beiselbe Natur von dem einen Berichtertlatter anders beurtheilt als vom anderen.

Muf die Ungleichmäßigfeit in ber Musmahl und Anordnung bes Stoffes murbe icon bingewiesen. In ber Ginleitung bezeichnet es Serobot ale feine Aufgabe, ben großen Begeniaß gwifchen Europa und Mfien von ber alteften Beit bis in bie Begenwart ju verfolgen. Aber nicht alle Abichnitte eutsprechen biefem Thema. Danche lefen fich, wie gefagt, wie Theile einer Erbbeichreibung. Es hat barum bie Bermuthung viel fur fich, bag Berobot, ebe ber nationale Gegenfat in ben Borbergrund feines Denfens trat, Stoff für ein geographifches Bert gesammelt batte. 216 er bann ben Blan fante, ben Rampf pon Drient und Occibent barauftellen. ba mar bas ein gewaltiger Fortichritt in hiftorifcher Auffaffung. Deun alle alteren Siftorifer batten bie Gingelbeiten nach außeren Bufammenhangen aneinandergereiht. Berodot mar ber Erfte, ber Die innere Berbindung ber Ereigniffe jum Ansbrud brachte. Da er bei biefem Unternehmen gar feine Borganger batte, fo mare es taum ju verfteben, wenn es fofort in allen Theilen gleich. maßig gelungen mare. Bo Abichnitte, bie nach einem anderen Blan entworfen maren, in ben neuen Rufammenbang eingegliebert murben, mar eine gemiffe Bewaltfamteit unvermeiblich. Much weiter noch mochte bie Luft am Sabulieren ben munteren Ergabler perleiten, auf Gingelheiten abzuichweifen, Die von feinem Thema weit ablagen. Erot folcher Sarten und Unebenheiten ift nicht nur die Aufgabe, die fich Berodot gestellt hat, fonbern auch die Runft, mit ber er ibr gerecht geworben ift, nicht genug au bemunbern. Ber Begebenheiten nach einer außerlichen Gintheilung ordnet, ber braucht nicht lange ju überlegen, wo er jebe Gingelbeit einzureiben bat. Dabei fommt es ibm aber nicht barauf an. Dinge auseinanderzureißen, die innerlich gusammenhangen. Berobot



gangern empfaugen haben. Bir wiffen, daß die alteren Sophiften es liebten, Situationen zu erfinden, bei denen sie Gespräckgwifchen Bertretern entgegengescheter politischer und moralischer Anschaumgen singiren sonnten!). Novellistische Ergählungen,
welche die Überlegenheit der hellenischen Kultur gegenüber der
veientalischen in anschaulichen Beispielen zeigten, werden in Athen
gewiß dankfare Jörer gefunden haben.

Der Gegensch swischen Orient und Hellas spricht sich jür Herndot vor allem in der politischen Berjassung aus. In Hellas herricht Freiheit, im Aliem Anechtschaft. Den übermossenden Aufichvoung Athens seit der Bertresbung der Ansonnen sieht Herndoals eine Folge der Ireine Berfassung der Ansonnen sieht Herndohatte. Durch dies einseitige Urtheil beweist er immerhin, wie flar er den Jusammenhang der Triegerischen Züchtigkeit eines Boltes mit seinem politischen Mitalden erfennt.

Beniger als die Unterschiede der Verfassung bendget Herbot wirthschaftlichen Verhältnisse. Auch diese Beichränkung seines Urtheiss hat ihre Urtade in der großartigen Auflössung, die ihr durchderingt Aus jeder Thatsache, die er erzählte, seuchtete ihm der Gedente entgegen, doh die filtlichen Ausche fürfer sind als die materiellen. Petataios hatte die Bedeutung der materiellen Joatroen überschäft. Wenn nach den alles Densen ummölgenden sersenische ihn die ihn beherrichten, Dervod des materielle Woment geringsächte, so wor des factschieften, Werden des materielles Woment geringsächte, so wor des freisigs eine Knishaung, von der aus die Erscheinungen des mirthschaftlichen Lebens sich verstehen ließen. Aber eine national-bönommische Theorie ist es doch auch, wenn Herbed ist der habet Bette Verleben tieben. Der oder sehrt, daß Rechtigtum nicht das höchste Gut und nicht der höchste Auch ist. und ware sein sicheste Erborie

<sup>3)</sup> Bechaft G. Merer (Jorfa, a. 6. 202) bie Unnahme fophtifilder einfalle auf Jerobet unschlagt abweit, if nicht erdet erfaltlich Jereingelien sind bie Rombinationen bon Mass (herm. 22, 500) und Edwark (Quaset. ion. 9. 10) maticific missister und nicht burchaus überzegenet) bes der überzehput biel: Reiseingen Bertode hon dem Delmanmenbang mit der gleichgritigen Beliefophischen Beregung nicht zu verziehen sind, tonn man ihnen nicht wool befreiten.

Co freudig Berobot auch in Diefem Begenfas bie Uberlegenbeit feines Bolfes erfannte, fo erffarte er boch nicht aus ibr allein ben Sieg ber Briechen. Dagu verehrte er ju anbachtig bie Dacht ber Gotter, bie fich in bem flaglichen Musgange bes großten friegerifchen Unternehmens offenbart batte. Der Reib ber Gotter fturat ben in's Berberben, ber fich au boch erhoben bat. Eine folche Unschauung, jo unvolltommen fie auch einem philosophifch geläuterten Denten ericheinen mag, batte ben unermeslichen Werth, bak ber Denich etmas Soberes fürchtete ale meufch liche Gemalten. Wenn Berobot beim Cturge weltlicher Dachte fich bie Gotter unmittelbar wirfiam bachte, fo erflarte er freilich aus übernatürlichen Gingriffen, mas fich aus natürlichen Urfachen herleiten ließ. Aber Die Furcht por bem Reibe ber Gotter bemabrte ibn und feine Reitgenoffen bavor, in ben frevelhaften Ubermuth zu verfallen, ben fie ben Berferfonigen pormarien. Rur weil Berodot im Siege ber Griechen bie Sand ber Botter empfand, tonnte er bei allem Stola auf bie Borguge bes eigenen Bolles gegen die Feinde gerecht bleiben. Er mußte, bag es Cache eines jeben Bolfes ift, Die Lebenswerthe und Die Tugenben su bestimmen, die ihm am bochften fteben. Wir feben bas befonbere beutlich aus einer merfwurdigen Erzählung und ber Betrachtung, fur Die fie Berobot verwerthet.

Einmal hatte Dereis gleichgeitig Griechen und Inder aus dem Stamme der Kalatier vor sich. Bei den Kalatier war es Eitte, die Zoden zu verzeichen, die iben Kalatier war es beitte, die Zoden zu verzeichen, die iben Griechen, sie zu verdrennen. Aum fragte Dareiss die Griechen, um welchen Preis ise sie hie hat die Auflicht Bereis die sie fich dagu verstehen. Bei welchen Beiten erhielt er die entrüssten würden. Bon beiden Seiten erhielt er die entrüssten Kinwort, wie mon eine solche Bertien erhielt er die entrüssten fannen. Daraus schließt gerodor, daß ein ziehe Bolf seine Siten sier die die Griechen das die eine Siten für die des Griechen, immer sien eigenen wählen mirde. Diese Gedante, der alles Geworden in seiner relativen Berechtigung annerkannt, sit im wesentlichen Berechtigung annerkannt, sit im wesentlichen Bereisel, der dere dereitselben derstelbe, der dere dereitselben dereitselben dereitselbe, der dere dereitselben dereits

jur Herrichaft gesommen ist und die Grundlage jeder historlichen Beltanschauung bildet. Rur von einer solchen Denkweise aus sonnte es hervodor gesingen, die widerstreitenden Nachrichten seiner Luellen mit jener ernsten Gerechtigkeit zu vergleichen und zu verarbeiten.

Deben biefem reichen Geifte, ber bas Leben und bie Bebanten einer gewaltigen Beit in fich und feinem Berfe fpiegelte. ericheinen bie gleichzeitigen Siftorifer, ben arbeitfamen und in feiner Beije icarifinnigen Sellanitos einbegriffen, nur ale bie Epigonen einer fleineren Bergangenheit. Berobot bat feine ioniichen Borganger und Reitgenoffen binter fich gelaffen, weil er fich in Athen ber Stromung hingab, Die ber nationale Freiheitetampf hervorgerufen hatte. Sein großerer Rachfolger Thutubibes mar ein geborener Athener, muche aber in einer Reit beran, in ber bie ionifche Aufflarung in Athen einbrang und bie Frommigfeit fowie bas Rationalgefühl ber Cieger von Salamis zu gerfegen begann. Die neue Bilbung ergriff gunachft bie bobere Befellichaftefchicht, ber Thutybibes burch Berfunft, Ergiehung und Bermogen angehorte. Bie andere pornehme Athener wird auch er ben Unterricht eines ionifchen Cophiften genoffen baben. Bebenfalls zeigt er fich bon einer Beltanichauung burchbrungen, Die mit einem Gingreifen ber Gotter nicht rechnet, fonbern alles Beicheben aus menichlichen Urfachen erflart. Diefer Denfart mußten bie munberfreudigen Ergablungen Berobot's als Spielerei ericheinen. Much fur Berobot's gemiffenhafte Burudhaltung bat Thutybibes feine Anerfennung. Denn er vermag nicht wie Berodot beim Staunen ju verharren. Er ruht nicht, bis er auch bas anscheinend Unbegreifliche verftanben bat. Infofern bat feine Denfart eine gewiffe Abulichfeit mit ber bes Befataios. wie er benn ja auch von ber ionischen Beltanschauung beeinfluft ift. Befataios hielt fich fur fo flug, bag er fich uber nichts munberte und alles Beideben in ein burres Schema bon Bahricheinlichfeit gwangte. Berobot hatte gelernt, fich über bas Mußerorbentliche zu vermundern, tam aber über bie Bermunderung nicht bingus. Thufpbides ging bon ber Bermunberung aus und enbete mit bem Berfteben.

Aber Thufpbibes blieb bei biefer neggtiven Erfenntnis nicht fteben. Er fand einen Weg ju ermitteln, welche Ruftanbe in ber Bergangenheit geherricht haben mochten. Die Grundfage, nach benen er babei verfuhr, find im meientlichen biefelben, nach benen jebe vergleichenbe biftorifche Forfchung und jebe vergleichende Raturforichung noch beute verfahrt. Thufubibes fpricht in feiner Ginleitung bie beiben Gebanfen aus, baß bie in ber Rultur fortgeschrittenen griechischen Stamme por Reiten abnliche Gitten gehabt batten wie fpater noch bie gurud. gebliebenen, und bag bie urfprunglichen Gitten ber Bellenen benen ber Barbaren abnlich gemejen maren. Berobot batte por allem ben Begenfat zwifden Bellenen und Barbaren empfunden. Thutybides erfannte, bag biefer Unterschied fliegend mar. Er mußte auch im Fremben bas Bermanbte gu erfennen und gelangte gu ber Einficht, bag Gegenfage, Die ber Bolfemeinung ewig und unveranderlich ichienen, bas Refultat einer biftorifchen Entwidlung waren.

Mit Suffe der jo erighoffenen Methode hatte sich sicher über Susiande der Bergangenheit noch wesenlich mehr ermitteln lassen, als Thuthdibes in den wenigen ber greichischen Utzeit gewidmeten Rapiteln entwidelt. Über die Ereignisse ber Bergangenbeit ließ sich durch vergleichende Forichung uichts schielten. Wos sich do darum handelt, wos für Begebenheiten den mythischen Erzählungen zu Grunde liegen, ist Thuthdibes über den Matio-

nalismus eines Sefataios faum binausgefommen. Und er fonnte nicht barüber bingustommen; benn die Frage, wie ein Irrthum entstanden fei, hat auch er nicht aufgeworfen. Bie wichtig es ift, jeden Gehler ber Uberlieferung auf feinen Uriprung gurud. auführen, haben die Griechen überhaupt nicht erfannt, und barum blieb ihnen bas Berftandnis fur bas Bejen von Dhthus und Sage verichloffen. Bo es galt, aus einer mythischen Tradition einen mabricheinlichen Rern berauszuschalen, blieben fie ftete auf ein unficheres Muthmagen nach inneren Grunden angewiesen. Diefe unleugbare Ginfeitigfeit fommt fur ben Stoff, ber ben hauptfächlichen Gegenstand bes thufnbibeischen Werfes bilbet, nicht in Betracht. Denn Thufpbibes ergablt Erlebtes. Er felbit hebt hervor, daß er icon ju Beginn bes peloponnefijchen Rrieges alt genug gemejen ift, um ben Begebenheiten mit Berftanbnis ju folgen, und bag er nach feiner Berbamung aus Athen Belegenheit gehabt bat, mit Bertretern beiber Barteien zu verfehren, pon benen er über alle Beichebniffe guberlaffige Runde erhielt. Er ermabnt babei nicht ausbrudlich, mas fich fur ibn und feine Beitgenoffen von felbit verftand, bag ibm feine gefellichaftliche Stellung Rutritt bei Mannern verichaffte, Die an ben Greigniffen ale Mithandelnde betheiligt maren. Diefer Berfehr mit Leuten. bie binter bie Rouliffen blidten, hatte nicht nur ben Berth, bag Thufpbibes fich bei ihnen uber ben außeren Berlauf ber Dinge am beiten unterrichten tonnte, fonbern auch ben weiteren, bak er auf biefe Beife manches über bie verborgenen Triebfebern erfuhr.

Er stand ben triegerischen und politischen Ereignissen nicht Buchgelehter, sondern als Wann von practischer Eriahrung gegenüber. Wie weit er sich als Bolinfer versicht bat, ist nicht bekannt. Durch seine Betwondtischel mit der Samilie Kimons botte er jedenfalls Berbindungen, die es ihm troß ber bemortatischen Beriassung Athens erleichtetten, ichou als junger Wann zu Anzische beim Bolfe zu gelangen. Bon seiner militärlichen Thänigkeit ergählt er uns selbst. In die der er freilich fein Gläd gehabt. Es scheint sogar, duß das Bolf nicht ann int Unrecht ibm für fein strategische Wispeschied vernwortlich

gemacht hat. Freilich mar bie Berbannung eine barte Strafe für ben Mangel an Entichluffabigfeit, burch ben Thufpbibes ben Berluft von Umphipolis verichulbet ju haben icheint. Aber fo fcmeralich ihm biefe Dieberlage und bie fich barque ergebenben Folgen auch maren, fein Bert hat baburch ungeheuer gewonnen. Richt nur feine technische Sachkenntnis, fonbern auch fein Berftanbnis fur bie Binchologie bes Rrieges baben aus feiner praftifch erfolglofen Thatigfeit reichen Ertrag gezogen. Goethe fpricht es einmal gegen Edermann que, er babe von feinen lang. iabrigen malerifchen Berfuchen, in benen er nachtraglich felbit eine faliche Tenbeng erfennt, boch ben Gewinn gehabt, bag er bas Befen einer Runft, ju beren Ausubung er nicht veranlagt war, verfteben fernte. Ebenjo icheint Thuthbibes aus feiner traurigen Erfahrung bei Ambhipolis gelernt zu baben, morin bas Befen bes ftrategifchen Genies liegt. Ihn felbft machte eben bas, wodurch er als Siftoriter groß ift, ju praftifcher Thatigfeit ungeeignet. Ale Siftorifer trachtet er por allem nach Berechtigfeit. Ber gerecht und besonnen urtheilen will, muß in jeber Cache alle Momente in Betracht gieben und ihr Bewicht forgfaltig abmeffen, barf fich nie bem erften Ginbrude bingeben. Wer im praftifchen Leben fteht, bat feine Beit, fich fein Urtheil auf fo umftanbliche Beife zu bilben. Es tommt fur ibn oft weniger barauf an, einen richtigen als überhaupt einen Entschluß ju faffen. Und ichnell entichließen tann fich nur, wer bie Gicherbeit eines momentanen Gindrudes überichatt und fich gegen alle Ermagungen verschließt, Die ibn in ber Reitigfeit feines Billens beirren fonnten. Dieje Gigenart bes Mannes ber That, Die ibm felbit abging, mußte Thutybibes an anderen ju murbigen. Benn er an Themistolles ruhmt, er babe nichts burch Unterricht gelernt. aber tropbem in jedem Falle inftinttiv bas Richtige getroffen, fo flingt bas fast wie ein ichmergliches Befenntnis, bag er felbit trot feiner reichlich erworbenen Renntniffe und trot feines icharfen Urtheile boch im enticheibenben Augenblid ben rechten Entichluß nicht zu faffen vermochte.

Much an anderen Stellen verrath Thutybibes, wie icharf er bie Gabe, mitten in einer verwidelten Situation ben Ropf oben

Bie portrefflich Thufpbibes bie Griegegeichichte behanbelt, mirb von fachfundiger Ceite gebubrend gemurbigt. Beniger anerfannt ift, mas er fur bas Berftanbnis ber politifchen und fogialen Entwidlung bietet. Allerbings nehmen ja bie biervon hanbelnben Abichnitte wenig Ranm ein; aber mas ihnen an Umfang abgeht, erfegen fie burch Behalt. Scharfer ale bie meiften neueren Siftorifer bat Thufpbibes erfannt, daß nicht amifchen Athen und Sparta, fondern nur gwifchen Athen und ben borijchen Seeftaaten ein unverfohnlicher Begenfat beftanb, ber auf bem Biberftreit der Sandeleintereffen beruhte. Huch in ber Schatung ber beiberfeitigen Biberftanbefraft berudfichtiat Thufpbibes bie materiellen Faftoren neben, ja faft bor ben militarifchen. Die Musfichten ber Athener ericheinen ihm gunachit ale beffer, erftene, weil fie uber einen Ctaatofchat verfugen, gmeitens, weil bie peloponnefifchen Mannichaften gur Erntegeit itete burch Relbarbeit in Die Beimat gerufen merben, mabrenb es ben Athenern Die Sflavenwirthichaft möglich macht, ju allen Jahredzeiten unter ben Baffen zu bleiben. Innerhalb ber athenifchen Burgerichaft tritt ber Gegenfan amifchen Stadt und Land, amifchen Seeighrt und Aderbau in belle Beleuchtung.

Weniger flar als die wirthschaftlichen Zustände treten in der thatholdelichen Darstellung die Institutionen der Beriossung nu Tage. Nur die Grundpläge des artischen und hopetansichen Staatswesens werden bei Gelegendeit gezeichnet. Wir sernen daß der Schwerpunkt des politischen Lebens Doparta im Sphorat liegt. Als ein großer Borzug der olgarchischen Staaten wird erfennbar, bag bie Regierungen biplomatifche Berhandlungen im geheimen führen fonnen. Daburch werben bie Athener oftere überraicht, mahrend bie Reinde Athene über alle von Athen aus unternommenen Aftionen ftete gubor unterrichtet finb. Demgegenüber haben bie Athener ben Bortheil, baß ihr Bund ftraffer organifiert ift. Die in großen Bugen gezeichnete Umwandlung ber Bunbesgenoffenichaft in Unterthanigfeit ericheint fo ale eine politifche Rothwenbigfeit. 218 charafteriftifch fur Die innere Berfaffung Athene tritt nur bas Gine hervor, bag bie wechfelnben Einfluffen unterliegende Bolfemaffe ben Bang ber Bolitif bis in's Gingelne beftimmt. Auf welche Inftitutionen aber fich bie Gewalt bes Bolfes grundet, burch welche Organe bie Athener bie Berrichaft über die Bunbesgenoffen ausuben, bavon erfahren wir ebenfo wenig wie im allgemeinen vom Berlauf ber Barteifampfe. Auf gablreiche Fragen ber inneren Gefchichte, Die fich bem mobernen Lefer theile aus Thufnbibes felbft theile aus Mufpielungen bei Ariftophanes aufbrangen, gibt ber Siftorifer feine Antmort.

Mus folden Luden bat man Thufpbibes einen ichmeren Bormurf gemacht. Dan hat ihn ale einen beschränften Ropf bingeftellt, ber nur fur Rriegsgeichichte Ginn, fur bie Bichtigfeit von Berfaffung und Berwaltung, fur ben Bufammenhang ber inneren Beschichte mit ber außeren fein Berftanbnie gehabt habe. Wenn wir uns aber flar machen, unter welchen Ginbruden Thufnbibes au feiner Ginfeitigfeit gefommen ift, fo werben wir fie anbere auffaffen und ale eine nothwendige Rebrieite feiner Große verftehen. Thutybibes hatte es erfahren, bag biejelbe Berjaffung unter Leitung eines Berifles fehr anders wirfte ale unter ber eines Aleon ober Alfibiabes. An ben politischen Inftitutionen Athens mar bon 435 bis 411 faum etwas geanbert worben; und boch - wie hatte fich ber Charafter bes athenischen Staates und Bolfes umgewandelt! Rein Bunber, bag Thufpbides biefer Berfaffung und überhaupt bem Buchftaben ber Berfaffung feine große Bichtigfeit beilegte. In biefer Geringschatung wird ibn ber übertriebene Stolg ber Athener auf ihre Demofratie und ber Gifer, mit bem fonftitutionelle Fragen allgemein erörtert murben,

nur bestätft haben. Er urtheitte also gerade umgekeht wie herrodot. Dieser hatte im erhebenden Gesähl bes Sieges über die Berier den Werth freier Bersassungen überschäft; Thuthidies kam unter dem Eindruck entgegengesehter Ersahrungen dagu, die Bedeutung des jornellen Staatsrechtes und politischer Parteikämpse zu unterschäpen.

Darum ift es unmöglich, Thufnbibes irgend einer politischen Richtung gugumeifen ober beren Doftrin ale bestimmend fur feine Beurtheilung pon Berfonen und Berbaltniffen nachzumeifen. Begen feiner bitteren und herabfegenden Borte über Rleon 1} hat man ihm wohl Teindichaft gegen bie Demofratie und oligarchifche Engherzigfeit vorgeworfen. Aber mag man fein Urtheil über Rleon theilen ober nicht, fo wird man boch jugeben muffen, baß beffen friegerifcher Fangtiomus einem befonnenen Batrioten recht wohl ale verhangnievoll ericheinen fonnte Roch verfehrter ift es, wenn man bei Thufpbibes eine parteifiche Borliebe fur Rleon's Begner Rifias bat finden wollen, weil Thutybibes nach bem fur Rifias ichimpflichen Musgang bes ficilifden Unternehmens faat, er habe unter allen Beitgenoffen megen feines forretten Lebensmandels bies Schidfal am wenigften verdient. Diefes Urtheil murbe ber Musbrud ber beidranfteiten Philiftrofitat fein. wenn es aufrichtig gemeint mare. Aber mer mochte Thufnbibes gutrauen, bag er einen Gelbherrn, ber burch feine Bedenflichfeit und Angitlichfeit fich und fein Baterland in's Berberben gefturgt hat, beshalb bebauert, weil er in feinem Brivatleben ein Biebermann ift. Die Borte find nur gu verfteben, wenn man fie ironifch aufjagt 2). Ernfthaft augert fich in biefem Ginne Nilias



<sup>9)</sup> Son Botten bes Thuthbibes über Aleon zu reben, ift insofettungenut, als Thuthbibes, wie Brund im erftem Michailt eines Bucket über bas literarische Porträt bei den Griechen unwöhrteglich nachgewiefen dat, niemals ein Utriebt über eine Bersoulchteit mie rigenen Ammen derst. Da jedoch die ihnafdbelischen Charletteiten trop seiner absightlichen Jurufchaltung deutlich genug herbortreten, so ist es wohl eine erfaulte erfeitet, wo Migerungen des Jistoficites über Alleha, Kleon u. In. pu treben.

<sup>\*)</sup> Auch Bruns a. a. D. 18 fieht in ihnen nicht einen Ausbrud beffen, was Thufnbibes bentt. Er fagt fie als Biebergabe einer über Rifias

felbst in einer von Thuthybied wiedergegebenen Rede. Da sagt er Angesichts der von ihm verschulderen verzweiselten Lage, er hosse doch noch auf einen glädtlichen Ausgang, weil er alle Pflichten gegen Götter und Wenichen steck gewissendier ersüllt hobe. Eben den Siandpunkt also, den man ihm zutraut, hat Thuthybides verspotten wollen. Auch sonst behandelt er ja gerade Pkisad mit Fronie.

Raber ale ihm ftanb Thufpbibes ben Dligarchen aus ber zweiten Galfte bes peloponnefifchen Rrieges. Rifias mar beichrauft und gagbaft, Diefe aufgeflart und fuhn. Bie fie batte Thufnbibes bie and Jonien eingebrungene moberne Bilbung in fich aufgenommen. Bie feine Stanbes- und Alteregenoffen ftanb er bem popularen Gotterglauben und ber popularen Dloral perneinend gegenüber. Den überlieferten Borftellungen von ber Birffamfeit ber Gotter tritt er mehrfach entgegen. Die icharifte Reggtion außert er allerbinge nicht im eigenen Ramen, fonbern verflicht fie in eine Rebe; Die athenischen Befandten erflaren ben auf Drafel und Borgeichen trauenden Deliern, bas feien Dinge, zu benen bie Leute erft ibre Buflucht nehmen, wenn fie nach vernünftiger Berechnung feine Soffnung mehr haben. Dochte Thufnbibes biefe Hufterung billigen ober nicht, jebenfalls mar ibm bie gerfenenbe Aufflarung bis in ihre letten Ronfequengen befannt. Er war fich auch barüber flar, baß gufammen mit bem Bolteglauben auch die herfommlichen Moralbegriffe in fich gufammenfielen. Gin feiner Renner bat barauf aufmertfam gemacht, baß er Berufungen auf Rechtsgrunde ftete nur fubalternen Beiftern in ben Mund legt, mabrend bie burch Bilbung und Berftand ausgezeichneten Danner politische Fragen rein nach bem Rugen beurtheilen.

Aber eben bie moralischen Ronfequengen ber mobernen Weltanschauung mußten Thutybides stugig machen. Denn ba die Auftlarer an die Stelle der gerfiorten Bolfemoral nur ben fraffen

verbreiteten Anficht auf. Indesien sogt der historiter hier nicht, daß er eine strende Meinung referirt. Benn das aber selbst feine Besicht mar, jo tann ihm boch unmöglich die unsreiwillige Ironie entgangen sein, die in diesen Urtheil bei diesem Malok gelegen haben würde.

Egoismus festen, fo mar bie Birfung ibrer Lebren bie Auflojung aller gesellichaftlichen Banbe. Bie nothig es aber bie Denichen für ihr Rufammenleben brauchen, baß ihnen etwas beilig ift, bas hatte Thutybibes wieberholt beobachten tonnen. Bur Beit ber Beft erichien es ihm ale ein Beichen außerfter Berwilberung, bag man alle gottlichen und menfchlichen Befete, barunter bie religios porgeichriebene Totenbeftattung, vernachlaffigte. In ben ichmargeiten Farben ichilbert er bie bempraliffrenben Birfungen. Die Die Burgerfriege auf Rertpra batten: Die Treue amifchen ben Benoffen berfelben Bartei berubte nicht auf Gotteefurcht, fonbern auf Bemeinschaft im Berbrechen; wer bor irgend einer Chandthat gurudichredte, fürchtete ale bumm gu gelten, mabrend ber Gipfel ber Ruchlofiafeit zugleich ale bochfte Aufgeflartheit erichien; barum mar Frommigfeit bei beiben Barteien gerftort, und nur nach bem Erfolge richtete fich bas Unfeben, in bem man ftanb.

Wer bie auflofenden Rrafte ber modernen Bilbung fo abfcredend ju fchildern weiß, tann nicht einfach ale Befinnungegenoffe ber athenischen Dliggrichen betrachtet merben. Bie weit fich etwa Thutybibes perfonlich ben Glauben an eine gottliche Beltregierung gewahrt hat, wie er es etwa verjucht bat, bas Balten ber Gotter und Die Berrichaft ber Raturgefete in Ginflang ju bringen, barüber laffen fich nur recht unfichere Bermuthungen quiftellen. Aber gefett auch. Thufpbibes hatte bie theoretischen Unfichten ber negativen Cophiftif rudhaltlos angenommen, jo tonnte ibm boch barüber fein 3meifel fein: Der übermundene Bahn hatte geschaffen; Die fiegreiche Bahrheit tounte nur gerftoren. Die philojophifch geichulten Dligarchen iaben in ben Ungebilbeten eine Daffe, bagu beftimmt, von ben Aufgeflarten ausgebeutet zu werben. Thufpbibes mußte fie als einen nothwendigen Theil bes Gemeinwefens ju ichagen. Er ging ben Dingen nicht minder ernfthaft auf ben Grund als feine Stanbesgenoffen, aber er fab, bag ber gange Staat aus ben Rugen ging, wenn folde Denfweise gur Berrichaft fam.

Und joviel Thutybibes auch au bem athenischen Bolt und seinen Fuhrern auszusehen hat, so ift er boch mit jeder Fafer

feines Befens ein athenifcher Batriot. Allerdings hindert ibn fein Batriotismus nicht, bie Borguge und bas relative Recht ber Spartaner anguerfennen. Aber wie febr er mit bem Bergen auf athenischer Geite fteht, zeigen bie Stellen, mo er feiner Baterlandeliebe Borte leift. Allerbinge fann er bas bei bem ftreng fachlichen Charafter feiner Ergablung nicht im eigenen Namen thun; aber ben trotigen Borten, mit benen fich bie athenischen Gefandten in Sparta gegenüber ben Rorinthern rechtfertigen, bort man es an, wie ber Berfaffer binter ihnen ftebt. Den Stola auf Die Berrlichfeit bes perifleischen Athens fonnten feinerlei Deflamationen fo wirtfam aussprechen wie bie Leichenrebe im zweiten Buche; ba biefe fur ben Bufammenhang unmejentlich ift, jo murbe fie Thutpbibes nicht in folder Husbehnung mittheilen, wenn fie nicht feine Bebanten ausbrudte. Der patriotifche Schmerg über ben Riebergang feiner Baterftabt außert fich, mo von Berifles' Tobe bie Rebe ift. Der Refrolog biejes Mannes, ber nach feiner Anficht Athen auf feiner Sobe hatte halten tonnen, zeigt beutlich, wie tief es ihn befummerte, baf fein Bolt von biefer Sohe gefunten mar. Richt Berifles, fonbern bie Spartaner macht er mehrfach fur ben verberblichen Rrieg verantwortlich.

Benn Thuthibies an bem Boll und Mehe feiner Bateriabt einen feibenschaftlichen Antheil nahm, jo fest ihn bas als hiltviellen nicht herad. Denn ba es für hiltvische Größen keinen objektiven Washlad sibt, jo kann nur ber heftigere ober ichwächer Antheil, den ber hiltvisler an sienen Eloffe nimmt, bem Leter einen Begriff von ber größeren ober geringeren Bebeutung bes Gegenlandes geben. Es fragt fich nur, ob Thuthibies bas Boll feiner Baterfald mit engem ober weitem Mich Geurtheilt hat.

Sein positives Boeal führt er ums in der peristeischen Leichenrede vor. Für diese ist characteristisch, das auf die Form der Berfalfung weniger Gewiedig estegt wird als auf den Ferrigenden Geist. Der Borgug der Demotratie wird nur darin gesehen, daß jede vorhandene Krait, ungehindert durch äugere Umstände, sich zum Wohle des Gangen gettend machen sann. Und die Freiheit wird so verstanden, daß man mehr an die Freiheit des Individuums als an bie der Masse berten muß. Denn es wird gerühmt, daß niemand zu besürchten braucht, wegen seiner wirdsten Eedenssssipung von einem anderen mit scheen Augen angeschen zu werben. Als Urjache bieser Bereinigung von Gemeinsinn und Ungebundensseit erscheint dem Redoner eine Schulung des Eristes, die Segensühe zu verschienen weiß: die Althaus des Eristes, die Gegensühe zu verschienen weiß: die Althaus des Eristes, die Gegensühe zu verschienen weiß: die Althaus des Eristes die Sekalbeit die Weisheit ohne Weisheit wird der Verlieden des Eristes von kein auf nur sirr den Artieg erzogen werden, haben die Althaus zu jeder ihnen zusigsgenden Beschältigung und stehen, wo es noth thut, bod ihren Wann.

Un biefem Dagitabe gemeffen, mußten bie fpateren Bolitifer burchweg flein ericheinen. Aber ba Thufubibes mit feinem 3begl fich nicht an Gingelheiten ober Außerlichfeiten flammerte, fondern nur auf ben Beift fab, ber ein Bolf burchbrang ober eine Regierung leitete, jo mar es ibm moglich, auch bas Gute, mo er es fand, ohne Rudficht auf Barteiftellung anzuerfennen. Ebenfo wie das Treiben der athenischen Demagogen tabelt er oligarchische Musichreitungen. Go fieht er in ben Difgriffen ber von ben Spartanern fur Die Rolonie Beratlea eingesetten oligarchifden Regierung ben Grund, marum biefe Rolonie wider Erwarten nicht emporfam. Er verurtheilt eine ichmachliche Reutralität; aber ebenio entichieben verbammt er bie erbitterte und ifruvellofe Art, in ber an verschiedenen Orten von beiben Geiten bie Barteifampfe geführt murben. Im Ginne bes Siftorifere icheint es gefprochen, wenn Brafibas bemofratifche und oligarchiiche Barteiherrichaft in gleicher Beije verurtheilt.

Wie er jede Regierung tadelt, die die allgemeinen Interessentigen breichen Sonderinteressen opsert, so lobt er ein moßvollek Regiment. Er lobt in Equatus einen Artischaten vie Sermotratos; er lobt in Athen die gemäßigte Demotratie der Jänstausend. Richt der Koder igend einer Partel, sondern ein selschädigse, an Bertille gereiste Rachdenten lieserte ihm den Raßtad sir politische Größen. Das Rohmaterial der That lachen verarbeitet er mit einem phisosophisch geschülker Bertlands er Erbet in einer Zeit, in der die his die geschieden Restlands.

begonnen hatte, sich von der Natur ab und dem menschlichen Zuguwenden. Ansänge einer solchen Restjezion hoben wir schon die Hernder geltente hatte, wuchs Texthylder ist est als fertiger Wann kennen gelennt hatte, wuchs Texthylder ist eines Heiter Ummylher beran. Doch war es in grwisser historie Kuld, daß die Restjezion sich noch an des Grode der Schriftlich ungen sielt. Denn als mit Softates eine analystische Phydrologie begann, war das just ein gewaltiger Fortschriftlich er gludde begann, war das zwar ein gewaltiger Fortschriftlich er Russlein ist der zunächst war dam ist der kunklich von dam ist die eine Franzeiten der zu der zu der gewaltiger ein der kannlich von der kannlich von der der der die eine Keichen der der der der Geschäftlichen der einstehen gerna an der Seitle, an der ein Hilberter am lechgieften dag sommen fonnte, den schen der der Kenschen und verstehen.

Allerdings nur ben Meniden, nicht bie Meniden. Sich in individuelle Unterfchiede gu vertiefen, lag biefer Beit fern. Thufpbibes mar ber Schuler ber Cophiften, Die in bem Billen gur Macht bas einzige Motiv menichlicher Sandlungen faben. Bie fie fonnte er mohl einen ftarten und ichmachen, einen weitblidenden und furglichtigen Cgoismus, aber nicht verschiebenartige Biele bes Egoismus. Darum fommt bei ihm bie Individualitat nur ba gur Geltung, mo entweder ber Egoismus bes Einzelnen gum Boble bes Gemeinwejens in Gegenfat tritt ober bie vernünftige Berechnung burch irgend einen pinchifchen Defeft gehemmt ericheint. Dag nur in Diejem Bufammenhang, Thulndibes auf die Charafteriftif von Individuen eingeht, bat Brund in feinem ichonen Buche nachgewiesen. Doch ift es mobl richtiger, in ber thufpbibeifchen Ginfeitigfeit nicht eine absichtliche Gelbitbeichranfung, jonbern ben Musbrud einer einfeitigen Denichenbeurtheilung ju feben. Dan fann nicht verfennen, bag Thutvbibes bamit binter Die liebevolle Beachtung bes Individuellen bei Berobot einen Schritt gurudtrat. Aber wenn man bon bem farbigen Abglang, ben Berodot allein in's Muge faßte, gum Befen vordringen wollte, jo mar bas nicht ohne eine Einbuge möglich. Bas fich von feinen Grundanschauungen aus verfteben ließ, bat Thuthybies so idarf erligt und so treffend ausgebrück, daß feine pinchologischen Beobachtungen nie veralten können. Er felbt ift sich der enigen Geltung seiner Wenschenkentniss betweißt und legt deshalb seiner Geschäcksteller und verneilter sie eine Kreiffen ist einsteller Ernie Minisch in Kleinlicher Bedie ein Eckeneister sie eingelen Fälle sein. Were er weiß, daß bei wenschliche Natur sich in wielem gleichbeith; und daß danum immer ähnliche Berwicklungen wiedertesten werben. Er weiß seiner, daß ma die menschliche Vatur sind Watur im Spiegel einer entlegenen Bergangemfeit, der man ohie menschieden geschieden verben. Er weiß seiner ertennen sonn als im Terben der Gegenwart. Wenn er troß biese stolgen Secklifgestisch auf allgemeinen Beisall verzächtete, so deweißer er bannt nur diesele Menschafensennis, die sich auch bei Gesethe ausbipricht; auch er ertfläter, seine Werfe lönnten nie populär werben, und sei sei verzeichte Wilde, ist vopulär machen zu wollen. und

Dit beruft fich Thufnbibes auf bie menichliche Matur. fiebt, baf bieielbe Inlage fich unter verschiebenen Berbaltniffen andere außert. Dieselben roben Triebe, Die im Frieden burch bas Behagen bes alltäglichen Lebens und bas Intereffe ber Rube im Baume gehalten werden, brechen im Rriege ungehindert berpor. Bielleicht feine Gigenichaft ift fo allgemein menichlich mie Die Gitelfeit. Diefe verfolgt Thufybibes in ihren Bariationen. Co beift es in ber periffeifchen Leichenrebe, baf man es fich fo lange gern gefallen lagt, einen anderen loben gu horen, als man es fich gutraut, unter Umftanben bas felbit gu leiften, mas gerubmt wird, bag man fich bagegen verlett fühlt, wenn man Borjuge preifen bort, die man an fich felbit bermißt. Bu bicfer Beobachtung ftimmt es, wenn ju allen Reiten Mittelmagigfeiten mehr beliebt gemefen find ale Danner erften Ranges. Babrenb Thufpbibes als benfenber Beobachter bas Topifche auffucht, bringt er ale Runftler auch bas Individuelle gur Geltung. Bielleicht am beutlichften tritt bas in feinen Reben berbor. Daß biefe nicht nachichriften ober Musguge ber wirflich gehaltenen Reben find, ift befannt. Dan bat fie beshalb mobl fo aufgefaßt, als batte fie Thufpbides pollia frei erfunden, um allaemeine Reflerionen vorzubringen, Die er aus funftlerifchen Rudfichten nicht

in bie Ergablung hatte verflechten mogen. Zweifellos enthalten bie Reben manches, mas gu flug ift, ale bag es bie mirflichen Rebner hatten fagen fonnen. Aber baneben ift mehrfach eine individuelle Farbung fenntlich. Der wortfarge, aber ichlagfertige Lafonier Sthenelaibas, ber maffive, an bie groben Inftinfte ber Maffe appellirende Kleon, ber feingebilbete und etwas fophiftiich fpigfindige Diobotos reben Beber eine eigene Sprache. Berabe ba Thufybibes über bie wirflich gehaltenen Reben nur mangelhaft unterrichtet mar, beweift biefer individuelle Con, baf er es veritanb, im Sinne von Anberen gu benfen und gu fprechen. Er felbft verfichert, er habe bie eingelegten Reben jo ausgearbeitet, wie fie feiner Meinung nach am beften hatten gehalten werben fonnen, und babei bie Grundgebanten ber wirflich gehaltenen Reden berudfichtigt. Die Rotigen, Die ihm vorlagen, maren gum Theil ameifellos recht burftig; wenn er aus ihnen Rompositionen formte, Die fo trefflich gu Menichen und Berhaltniffen paften, fo beweift bas eine Runft ber Charafterzeichnung, Die zweifellos von ben Tragifern beeinfluft mar.

Bie Thuftbibes bie einzelnen Reben ale Runftler geftaltet. jo find ibm auch die Reden bas wichtigfte Runftmittel im Aufbau bes Gangen. Aber burch ben Gebrauch biefes Runftmittels perliert fein Berf feinesmege feinen ftreng miffenschaftlichen Charafter. Bielmehr iprechen fich gerabe in ben Reben und ber Urt ihrer Bermenbung Anschauungen ans, in benen fich Thufpbibes mit ber neueften Biffenichaft berührt. Bir baben ichon bemerft, baß er bie fogiale Seite ber Entwidlung feinesmege unbeachtet lagt. Freilich find bie ihr gewidmeten Abichnitte an Umfang nur gering im Bergleich gu benen, Die militarische und biplomatifche Borgange ergablen. Es ift jeboch feinesmege gejagt, Daft ber Siftorifer Die Thatfachen, Die in feinem Werfe ben breiteften Raum einnehmen, auch fur bie wichtigften balt. Wie ber Maler aus einer Maffe von Figuren burch Beleuchtung ober Gruppirung Die Sauptfiguren beraushebt, fo fann auch ber Siftorifer burch Unordnung bes Stoffes und Ion ber Darftellung auf bie Ericheinungen hinmeifen, Die ihm mefentlich find. Musjührlich ergablt Thulibibes nur Staate- und Rriegegeschichte; aber

er hat durch Beleuchtung und Gruppirung der Phalischen dafür gessogt, daß wir hinter den äußeren Beränderungen der Staaten, die der groben Wahrnelmung allein zugänglich sind, die Umwäszungen ersennen, die sich im Innern des Bolistörpers und der Bolissiele vollsagen.

Thutybibes gliebert bie Rriegegeschichte in Abschnitte, Die einerseite icharf gegeneinander begrengt find, andrerfeite fur ben inneren Bufammenhang ber Ereigniffe Bebeutung haben. Geine Borganger hatten entweder von jeder eraften zeitlichen Anordnung abgejeben ober ben Stoff nach Ralenberjahren gegliebert, woburch oft Busammengehöriges getrennt, Disparates verbunden wurde. Thufpbides theilt nach Commern und Wintern ein. Er begrengt babei die Jahreszeiten nicht nach einem aftronomischen ober burgerlichen Datum, fonbern nach ber thatfachlichen Dauer bes fommerlichen und minterlichen Bettere. Co hatten freilich bie Reitabichnitte in verichiedenen Jahren einen verichiedenen Umfang; ba jeboch ber Binter fur Die Rriegführung gmar feine völlige Unterbrechung, aber boch eine merfliche Rubepaufe brachte, fo umichloß jeder Commerabichnitt eine in fich verbundene, nach beiben Seiten icharf begrengte Gruppe militarifder Unternehmungen. Co pragte fich ber außere Berlauf bes Rrieges bem Lefer ohne Dube beutlich ein. Damit war die Geschichte ber biplomatischen Berhandlungen von felbit verbunden. Denn jeder Butritt eines neuen oder Abfall eines bisberigen Bunbesgenoffen batte eine biplomatifche Borgeichichte, jeber Umichwung in ber militarifchen Lage jog Friedensverhandlungen nach fich. Die bei folden Unlaffen eingeflochtenen Reben enthalten neben ber Erörterung bes afuten Ralles eine Charafteriftif ber materiellen Rrafte, ber wirthichaftlichen Intereffen, ber politifchen und gefellschaftlichen Buftanbe auf beiben Seiten. Der Raum, ber folchen Charfteriftifen angewiesen wird, ift fnapp bemeffen im Bergleich gu ber Musführlichfeit, mit ber felbit unbedeutende militarifche Gingelheiten bargeftellt werben. Aber jene furgen Abichnitte erhalten Gewicht burch die Stellen, an benen fie angebracht, und burch bie Form, in ber fie geboten merben. Gie merben borgugemeife an Begebenheiten angefnupit, die Wendepunfte fur langere ober furgere

27

Berioden bes Rrieges bezeichnen. Schon baburch gieben fie bie Mufmertfamfeit in besonderem Dake auf fich. Dann aber gibt fie ber Siftorifer nicht im eigenen Ramen, fonbern legt fie ben Bertretern ber Barteien in ben Mund. Daburch begegnet er ber Schwierigfeit, Die bem Siftorifer, ber bleibenbe Ruftanbe ichilbert. ebenfo im Bege fteht wie bem beschreibenben Dichter. Bie biefer muß auch ber Siftorifer bas Rebeneinander in ein Racheinander verwandeln, muß Bewegung in bas Rubende bringen. Auf welche Beife ber Dichter biefer Aufgabe gerecht werben fann, bat Leffing bargelegt. Thutubibes hat fie fo geloft, bak er eine Reibe bleibenber Ericheinungen im Sinblid auf ein werbenbes Ereignis betrachtet. Diefe Begiebung fonnte nicht wirfiamer gum Musbrud fommen, als wenn die handelnd betheiligten Berfonen fie in ihren Gebanten und Reben berfiellten. Es bleibt bem Lefer überlaffen, ben felbitverftanblichen Schluft ju gieben, baf bie bei biefer Belegenheit erörterten Thatfachen auch fonft mirffam maren, baft fie bie ftillichweigende Borausfetung bes in feinem auferen Berlauf ergablten Beidebene find.

Thuthdides hätte beträchtlich mehr solcher Charafteristiten mittheifen fonnen, wenn er alle die Jasammenkanste des athensichen 
Westes, in denen Bechäusig über mitsteische Speratone gesats 
wurden, von Ansang bis zu Ende hätte beschreiben wollen. Aber 
er begnägt sich, einige wenige Boltsveriammlungen zu schieden, 
in denen die leienden Persolnssichteiten, die politischen materiellen, 
gesellschaftlichen und ethischen Gegenläge deutlich hervortreten. 
Bermuthlich war er der Ansäch, daß er bei der Darstellung 
weiterer Versammlungen nichts den Bedeutung hätte sagen können, 
was nicht anderwärts ausreichend gesat war.

Wie an manchen Stellen ausstüpktiche Reben schlen, vo man it jundächt erwarten sollte, is begegnen sie an anderen, wo kein unmittelbarer Anlaß dazu gegeben icheint. Aber auch an biesen Stellen sit unischwer zu erkennen, warum der Historiker das, was er zu sagen gatte, gerade hier und gerade so geschaft hat. Am Schlusse des ersten Kriegsjahres halt Keristes den Geschlenen eine Leicherrede. Diese Rieds sich bette Krege war und darch den Kriegs war und darch den Kriegs war und darch den Kriegs war und darch den Krieg war ein ausschler Die Be-



trachtungen, Die fie enthalt, murbe ein moberner Darfteller breiter ausführen, mit vielen Gingelheiten belegen und ale Charafteriftit ber perifleifchen Rultur ber Ergablung vom Musbruche bes Brieges voramichiden. Thufnbibes beginnt mit bewegter Ergablung. Diefe führt ben Lefer mitten in die Belt bes Siftorifere binein, und von bem jo erreichten Standpunft halt er nun Rudichau und Umichau. Er wartet aber bamit nicht, bis fich große Begebenbeiten und Beranderungen swiften ben Lefer und ben urfprung. lichen Ruftand geschoben haben, fondern gibt fie am Schluft bes erften Jahres, in bem noch nichts Bervorragenbes geschehen, noch teine folgenschwere Beranberung eingetreten ift. Er gibt fie als Rebe bes Mannes, ber in ber gefchilberten Beriobe bie Bolitif geleitet bat und jugleich fur bie fulturelle Bhpfiognomie feines Bolfes thpifch gemeien ift1). Berftanblich mar biefer gebantenichmere Uberblid freilich nur bem, ber bie Anfchauungen und Befühle ber unmittelbaren Borer, wo nicht theilte, fo boch tannte und verftanb. Aber burfte nicht Thutgbibes barauf rechnen, bag für Jeben, ber fein Bert gur Sand nehmen murbe, Cophotles und Phibias befannte Großen, Stolg und Bemeinfinn ber athenifchen Beitgenoffen jugangliche Empfindungen fein murben? Benn Thufybibes bas erwartete, fo bat ibm allerbings bie Bufunft und gwar gerade bie nabere Bufunft nicht Recht gegeben. Denn Die fpateren Griechen und ebenfo Die Romer betrachteten bie perifleische Reit im Lichte ber Rataftrophe, Die ihr gefolgt ift. Erit eine Beit, Die in ben Werfen bes perifleischen Athen Die iconfte Frucht bes griechischen Geiftes und mit ben werthvollften . Befit ber Menichheit fab. fonnte ibn verfteben.

Der erste Theil des fymstydioeitigen Wertes ist überhaupt rich an Exturien, die in die Vergangenheit gurüdgreisen. Wöglich wäre es, daß sich die Exturse an dieser Stelle deshald in febr häufen, weit Thuthydides sein Wert nicht vollender hat. Er hat die Explasium nicht die ju Mende geführt, und in der vor-

<sup>\*)</sup> Diese Sabe über die periffeische Leichenrebe waren niedergeschrieben, ebe ich die Burbigung von Brund (Liter Bortr. 33. 34) gelefen hatte. Es war mir eine große Genugthung, zu bemerken, wie genau meine Auffalung mit ber eines so sienfingen Beurthellter übereinstimmt.

liegenben Daritellung siechen von den funstvoll durchgearbeiten Theilen andere ab, in benen die Einzesseiteit roß ameinander gestügt find. So wäre es woßt denkor, daß moncher Cytune, der vorläusig an den Ansang des Wertes gestellt war, später an anderem Platze untergebracht werden sollte, nun aber dort siehen geblieben ist. Doch anderessielt, Doch anderessielt, Doch anderessielt, den geblieben ist. Doch anderessielt eine des Bestieben des Arieges bestehenden Zustand zu ertlären, nicht weit vom Ansang der Darstellung entieren wollte.

Bu ben unvollenbeten Abichnitten gehort auch ber größte Theil bes fünften Buches, in bem unter anderem bas Unternehmen ber Athener gegen bie fleine Infel Delos ergahlt wirb. Diefe Erzählung ift unverhaltniemagig ausführlich, theilt auch ben Bortwechfel ber athenischen und melifchen Gefandten in auffallender Musbehnung mit. Aber es ift nicht anzunehmen. bak Thutnbibes biefe anicheinenbe Berletnng bes Chenmafies bei nochmaliger Überarbeitung beseitigt haben murbe. Dbgleich ober vielmehr eben gerabe, weil Delos ein unbebeutenber Staat mar, bie Bernichtung von Delos feinen großen praftifchen Berth batte. ift bies Unternehmen bezeichnend fur bie bamalige athenifche Bolitif und Moral. Das Recht bes Starferen, bas bie Athener hier nach außen proflamiren und mit ben Argumenten ber bamaliaen Cophiftif rechtfertigen, haben 411 und 404 bie Oligarchen nach innen geltend gemacht. Diefelbe planlofe Unternehmungsluft, aus ber ber Rrieg gegen Delos bervorging, führte gur ficiliichen Expedition. Bie bort um eines gefahrlofen aber unbebeutenben Erfolges willen bas Bolferrecht verlett und robe Gewalt genbt murbe, fo feste man bier um eines allerdings großen Breifes willen bie Erifteng bes Staates auf's Spiel. Benn es aljo ein Bufall ift, bag gerabe bie Rataftrophe von Delos in befonbers ausführlicher Ergahlung vorliegt, fo verbanten wir biefem Rufalle einen charafteriftifchen Rontraft, wie ibn bie feinfte Berechnung nicht mirffamer hatte binfeben fonnen.

Bie weit Thufthibes bie Anschaungen, die ihm Begrengung und Ausbau bes Stoffes bestimmten, mit Bewußtsein burchbacht hat, wird sich nie entscheinen laffen. Wan tann bereitwillig gu-



geben, doß ihm die Wöglichfeit, eine alle Seiten des Volkslebens gleichmäßig umfalfende Zeitgelächte zu fchreiben, in der der Krieg nur eine unter vielen Rubertlen ausfüllte, wohl übersaupt nicht in dem Sinn gekommen ist. Aber gerade wenn Thuthybides über die Verragen der Artiegsgeschichte von ellem dehglob nicht weiterlich hinausging, weil es sich aus der Tradition seiner Borgänger is ergad, so kommt um so demtlicher die eigene Wertsschiedhausgen des Hilbertschaft war zu Musbruch, daß trobbem die gefülschaftlichen Justikabe und ihre Wandlungen in ein bewarzuges Licht gerückt sind. Thuthybides braucht sich dieser Wertsschädgung nicht theoretisch demugk gewesen zu sein. Der Kinkiller fahr der unwillfürlich das Wesenliche als wesenlich auf und stellt es als westenlich der

Bebenfalls mar Thutybibes burch feine Individualitat eben auf biefe Urt von Geschichtschreibung bingewiefen, mag er nun felbft über feine Ratur mehr ober weniger flar gemefen fein. Darum murbe es verfehlt fein, ihn irgend jemanden ale Borbild binguftellen, ber unter anderen perfonlichen und fachlichen Bebingungen an eine hiftorifche Darftellung herantritt. Richt in jeber Beriobe ift ber Bufammenbang amifchen bem außeren und inneren Leben eines Bolfes jo eng wie gur Reit bes peloponnefifchen Rrieges. Bor allem wird man von ben Italienern und Deutschen fagen tonnen, daß mabrend bes großten Theile ihrer Beichichte bas Bolfethum im Staate ju einer fehr mangelhaften Ericheinung fam, und fo ift es mohl fein Bufall, bag unter ben barftellenben Berten erften Ranges, Die Die politifche Beidichte in ben Sintergrund ichieben, bor allem Jafob Burdhardt's Rultur ber Renaiffance und Guftav Frentag's Bilber aus ber beutschen Bergangenheit zu nennen find. Und nicht jebe Beit ift berufen, ben Beg eines Thufybibes ju manbeln. Ihm mar bas Bujammenichauen Ratur, und ift es bas Bergliebern. Und jebe Beit foll bas Beichaft treiben, ju bem fie tuchtig ift. Aber nur bann werben wir bas Stud Arbeit, bas une gugefallen ift, fo gut wie moalich leiften, wenn wir une ftete bewußt find, bag es eben nur ein Stud ift. Ber fich bestanbig mit analntifcher Betrachtung abgibt, in bem fterben gewiffe Organe ber Bahrnehmung

ab. Das bemerken wir, wenn wir einem plastisch schauenden und plastisch darschlich berschlich bei Ebuthphibed gegenüberlichen; es wird uns schwer, auch ein ich un Aubrücken gedagt ist, unahhängig von den uns geläusigen Rubriten aufzunchmen. Aber oben diese Schwierigkeit beweit, weckgen Werth Thuthvibed gerade für uniere Zeit hat. Zie er auch nicht ein Multer, das man nachahmen soll, so ist er auch nicht ein Multer, das man nachahmen soll, so ist er von ein Maßstad, mit dem wir die Verengen unseres geistigen Vereichs messen und innerhalb biefer Genapa das Penedikannbliche zu erreichen.

## Der Rampf um die Offfee im 16. und 17. Jahrhundert.

Ron

## Dietrich Schafer.

Die Oftige ist unter den Binnenmerren unjeres Erdballs nur dem Mittelmer vergleichbar. Weder die welfindigten, noch be oftsciatifden und polynessichen Berdest zeigen ahnliche Berdälltnisse. Arabischer und Versischer Berdesten haben gleich enge Bugange, ader sie entbetren der Gliederung und sind umgeben von Ländern, die menschlicher Thatigteit nur einen deighaften Spieletaum gewähren. Das Rothe Weer hat nicht einen einzigen Justille Allein Europa war es beschieden, im Norden wie in einen Merze zu besigen, die in mannigaltigter Berzweigung die Jugange zu den entlegeniten Gebieten erössien wie in die in den in die Gebeiten Länder umspielen, die sich zu Statten reicher Mander umspielen, die sich zu Statten reicher mannightigter

Es mag auf den ersten Bild fraglich erscheinen, ob man die Diste neben das Mittelmeer stellen darf. Sie hat nicht den schotze Theil seines Umsanges, und die Jeilen hydnicischer und griechischer Bläthe und besonders die Jahrhumberte des sömischen Alleriches haben, als unseren Norden noch hyperbordische Nacht bebette, das südliche Grenzmeer zum Mittelpunkt einer Kulturentwicklung gemacht, zu der noch die Gegenwart staumend himaussisch. Aben Tagen des Glanzes ist ein langer und tiefer Beriall gefogt. Seitdem das Vordrügen des Jakams das Wittelmeer zur Grenzeitdem das Vordrügen des Jakams das Wittelmeer zur Grenzeitdem das Vordrügen des Jakams das Wittelmeer zur Grenzeitdem

icheibe machte amiichen Abend- und Morgenland, perobeten feine Bemaffer. Um bie Beit, ba bie emporfommenben italienischen Stadtgemeinden wieber Gun fanten an ben ihnen gunachft liegenden Ruften, um bann ichrittmeife bem chriftlich-abendlandifchen Berfehr wieder die Bege au öffnen au ben entlegeneren Beftaben bes Mittels meeres, begann aber auch die baltifche Gee eine Rolle gu fpielen in ben merfantilen Anfangen bes norblichen Europa. Ihr neuer Berfehr murbe bem altersarauen bes Gubmeeres balb ebenburtig. Sie war begunftigt burch bas Borbanbenfein eines ausgebehnten Sinterlandes, umfaffenber Stromgebiete, beren natürliche Berfebrewege ju ihr hinabfuhren. Sieht man ab von bem entlegenen, erit in unferem Sahrhundert ju großerer Bebeutung gelangten Schmargen Meere, fo fteht bie mittellanbiiche Gee in ber Entwidlung ber bon ihr abhangigen Fluggebiete weit gurud binter ben baltifchen Gemaffern. Dagu fam Die für europaifche Berbaltniffe beifpiellos raiche und umfaffenbe Rolonifation ber Oftfeegebiete feit bem 12. Jahrhundert, Die Dieje Lander in bas abendlanbifche und iveziell in bas beutiche Rulturleben bineingog. Begen Enbe bes Mittelaltere ftanb ber baltifche Berfehr bem von ben Turfen neuerdinge eingeengten Mittelmeerbanbel taum noch nach, vom 16. bis sum 18. Sabrbundert aber gewann er gerade für bie vornehmiten feefahrenben Bolfer Europas eine biefen burchaus überragende Bebeutung. Es ift gefagt morben, Sanbelsberrichaft auf ber Ditiee iei gleichbedeutend mit Berrichaft auf bem Deere überhaupt, und ber Gat laft fich verfechten. Roch beute ift ber Sund eine der bejahrenften Meerengen ber Belt, und Die Bejammthandelsbewegung ber Ditjeehafen mochte ber bes jo viel ausgebehnteren Mittelmeeres nicht io febr nachiteben.

Bu Beginn unieres Jahraufends herrichten auf der Oftier noch die standinavischen Wifinger, die seit ungefähr einem Jahrhundert die Weltse nicht mehr heimjuchten. Sie haben vorübergesend auch an den siedlichen Gestaden, in Santland (dem Borprung zwischen freichen und bursichen haft) und in den Gebieten der Obermindbungen, seite Sitz gewonnen. Sie waren auch die ertien, die über das trennende Weer hinveg, dem Laufe der arohen Striben folgend, zu friedlichen wie triegerichtem Betriede in bie weiten Ebenen best beutigen Rufland und bis gum ichmargen und faspifchen Deere und barüber binaus vorbrangen. Deutiche Banbler find in ben Oftfeegebieten in ber Beit ihrer Geeberrichaft hochftene gang vereinzelt aufgetreten. Denn noch vernahmen Die Geftabe biefes Deeres feine Laute beutider Anwohner. Das murbe andere, feitbem in ben Tagen Raifer Lothar's ber beutiche Siebler in ben Diten vorzudringen begann. Im Laufe von ein bis zwei Sahrhunderten tamen burch eine im Gingelnen nicht flar ju erfennende, in ihrem Befammtergebnis zweifellos feststebenbe Bewegung beutichen Bolfsthums bie weiten Gebiete bis gum finnischen Meerbufen unter ben maggebenben Ginflug beutscher Rultur. Um ben Saum ber Ditjee erblubte ein Rrang ftabtifcher Gemeinwefen beutichen Urfprunge, mit beuticher Sprache und beutichem Rechte. Ihre Burger ftanben ichon burch ihr Berfommen mit einander in Bufammenhang, und bald entwidelte fich zwischen ihnen und mit ben altangeseffenen Anwohnern bes Deeres ein lebhafter Berfehr. Die verschiebenen, bieber fremb und fern von einander gelegenen Ruften rudten einander naber. Ge bebeutet einen ragenden Martftein in biefer Entwicklung, bag im Jahre 1280 bas menia über ein Sahrhundert alte Lubed fich mit ben ju Bieby auf Gothland angefiedelten Deutschen verband gur Befriedung ber Oftfee, bas will fagen gum Schute bes friedlichen Bertehre auf ihren Gemaffern, ber in biefen Tagen burch innerffandinavifche Streitigfeiten bebrangt mar. 3mei Jahre fpater trat ihnen noch Riga bei. Schuten fann nur, wer Dacht hat. Das Bufammenfteben biefer brei beutschen Gemeinwesen, ber Stutpunfte bes bamaligen Oftfeehandels, zeigt beutlich, bag bie Deutschen beimisch geworben waren auf bem Deere, an bem fie por anderthalb Jahrhunderten noch feinen Theil gehabt batten. bak fie fich ftart genug fühlten, Die Ihrigen zu beden und ihre Rechte ju vertreten.

Und diese Stellung haben sie im wesentlichen behauptet, bis das Mittelalter zu Grabe ging. Sie haben um sie kämpfen müssen, vor allem mit Tänemart, und vereinzelt, wie unter Waldemar Atterdag, Erich dem Pommern und Johann, nicht ohne schwere Gesafren; aber die in die Zeit der Reformation

mar in den deutschen Städten das Geställ lebendig, daß man vor ben eigenen Thoren, draußen auf der Ottie, zu Daufe sei, und daß man sich dort gedahren und demegen söme nach den eigenen Wänschen und Bedärsniffen. Erft das 16. Jahrhundert hat den Dingen eine andere Gefalt gegeben.

Die beherrichenbe Stellung ber Sanfe in ben baltifchen Bemaffern bethatiat fich por allem in bem erbrudenben übergewicht ihres bortigen Sanbels. Die Rachfommen ber meerbeberrichenben Rormannen find in ben fpateren Jahrhunderten bes Mittelaltere bon ber Gee faft verichwunden. Der lebhafte Baarenaustaufch amifchen bem an Robprobuften reichen Rorboften und bem burch altere Ruftur und gunftigeres Rlimg bevorzugten Gubmeften Europas ift gang überwiegend in ben Sanben ber beutschen Raufleute. Gie ernten fait allein bie reichen Ertrage ber ichonenichen Gifchereien und Darfte. Un ben verichiebenften Blaten ben ifandinevifchen Sanbern, in Bolen und Littauen, in Rugland und Ginland fiben ihre Angehörigen, einzeln ober gu Rompagnien ober aangen Stadtgemeinden gufammengeschloffen, und beuten die Umgegend taufmannifch aus. Durch bie umbergiebenben "Landtaufer" treten fie in ben ifandinaviichen Reichen fogar au ben Bauern in birefte Begiebung. Der Geminn, ber aus biefen Unternehmungen floß, gab bann eine fichere Grundlage fur bas umfaffenbe Auftreten auch in ben weitlichen Gebieten bes norblichen Guropa.

Ratürliche Gegner ber Hanjen mußten die Regenten Danmarts sein. Sobald ihre Politit rein dynastischen Aufgaben entmuchs, mußten sie darunf ihnen, den Berkehr der eigenen Lande in die
Hände ihrer Unterthanen zu bringen und auf den Gemässen, der gugange zum Weltmere durch ihre Gebies gingen, eine entsptrechende Rolle zu spielen. Diese Ziele versolgte mit besonderen Rachbund der letze Unionskonig, der degadere und etgreisige, aber datlose Christian II. Als er Schweden unterworfen und durch des Stockholmer Blutidod gesichert zu haben schien, plante er die Benätis ung Lübeck. Er dachte an nichts Geringeres, als das Hauber der Janse, wie einst Waldemar der Sieger, unter seine Votmäßigtett zu bringen. Wit dem Jaren trot er in lebygite Unterhanden lungen, um den Hog zu Mongorob sir den bänsschen Austumann ju geminnen. Robenbagen und Stodbolm follten an Stelle ber banfifchen Stabte bie Stapelplate bes Ditieebanbels merben. Seine Blane führten noch einmal ju einem Rriegebundnis aller Oftfeeftabte. Da ber "grimme" Chriftian, wie ibn bie Schweben nennen, gleichzeitig in maglojen Entwurjen bie Entfernung feines Onfele, bes Bergoge Friedrich, aus feinem ichlesmig-holfteinischen Befit betrieb und bie Dacht bes beimifchen Abele und ber Beiftlichfeit gu brechen fuchte, führten feine Bestrebungen gu einer Berbindung aller feiner Gegner, ber er fich nicht gewachfen fühlte. Ohne ernftliche Gegenwehr zu verfuchen, verließ er im April 1523 Die gur Bertheibigung bereite Sauptftabt und gab Reich und Arone preis. Gein Ontel Friedrich folgte ibm in ber Regierung. Riemals feit ben Tagen bes Straffunber Friebens batte Lubed eine folde Machtstellung innegelfabt, ale ba im September 1524 in Malmo fein Burgermeifter Thomas v. Bidebe vermittelnb gwijchen bie neuen Ronige von Schweben und Danemart trat, Die Streitenben verglich und ben Frieden berftellte. Buftav Baja wie Friedrich maren Berricher geworben bon Lubeds Gnaben, und es entfprach ber Stimmung ber Lubeder Burgerichaft, wenn einige Jahre fpater Die Stadt von einem ihrer Cohne angejungen murbe:

3mei Ronige haft bu gemacht und ben britten aus bem Lanbe getrieben.

Roch feib ihr bie machtigen herren bon Lubed geblieben.

aung ber Sollander. Die Borftellungen, Die bagegen erhoben wurden, blieben ergebnistos, fo bringend fie auch porgebracht wurden. Da fam man, ale Ronig Friedrich 1583 ftarb und bie banifden Großen burch Bergogerung ber Reumahl ein Interreanum ichufen, in Lubed, wo ingwijchen unter ber Guhrung bes Samburgere Jurgen Bullenwever ein revolutionares Regiment an's Ruber gefommen mar, auf ben ebenfo verwegenen wie abenteuerlichen Bedanten, burch eine Berbindung mit ben Stabten Ropenhagen und Dalmo, die fich fur ben pertriebenen Ronig erhoben hatten, am Sunde felbft eine fefte Stellung ju gewinnen und Die Bforte gur Ditfee momoglich unter lubifch-banfifche Bemalt gu bringen. In ber "Grafenfehbe", fo genannt, weil Die Grafen Chriftoph von Oldenburg und Johann von Soha bie ftabtifchen Rriegeführer bezw. Bratenbenten fur bie norbifchen Aronen maren. mard in ben Jahren 1534 und 1535 unter ichmeren Opfern um biefes Biel gefampft. Lubed und feine Bundesgenoffen unterlagen pollftanbig. Um ben neugemablten Ronig Chriftign III., ben Cohn Friedrich's, ichaarte fich jo giemlich alles, mas in ben Rachbargebieten fürftlichen Standes mar. Die Bernichtung eines lubifchen Gefcmabere von 10 Schiffen, Die am 16. Juni 1535 im Svendborgfund an Funens Rufte burch eine bon bem Danen Beter Sfram geführte Motte erfolgte, welche fich aus banifchen. ichmebischen, norwegischen, ichlesmig-holfteinischen und preußischen Schiffen guiammenfente, mar mohl bie verhangnisvollfte Rieberlage, Die hanfifche Streitfrafte gur Gee erlitten haben. Gie hat nie wieber ausgewett merben fonnen. Danemart murbe, wonach es lange geftrebt batte, in ber Ditfee militariich bie fubrenbe Macht.

Danf der in Täßed wiederhergestellten alten Schnung und onn ber Rößigung Christian's III. erlangten Lübed und seine Bundesgenossen im Jamburger Frieden bom 14. Februar 1536 verhältnismäßig gänlige Bedingungen. Ihre Perivilegien wurden ihnen bestätigt. Mer niemale hohen sie es seitbem wieder gewagt, in der Ostiee als die Gebieter aufgatreten. Und damit war den Riedersändern Freier Spiekaum gegeben. Die Bewohner freier Spiekaum gegeben. Die Bewohner tande Desemb, dolland und Bestiftrießland, nie Glieder

ber Sanfe, maren feit bem 13. Jahrhundert neben Diefer im Oftfeebanbel vertreten, batten zeitweise mit ihr im Bunbe Danemart befampft. Durch ihre feemannifche und taufmannifche Tuchtigfeit, burch ihre Lage por ben Thoren ber Beltmartte Brugge und Untwerben muchfen fie im Laufe bes 15. Jahrhunderte gu immer gefährlicheren Rivalen in bem gewinnbringenben Mustaufch gwijchen Rorboft und Sudmest heran. 3m 16. Jahrhundert murben fie bie Unterthanen bes herrn zweier Belten. Rarl V. und Philipp II. und ihre niederlandifchen Statthalter haben bis gu ben Beiten bes vollen Abfalles bin bie machjenben Intereffen biefer Unterthanen im baltifden Meere mit Umficht und Rachbrud vertreten. Roch unter Rarl V. wurden bas Stift Utrecht und bas Bergogthum Gelbern ben burgunbifchen Lanben einverleibt und fo bie Mielftabte, Die bisher, im Gegenfat zu Amfterbam und feiner Umgebung, hanfefreundlich gemefen maren, ben Sollanbern, Seelanbern und Frieslanbern zugefellt. Bie biefe geichloffene, fur ben Geebetrieb geborene Bevolferung ber Dunbungegebiete von Rhein und Daas fich in ber Oftfee emporarbeitete, um mohl ichon um Die Mitte bes 16. Sahrhunberte ihre pornehmite Sanbelsmacht gu merben, bas lagt fich im Gingelnen nur ans ben Gunbgollliften feftftellen, bie fur hanbelegeichichtliche Forfchung leiber noch viel zu wenig ausgebeutet find. Bie anbrerfeits ber Sanbel ber beutichen Stabte, wenn vielleicht auch nicht absolut, fo boch relativ gurudging, bas entgieht fich im Gingelnen noch unferer Renntnie.

Die Jurakhşaltung, die sich die Hanfe nach den Miserialgan ber Grasseniebbe auferlegen mußte, hatte aber nach die weiter Folge, das sie die martime Begadung der fandinavisigen Solfte entiessellte. Ihre Schiffe, und besonders die der Tünen, erschienen wieder handeltreibend in den histigken Ausläufern des dablischen Meeres und in den Nordsegewässen die hinaus an die Küsten Wesens, im Welfrunkreich, Spanien und Portugal. Eine diebbeugte Gefegebung entwickle im Innennart und Korwegen unter Educifien II., Friedrich II. und Christian IV. einen leistungsfähigeren einheimischen Wiegessland und nötigiet die angesiedeten Zeutschaften untgegen in dem Volle, der der ihm sie Gostrecht

genoffen. Ühnlich in Schweden unter den ersten Hertschern aus dem Hausse Wasse. Dazu som der Nückgang des schonensichen Betriebes. Der Fisch blief aus und fing nach der Mitte des Jahrunderts an sich Hausser in nördlichten Antegat, später an der Weifrichte Vorwegens zu seigen, Plätzen, die der Ausmuhung durch die deutschen Stadte ungünligt lagen. So verschob sich langsam, aber sieher des über den der der der Verscher beteiltaten Mäckte zu einander einnahment

Beichleuniat murbe bie Entwidlung burch ein Greignis, bas tiefer, ale man gewöhnlich hervorzuheben pflegt, eingegriffen bat in ben Bang ber allgemeinen europaifchen Beidichte. Die Orbensftaaten, ber preugifche bes Sochmeiftere und faft noch mehr ber bes Deifters von Livland, find emporgefommen im engiten Bufammenbange mit ber Sanfe. Ihre und ber Sanfe Beichichte find nicht von einander ju trennen. Geit bem zweiten Thorner Frieden (1466) gerfiel Breufen in eine polnifche und eine Orbenebalfte. In erfterer verfolgte Dangig, Die Berrin ber Beichiel, eine mehr und mehr auf fich felbit gestellte Bolitit, Die es balb vom Sanje. bunde völlig lofte, indem es mit großem Beichid bie Autoritat bes polnifchen Oberherrn ju benuben verftand, wenn es galt, nach außen Dedung zu fuchen, fich ibr aber zu entzieben, wenn es fich um lanbesberrliche Unipruche banbelte. Die Orbensbalfte. feit 1525 weltliches Bergogthum, Lehnsland Bolens, ftabtijch nur vertreten burch Ronigsberg, mar gu ichmach, um eine felbitanbige Ditjeepolitif gur Geltung gu bringen. Dasjelbe galt, gegenuber ber machienden Macht Danemarte und Schwebens, vom liplanbifden Landmeifter. Dag biefer aber ju Enbe ber funfgiger Jahre bee-16. Jahrhunderts aus ber Reihe ber felbitanbigen Gemalten völlig verichwand, gab ben Ditieeiragen eine gang anbere Beitalt. Rufeland und Bolen, Danemart und Schweben griffen gierig nach bem Erbe. Danemart legte fich burch ben Ermerb ber Infel Defel breit bor ben rigaifchen Deerbujen. Rugland bermochte nur vorübergebend Boben zu gewinnen, aber Bolen und Schweben festen fich, bas eine im Guben, bas anbere im Rorben, feft, murben Grengmachte, und fie, swiften benen bieber nie ein Intereffengegenfaß gefunden morben mar, begannen jene lange Folge pon

hartnadigen Rampien, welche bie ruffifche Macht aletertius gaudens aus ben binteren Binteln bes finnifden Deerbufens an bie offene. eisfreie Rufte ber Ditjee geführt haben. Satte es bamale in ber Mitte Europas ein Reich gegeben, anftatt eines Rattenschmanges von größeren und fleineren, burch bie mannigfachften Gegenfage nach außen völlig lahm gelegten Territorialgemalten, Die berechtigten, burch bie Arbeit von Sabrhunderten begrundeten beutiden Anspruche auf jene Bebiete maren geltend gemacht, Schweben und Bolen auseinanbergehalten und Rufland, menichlichem Ermeffen nach, ausgeichloffen worben von ber Befigergreifung wefteuropaifchen Rulturbobene. Ge bat unter ben beutichen Beitgenoffen nicht an folden gefehlt, benen bie Bichtigfeit ber Frage flar war, aber bie habsburgifche Dacht, Die allein batte beljen tonnen, war viel gu febr befangen in ber engbergiaften Muffaffung ihrer Reiche wie Lanbesaufgaben, ale bag fie auch nur einen ernftlichen Berfuch gemacht hatte. Es ift einer ber Salle, in bem wir beute noch ichwer zu tragen haben an ben Folgen ber unfeligen Beriplitterung, in Die unfere mittelalterliche Beichichte ausläuft.

Bang unmittelbar aber haben bie Sanfestabte bie Folgen ber Einbufe an beutichem Machtbereich empfunden. Schweben fuchte ben ruffifden Sanbel, ber fich bisber an Rema und Rarma abgefpielt hatte, in feine neugewonnene Ctabt Rebal gu berpflangen. Es unterwarf ibn gubem einer ftrengen Aberwachung, um die Bufuhr von Baaren gu binbern, die Rufland in feinen Rriegen gegen ben Rachbar ftarfen fonnten. Der bergeitige Ronig, Buftav Bafa's altefter Cobn Grich XIV., mar ein Dann von wilber Energie und ungegugeltem Chraeig. Er ließ bie Schiffe, bie gegen fein Berbot im Commer 1562 por ber Rarma ericienen, megnehmen. Bahrend aber bie übrigen Rationen ihre Fahrzeuge nach furger Beschlagnahme gurud erhielten, mußte Lubed bie feinigen, nicht weniger ale 32, für immer entbebren. Es entfprach bas bem Berhaltnis, in bem Lubect feit bem Berfall mit Buftav Baig gu Schweden ftand, und por allem ber Ginichatung lubifcher Dacht, Die in ben letten Jahrgehnten Brauch. geworben mar.

Um Genugtsung zu erlangen, schloß sich Lübed seinen alten Gegner Danemart an, bessen neuer König Friedrich II. sich eben zum Kriege mit Erich XIV. anschießte und im odenseichen Reces von 1560 die hansischen Rechte noch einmal verbrieft batte.

Bur polferpinchologische Beobachtung ober richtiger für bas Berftanbnis bes Berbegangs ftaatlicher Geftaltung und internationaler Begiehungen ift taum etwas lehrreicher als bie Gieichichte ber langen und hartnadigen Rampfe, welche bie norbiichen Bruber- und nachbarvolfer mit einander geführt baben. Warum warb nicht Friede, ale bie Union geloft mar und Schweben in anerfannter Gelbftanbiafeit neben Danemart ftanb? Das lebenbe Befchlecht hat Die traurigen Folgen bes langen Brubergwiftes por Mugen, Die völlige Bebeutungelofigfeit nach Jahrhunderten glorreicher Machtfulle, und boch erhiben fich Normeger und Schweben auch heute noch fast bis gur Rriegewuth um Dinge, Die jebem Unbefangenen als Lappalien ericheinen muffen. Ihr Flaggengwift ift fachlich nicht wichtiger ale ber thorichte Dreifronenftreit bes 16. Jahrhunderte, und ihre Berfaffungequiequilien find feine werthvolleren Dinge ale bie Rennthiertriften ber Lapplanber, um bie bie Borfahren ganften. Ge lebt in biefen germanifden Bolfern ein unbegahmbares Gelbftanbigfeitegefühl, bas in allem fein eigener Berr fein will und Rudfichten, Die besonnene Bernunft zu nehmen gebietet, ichroff gurudmeift. Much bie Schweben und ibr neues Serrichergeschlecht maren nicht gufriebengestellt burch bie miebererlangte Gelbitanbigfeit; fie ftrebten nach Musbehnung, nach Geltung in Europa, nach Gleichstellung mit bem alteren, angesebeneren banifchen Reiche, wenn möglich nach Überflügelung besfelben. Gie wollten fich nicht begnugen mit Ausbehnung nach Diten in Landichaften ber Dbe und Unfultur. Und ba ftanb ihnen nun überall Danemart im Bege. Birft man einen Blid auf eine Rarte, bie bie beiben Reiche in ihrer bamaligen Umgrengung zeigt, fo erfennt man fofort, baft Schweben von Danemart gerabesu umflammert wurde. Mit ben bamals noch ju Norwegen gehörigen Canbichaften Jemtland und Berjebalen, Die faft gum bottnifchen Bufen berabreichen, umfafte es Schwebens Rern von Norben ber. Im Guben erstrectte sich norwegisches Gebiet bis zur nörblichen Mändung des data. Elf, während nahe dem sindlichen Ausstulie volleige Schromes des dänliche Halland ansiękte. Nur mit der Ansie zwischen der Browle der Mändungsarmen berührte Schweden die Gewässer Vordiec. Au seiner zeigen Distülte reichte dänliches Gebiet hinauf die in die Hohe von Dland. Gotland war seit dem Groberungszuge Waldemar Atterdag's dänliches Besitzthum gehlieben und nun auch Diel in Tänemarts Handes Heitzberind die Die schweden die Volleichen und bei die Tänemart als Witbewerber um estländischen und lichtlichen Felflandsbessig auf. Ein Ericht XIV. sand es unmöglich, sich in diese Zage zu sinden, und Friedrich II. war in seinen jungen Jahren nicht der Wann, der einem Walssenn nicht der Wann, der einem Walssengunge mit Schweden aus dem Wese aina.

In dem fiebeniährigen Rampfe, bem \_norbifden fiebeniabrigen Briege", ber 1563 begann, banbelte es fich naturgemaß por allem auch um die Frage, mer Deifter auf ber Oftfee fein merbe. Unter Buftan Bafa mar bie ichmebifche Flotte bebeutenb verftarft, und Erich XIV. entwidelte fie energisch weiter. Sie zeigte fich benn auch ber vereinigten banifch-lubifchen Ceemacht nicht nur gewachjen, fonbern zeitweise fogar überlegen, fo bak fie jogar im Gunbe ericheinen und Ropenhagen angftigen tonute. Es ift besonbers gur Gee mit ungeheurer Erbitterung und unter ichmerften Berluften beiberfeits gefampft worben. Die Lubeder baben in biefen Busammenftogen ihre letten friegerischen Ehren erworben. 3hr Burgermeifter Bartholomaus Tinnappel, ber bie Flotte bes Jahres 1566 führte, bat in ber Marienfirche au Biebn fein noch erhaltenes Grab gefunden. In ber Bereitstellung ihrer Schiffe und Bemannungen zeigte fich die Sanfestabt auch jest noch bem banifchen Bunbesgenoffen überlegen. Da bie Danen gu Lanbe etwas gludlicher fampften, auch burch ihre Berrichaft über bie Rugange gur Ditfee in ber Lage maren, Schweben burch Behinderung nothwendiger Rufuhr zu bedrängen, Erich XIV. dazu mabrend bes Rrieges mabnfinnig murbe, fiel ber Friebe fur bie Berbunbeten gunftiger aus ale fur ben Begner, aber zu irgenb welcher Enticeibung über bie Borberrichaft auf ber Oftiee führte

er nicht. Lubedern und Danen ward im Dezember 1570 gu Stettin außer Gelbentschäbigungen ungehinderte Rarwasahrt zugesagt.

Bon dem Berjpochenen hat Lubed nichts erhalten. Geholt ift ihm von den Schweden nie gegahlt worden, und feine 1572 bie ruffiliche Reife unternehmenden Schiffe find wiederum woggenommen worden. Der jortdauernde ichmedisch-ruffiliche Kriegstand bot den Borwand, den unliebsamen Danbet zu hindern. Ber wöhrend man mit ben andern Andionen (holfander und Danen waren unter ihnen am meisten vertreten) glimpflich verschift, weil man fie fürchtete, glaubte man bie Danfen jeine Macht süblen laffen zu fonnen.

Subede Theilnahme am norbifchen fiebenjahrigen Rriege ift bie ju ben Bemuhungen bes großen Rurfürften bin ber lette Berfuch einer beutichen Oftfeemacht gewesen, energisch in Die baltifche Bolitit einzugreifen. Es war in biefem Berfuche allein geblieben, feiner ber alten Genoffen hatte ibm gur Geite geftanben. Die Norbieeftabte maren um biefe Reit ben baltifden Intereffen ferner gerudt ale je gubor ober nachher. Die ichonenichen Martte maren berfallen, und bie Beforberung ber fogengnnten Stapelartifel über bie Strafe Lubed-Samburg batte aufgebort; neue Betriebe maren noch nicht eröffnet worben. Die alten "vanbalifchen" Rachbarn Lubeds - Roftod, Bismar, Stralfund - maren ftarfer unter ben Ginfluß ihrer Lanbesberren gerathen, fühlten auch ihre Intereffen von benen Lubede abweichen, und bie engbergiafte und rudfichtelofefte Bertretung ber beichranfteften Lofalanliegen ftanb im gerühmten Beitalter ber Renaiffancefultur ja überall im Reiche in üppigfter Bluthe. Stralfund und Dangig murben gefuchte Lieferanten ichwedischer Bedurfniffe. Damals fnupfte Stralfund bie engen Begichungen gum Reiche bes Schnee- ober Binterfonige. wie Schwebens Berricher ichon vor Guftav Abolf genannt wirb, bie es bann burch Jahrhunderte bemahren follte. Die beutschen Ruftenlander - Dedlenburg, Bommern, Breugen - litten fcmer unter ben Billfürlichfeiten ber Rriegführenben und bem Biratenunmefen, bas wie immer bem Friebensichluffe folgte. Der Gundsoll mar sur Dedung bes Rriegebebaris mejentlich erhöht und ein brüdendes Lasgeld eingesichtet worden. Aber von irgend einem energischen Berluch der Ulrestaaten, die Rechte der Unterthanen zu wohren, ihre Reutselität zu decken, wird und nichts berichtet. über Gesondische im Berickspielen, Borstellungen, zersplütterte Berhandlungen um nun irgende hinaus. Der Deutsche word jehaptloß auf dem Meere vor seinen Thoren, auf dem er sich vor 40 Jahren noch zu haufe gesicht hatet. Ber jeht dort Gert war, woar nich entschieden, aber sicher war es der Deutsche nicht, und er sollte in der Folge die Wucht dieser Lauflache noch mehr empfinden lerven.

Es ift viel geredet worben vom dominium maris Baltici, ohne daß Auftreten und Bedeutung bes Ausbrude bie jest genauer untersucht worden maren. Er fcheint polnifchen Urfprunge gu fein, menigftene ift er, fomeit bie jest befannt, vom polnifchen Ronige Gigiemund Muguft 1563 guerft gebraucht worben; er beichulbigte Erich XIV., bag er nach ber Erlangung bes dominii maris Baltici trachte, und wiederholte bas fpater auch pon Friedrich II. 1575 ichrieb man fich in Bolen felbit bie Berrichaft über die Oftfee gu, ohne jeben realen hintergrund. Schwebischerfeite iprach man 1593 von einer Scegerechtigfeit und Juriedittion. welche bie Rrone Schweden in ber Ditfee habe, und welche es nicht geftatte, bag Schwebene bamaliger Ronig, welcher jugleich Berricher von Bolen mar, mit einer polnischen Flotte in Schweben ericheine. Wenn ber Dane Svaning 1565 feinen Ronig "Berrn ber Oftfee" nennt, fo begieht fich bas boch nur auf bie bornholmichonenichen Gemaffer. Doch bilbete fich nach bem fiebenjahrigen Rriege in Danemart mehr und mehr bie Unschauung beraus, bag man eine Bormachteftellung in ber Ditfee einnehnie, und ber energische und ehrgeizige Christian IV., ber pon 1596 an feines Ronigsamtes felbstandig waltete, hat fie fich balb vollftandig gu eigen gemacht.

Ein saft unwiderstehlicher Anreiz, sie geltend zu machen, sag in den Birren des baltischen Ostens. Schweden wor unoblössig staats machte sich ortsesteht sübborn. Schweden wor unoblössig bemühr, seine Hösen Neval und Widorg zu ausschließlichsichen Stapelplägen des unssiehen Jandels zu machen. Im Frieden von Teufin (1595) permochte es ben Baren, augugefteben, baß in ruffifchen Bafen nur Schweben, feine anbern Fremben verlehren follten. Erft 1603 gab es bem energifchen Drangen Danemarte nach und ließ die Durchführung biefer Beftimmung fallen. Die Streitigfeiten um ben ichwedischen Thron, die fich swifden bem jungften ber Cohne Buftap Bafas, Rarl IX., und feinem Reffen, bem Ronige Sigismund von Bolen, entspannen, hatten einen fast ununterbrochenen Rriegestand ber beiben Lanber gur Folge. Die Schweben maren eifrigit bemubt, ben Sanbel mit Livland gu bindern, bamit Bolen bort feine Starfung erfahre, und ftiegen babei auf ben lebhaften Biberftand ber Danen. Diefe bedten ihre und frembe Sanbeloflotten burch ftarte Rriegogeichmaber. 1610 marb ihrer bie Riggfahrer geleitenben Rlotte von ber ichmacheren ichmebifden amifchen Diel und Domeeness (Rurland), alfo in ber Ginfahrt jum rigaifchen Meerbufen, wie ber banifche Bericht fagt, auf banifchem Sahrmaffer alle Revereng ermiefen". Die Danen nahmen auf ihren Gemaffern ein Geleiterecht in Inipruch. Ale Lubed 1608 feiner Sandeleflotte ein Convoi von pier Rriegeschiffen mitagb, um fie gegen Raber gu beden, ichidte ber Ronig von Danemart feche ftarte Rriegefahrzeuge mit bem Befehl, ben banfiichen Abmiral zu gwingen, feinen Top beruntergunehmen, und ibn an Blefinge Rufte 6-8 Meilen gu geleiten jum Beichen ber banifchen Sobeiterechte. 3m Juni 1622 antwortete ber banifche Reicherath auf Die Frage bee Ronige. mas ale banifches Gemaffer ju betrachten fei. Danemarte Sobeit reiche von Bornholm über Gotland nach Diel und weiter bis Rurland, eine Auffaffung, nach welcher fein ichwedischer Ditieefeehafen Berfehr mit bem Mustanbe pflegen tonnte, ohne banifches Bemaffer zu paffiren. 1620 bat Chriftian feinem Reicherath bie Frage vorgelegt, ob er Guftav Abolf, ber fich ju feiner brandenburgifden Sochzeitsfahrt anichidte, "bie Bemaffer bes Reiches ohne Prajudig paffiren laffen" tonne, ob man nicht einige Schiffe ausjenden folle, "bes Reiches Sobeit ju manuteniren, damit ber Schwebe fich nicht dominium und jus maris anmake".

Der in ben Jahren 1611 und 1612 von Chriftian siegreich geführte Kalmartrieg hat wefentlich bagu beigetragen, bieje An-

ipruche gur vollen Reife gu bringen. Der Ronig, ber felbft ein tuchtiger Seemann mar, hatte eine Flotte geschaffen, por ber bie fchwedifche bie Gee nicht halten tonnte. Diefer Rrieg wirft auch ein grelles Licht auf Die Stellung ber Sanfeftabte. Chriftian mar ihr erbitterter Reind. Er bafte bie Burger, Die nach feiner Meinung ein odium naturale gegen bie herren hatten. Er hat zweimal por Braunichmeig gelegen, um bie Ctabt ihrem Landes. berrn zu untermerfen. Ale er bas zweite Dal unverrichteter Dinge abgieben mußte, ergablte man fich in ben Stabten, bag ibm por Born die Thranen über die Baden gelaufen feien. Den Brivilegien ber Sanfe in Danemart-Rormegen hat er ein vollftanbiges Ende gemacht; fie find unter ihm nicht wieber erneuert morben. Der Ralmarfrieg bot ibm eine ermunichte Gelegenheit. Lubede Schiffahrt zu treffen. Es murben nicht meniger als 50 lubifche Schiffe meagenommen, bie mit ihren Labungen einen Berth pon fait 800 000 Mart (gegen 5 Millionen Mart unferer Bahrung) reprafentirten. Ihren gefammten Schaben berechneten Die Lubeder auf über 1 000 000 Dart. Bon 60 Schiffen, über Die 1612 por bem Brifengericht in Ropenhagen verhandelt murbe, maren 30 lubifche und nur 8 hollandifche, mabrend bie Lubeder boch bas Berhaltnis ihrer eigenen Ditfeefchiffahrt gu ber hollanbifchen wie 1:5 anaaben. 218 im Oftober genannten Jahres por ber Trave eine lubifche Sandeloflotte gur Abjahrt nach Livland bereit laa. lieft fie ber Ronig, allerdinge erfolglos, angreifen, und ber Rath gab bas Beriprechen, Die Sanbelsfahrt in Diefem Jahre nicht mehr zu gestatten. Samburg bedrangte ber Ronig auf jebe Beife. In feine niederfachfifchen Erwerbeplane, benen er befonbere in ben Bisthumern nachging, maren beibe Stabte nebft Elb- und Befermundung einbegriffen. Rein Bunder, daß alles, mas ftabtifch mar, fich von biefem Ronige, ale er ale Borfechter bes Broteftantismus auftrat, entichieben abmanbte.

Die Stellung, die Christian IV. seinem Reiche vindicitet und zeitweise errang, schien diesen gleichsam von der Katur zugewiesen. Dänemart beherrichte durch seine Lage die Zugänge zur Ostiese. Es besah daheim und im Korwegen eine Bevölkerung von ausgezeichnetster seemännischer Beranlagung. Ehristian IV. hat auch ganz außerordentliche Berdienste um die Entwicklung von Handel und Schisscher fier leinen Neichen. Wenn es trohdem nicht gekang. Tammart für langere Zeit eine Vormachtstellung in der Office und im Officeverkörz au erwerben, jo hat das seinen Krund, abgesehen von dem ganzlichen Nigerfolge im deutschen Kriege, vor allem in der Thatlache, daß Danemarks Emporsteigen eine Macht in die politischen Schranken rief, die sicher nur merkantil bethätigt ab kieder fahre.

Der Ditfeehandel bat im 16. Jahrhundert, und besonders in feiner zweiten Salfte, einen gang außerorbentlichen Aufschwung genommen, und bas gang besoubers burch eine unerwartet rafche Steigerung bes bireften und inbireften Baarenverfande nach ber purenaifden Salbinfel. 3m Anfange bes Sahrhunderte faum begonnen, beschäftigte biefer Berfehr am Ende besfelben Sunderte, ja in die Taufende von Schiffen. Die Ditfeegebiete maren bamals bie Rornfammern bes getreibebeburftigen Guropa, mehr aber noch bie faft ausschließlichen Brobuftionelanber bes Schiffsbaumateriale. Der gesteigerte maritime Bebarf Spaniene und Bortugale im 16. Sabrhundert founte nur bier gebedt merben, von hierher nur bas Rorn tommen, bas bie verobenben beimifchen Felber nicht mehr lieferten. Die Saufeftabte baben fich lebhaft an biefem neu auftommenden Bertehr betheiligt, neben ihnen bie Danen. Bor allem bat aber bie Schiffahrt ber Rieberlanber vorber nicht gefannte Dimenfionen angenommen. Eigenthuinlich, bag bie großen Entbedungen im erften Jahrhundert mehr auf ben europäischen als auf ben transoceanifchen Berfehr belebend gewirft haben. Der Unabhangigfeitstampf bat biefen Betrieb ber Rieberlanber lange Reit taum berührt, niemals vollig vernichtet. Spanien mar gu febr auf biefe Bufuhren angewiesen, ale bag es fie vollig hatte bemmen mogen; bie Dieberlanber aber gogen gu großen Gewinn aus ihnen, als baf fie bie Ctartung bes Seinbes bagegen in Unichlag gebracht hatten. Danemarte fteigenbe Dacht bebrobte Die Gicherheit und Stetigfeit biefes Berfehre. Dbgleich Die Rieberlander im Ralmarfrieg febr viel fanfter angefaßt murben ale bie Lubeder, hatten fie boch genug zu flagen. Die Behinderung burch Die Rricaepladereien, bas Berbot bes Sanbele nach Schweben.

bie Erhöhung ber Bolle in Gund und Belt trafen empfindlich. MIs fie fich um Friedensftiftung vergeblich bemubt hatten, fannen fie auf andere Mittel. Gie ichloffen im Dai 1613 ein Bunbnis mit Lubed, bas auf bie gange Banfe ausgebebnt werben follte, "jum Schute von Sandel und Schiffahrt in Rord- und Ditfee". Bei ben Berhandlungen flammte in bem gelbernichen Deputirten bon Senberen noch einmal die Erinnerung an die alte hanfische Bemeinschaft auf. Er meinte, er mare "nunmehr alt, aber biegu hatte er wohl noch Luft, fich mit gebrauchen ju laffen, bag wir uns in bem Gunbe mochten fprechen; feine Stiefeln follten balb fertig fein". Im April 1614 folgte ein nieberlanbiich-ichmebifches Bunbnis auf 15 Jahre "jum Schute bes Sanbels und ber Commercien", in bem fich beibe Staaten in allen Gehben gegenfeitige Bulfe gufagten. Much zwifchen Schweben und Lubed fanb bamale, jum erften Dale feit Guftav Baja's Beiten, wieber eine Annaherung ftatt. Chriftian war in heller Buth über Die Burgerfonige, besonbers aber über bie Lubeder. Gie hatten fein beites Schiff in ihrer überlieferten lofen Art eine "Malfifte" gefcholten; er aber meinte, er "werbe ihnen Male braten, fofern er anbers Chriftian beife". Er unterfagte gum 1. Darg 1615 ben Lubedern jeben Berfehr mit Danemart, ein Berbot, bas boch nicht gur vollen Durchführung tam. Die Lubeder aber meinten in ihren Rlageichriften an ben Raifer, bak auch bie Umeife ihr Gift babe (formicae sua bilis inest) und ber Burm fich frumme, wenn er getreten werbe. Bon biefer Beit an ift fur ein Denichenalter bas Rufammengeben ber Rieberlanbe, Schwebens und Lubede in Ditfeefragen bas Charafteriftifche ber Entwidlung. Die Rieberlander werben in ber Ditjee bie Borfampfer bes Rechtes ber Reutralen. In Diefer Reit erftieg ibr Berfehr borthin feinen Sobepunft.

Sustan Abolf hatte die Negierung seines Neiches noch nicht siedzehnschrig übernommen in einem Augenblide, wo Schweben neuerdings der hönlissen gerrisches zu erstigen seinen. Seine Politit hatte dann bald den hohen Alug genommen, von dem aus er zugleich die Interesse niems Landbes und die der proteinantischen Schriftenbei stellt ist nie Kung beite. Die ersteren schwen der einem Kung der der bei der proteinantischen Schriftenbei stellt in die Auge sollte. Die ersteren schwen

ibm gunachit gu gebieten, Rugland und Bolen von ber Ditjee gu perbrangen. Benes erreichte er burch ben Frieben bon Stolboma 1617; biefem tam er nabe burch bie Ginnahme bon Riga im Ceptember 1621. In ben nachften Jahren treten bie Riele bes Schwebentonige, Die Oftfee ju umfaffen, fie gleichjam gu einem ichwedischen Binnenmeere ju machen, immer beutlicher bervor. Mle 1624 feine Bulje gegen Raifer und Liag begehrt murbe. forberte er ale unerlägliche Bedingung gute Safen biebfeite bes Deeres, die wismariche Bucht und die Befermundung. Bon einem Eingreifen in Deutschland ftand er bamals ab, weil Chriftian IV. bie Cache in bie Sand nahm und er mit biefem nicht Schulter an Schulter fambien wollte, manbte fich aber nach Beftbreuken. indem er beharrlich geltend machte, bag er burch Befampfung Bolens ber protestantifden Cache am beiten biene. Den eifrig betriebenen Musbreitungsbeitrebungen Chriftign's IV. in Dieberfachsen wirfte er in jeber nur moglichen Beife entgegen, vermieb aber ben offenen Rufammenfton mit Danemart. Giner bas Rachitliegende in's Muge faffenden Bolitit mare mohl ber Bebante gefommen, bas Riederwerfen Danemarfe burch Raifer und Liga gu benuten, um die ichmebifche Berrichaft bis jum Sunde auszubreiten ober aar bem Rachbarreiche ein Enbe gu machen. Guftav Abolf versuchte nicht, die Frucht zu pfluden, ebe fie reif geworben; er hatte, wenn er gelebt, Danemart von Deutschland ber erobert, beam. beberricht. Bewiß ift, baf er fein Bolt ber vollen Beherrichung ber Ditjee ficheren Schrittes entgegenführte. Muf bem Bege aber gab ber ichwebischen Die nieberlanbifche Bolitif eine Strede weit bas Beleit; fie mar beitrebt, Schweben gum Mitbeherricher bes Cundes ju machen. Rachdem Torftenfon im Binter 1643/44 bant ber Bolitif Guftav Abolf's Danemarf von Guben ber batte angreifen fonnen, erichien im nachften Fruhling eine vereinigte fcmebifch-nieberlanbifche Flotte im Gunbe. Aber bas Biel ward biesmal noch nicht erreicht. Die banifche Ceetüchtigfeit bewährte fich glangenb. Der faft fiebzigjabrige Chriftian ftellte fich felbft an bie Spite feiner Flotte und wiberftand in belbenhafter Tapferfeit erfolgreich bem überlegenen Reinde. Schweben mußte fich ju Bromfebro mit ben banifchen Mugenlanden Jemtland und Serjedalen, Gotland und Siel begnügen. Dänitiges Jahrwasser jest nicht mehr trennend zwiichen Schweche und ber siddssischen Klüse der Ossier, und Danemark sonnte jenseits Bornholm ein Gefeitsrecht nicht mehr beanspruchen. Mit bem dominium maris Baltici war es sir das Land zu Ende, wenn es auch die Jugange zum Ostmere zunächst noch allein behauptete. In dem zu Christianopel mit den Riederländern besonders geschossen, der der Kiederländern besonders gescholsenen wurde der in der Finanzunst nach dem Lübeder Frieden abermals wesenstellt erhöhte Sundyall ganz bedeutend heradgesetzt werden; der neue Sah ist dann bald der zie alle Nationen maßgesches demoorden.

Der Beitfalifche Friede bat Danemarts Lage noch berichleditert. Im Befit von Borpommern und Bismar, Bremen und Berben umfaßte Schweben vollftanbig bie rivalifirenbe Dacht. In einem Menichenalter batte fich bas Berbaltnis vollig umgefehrt, eine Banblung, bie fo braftifch wie nur irgend ein Bergang ber Beichichte bie Bebeutung ber Berfonlichkeit in's Licht rudt : benn Schweben verbanft fie nur Buftav Abolf und Drenitjerna. Dit bem Bechiel ber Dachtverhaltniffe anberte fich auch Die Oftfeepolitif ber Rieberlanber. Best ichien Die großere Befahr von Schweben ju broben, bas burch feine Geftfebung an Beier- und Elbmundung auch in ber Rordfee ben Rieberlandern bebentlich auf ben Leib gerudt mar. Der Angriff Danemarte auf Schweben im Jahre 1657 erfolgte im Ginverftanbnis mit ben Rieberlandern. Er mifigludte vollftandig. Abermale fonnte Danemart bon Deutschland ber erobert werben, und in wenigen Donaten, ebe bie Riederlander eingreifen fonnten, erzwang Rarl X. Buftab ben Roffilder Frieden. Schweben murbe Mitbeberricher bes Cundes, mas bie Rieberlande fruber bringend gewunscht batten, jest aber nur mit Bebenten faben.

Und in der That schieft fich eigt eine für die niederlandische Cisiesstellung höchst bedentliche Neugestaltung anzubahnen. Im Bostitder Frieden war ein Freundlichstellundis zwischen der die Freundlichstellundis zwischen der die der Berhandlungen über die Horm, in der es zu Stande sommen worden. Dei den Berhandlungen über die Horm, in der es zu Stande sommen stande sommen finnte, verlangte Karl X. eine Bereinderung, nach welcher die

beiben Machte gemeinsam fremben Rriegeflotten ben Gintritt in Die Oftfee mehren follten. An Diefer Forberung find bie Berhandlungen gescheitert und gwar nicht, weil Danemart ihr unbedingt entgegen gemefen mare, fonbern weil bie Rieberlanber bie Einwilligung bintertrieben. Danemarte Beigerung in Diefer Frage aber mar für Rarl X. ber Sauptanlaß fur bie Erneuerung bes Rrieges. Die Danen genoffen jest offene nieberlandifche Sulfe : aber baf bie Freunde mobl bebacht maren, ben Schukling nicht ju ftart werben ju laffen, bas zeigen bie Schwierigfeiten, bie fie machten, Die bom großen Rurfürften berangeführten Sulfetruppen vom Feftlande auf die Infeln binuberguführen, mo allein bie Entscheibung herbeigeführt merben fonnte. Der unter nieberlandifcher, englischer und frangofifcher Bermittelung gefchloffene Rovenhaaener Friede vom Dai 1660 gab benn auch Danemart amar merthvolle Befitthumer gurud, hielt aber bie Sundarenge feft. Bon einer Ginigung Danemarte und Schwebene zu gemeinfamer Ubermachung ber Deeresftrafe fonnte nach ben jungften Ereigniffen nicht mehr bie Rebe fein. Die Theilung bes Sunbes mar unter Umftanben erreicht, Die Bollands baltifche Stellung unbedingt zu fichern ichienen.

Aber in bem Augenblide, wo bie glangenbe Sanbelerepublif bas hochfte Riel ihrer handelspolitischen Bunfche - benn bas mar bie freie Berfffgung über Die Ofticegemaffer - erreicht gu haben fchien, ftanden bie Fuge berer, Die Die Tote binaustragen follten, auch ichon vor ber Thur. In bie letten banifch-ichmebifchen Streitigkeiten hatte fich auch England eingemifcht und gwar, wie es von Cromwell nicht anbere gu erwarten mar, in antinieberlandischem Ginne. Er ftarb inmitten ber Birren. Bare fein Gobn langer am Regimente geblieben, Die im Sunde liegende engliiche Flotte batte fich mohl offen auf Schwebens Seite gegen Rieberlander und Danen gestellt. Aber trot feiner ichmebenfreundlichen Gefinnung mar auch Crommell bemubt gemeien, bas Rufammenichließen Danemarte und Schwebene gu bintertreiben, und bie neuen Machthaber befolgten natürlich bie gleiche Bolitif. Reben Solland trat England ale Intereffent an ber Reinbichaft ber nordifchen Machte. Und ber neue Gaft legte fich balb mit

breiten Armen an dem Tisch. Seit dem 14. Jahrundert waren ist Engländer im Ditsehgandt vertreten gewein, aber siets nur in untergeordneter Bedeutung, nach Riederkändern, hansen und Danen. Ihr Bertefr nimmt im 17. Jahrundert zu: rasch enwicket aber hat er sich jetet der fonlequenten Durchjührung der Ravigationskafte. Als 1857 der Sundyall abgelöst wurde, wor England achtmal so itarf betheiligt als die Riedertande. Im Gesammtverfehr der Office überwiegt seine Flagge noch heute die aller anderen Nationen.

Die danisch-ichmedischen Kample haben mit bem Kopenhagener Frieden nicht aufgehört. Aber sie brehten sich nicht mehr um die Vormachtsitellung in der Olifee; es handelte sich nur noch um die Hossinationen, das verlorene Drittel ihres Reiches jeuseit des Sundes wieder zu gewinnen. Mit Peter dem Großen tritt auch Musland als baltitigte Seemacht auf. Aber in den gesührten Kriegen haben die Engländer stets, die Riederländer wenigltens noch im 17. Jahrhundert die Sicherheit ihrer Handelstage zu beken vermacht. Wie rüssisched ziene ihre Weicherlander beit geltend machten, zeigen die Angriffe auf Ropenhagen in den Jahren 1801 und 1807. Die Vorhertschaft auf der Olifie lag in den Vorhertschaft und der Vorheren den der von Wäckler, die ind Vorhertschaft auf der Olifie lag in den Jahren von Wäckler, die nicht Lieftlaaten weren.

Das hat besonders die deutsche Küste schwer empiunden. Müham hat sich ihre Schifflicher besauptet. Nicht gestügt deutsche des nehmen bereit besauptet. Nicht gestügt deutsche des nehmen bereits mehrte geren heit gewen besche ennenwertelt mer den der Tremben, die zudem nach dem Dreißiglächtigen Kriege unmitteldare Herten soll sammtlicher deutsche der verstenmendungen und Hier naren. Die deutsche Küstenbevolsterung lernte ihre Hossinungen nach außen richten, die eigenen Satreessen geren fenden anpossen was den richten, die eigenen Satreessen. Auf langlen und unter ichweren Opsern haben dies in Gegensch beingen. Auf langlen und unter ichweren Opsern haben dies Berchältnisse gewandelt und die aus ihnen erwachsen Aufgauungen wieder verwischs und die Reichsgewold des 16. und 17. Jahrhunderts ihr Recht am baltischen Meere niemals preisgegeden habe. Alls aubet sich soller Muthisie wander, trat biefer aufsis beschwertsührend an Kuster Muthisie wander, trat biefer

in feinen Erlassen als "Herr ber Office" auf. Über diese nie abschläche Erstätungen waren leere Worte. Ernst schien die habsburgische Politik unter spanischer Antegung machen zu wollen, als Vallenstein Juß an der Ossie bake. Wer seine Nacht währte zu waren erstätt, des sie gedoren waren. Seine Nacht währte zu lurz, und was er wollte, war nicht durchsübsbar ohne umsassen ber Erritorialgewolt. Erst vas Emporfommen der frandenburgischpreußischen Wonarchie, die durch Friedrich dem Großen die mahgebende deutsche Seine nicht von der Verläussen und 1849 deutschen Schiffen, der 1872 durch den Sund gingen, waren 737 preußische und nur 86 sibbische Der preußischenglische Schiffenstebertrag von 1824, die wirthsichasstliche und die holitische Einigung Deutschlands sind die Hattoren, die in unierem Jahrhunderte dem Katerlande wieder eine feinen Interessen abzeulna auf dem batteligen Werer grischert hoden.

Die singite Bergongenseit liebt in bem Berhältnis Deutich ands zu seinen beiden Meeren eine Wandlung sich vollziehen. Die Zeit brüngt zum Beltvertehe. Die technischen Fortschritted Vahren von der Generatien von der Generat

Jahre 1871 2006 Segelichiffe mit 439 089 Tonnen, 1897 nur noch 509 mit 76 703 Tonnen, Die ber Rorbfee im erftgenannten 3ahre 2366 Schiffe von 461272, im festgengnnten 2043 pon 520 914 Tonnen; jene nahm alfo um 472 Brogent ab, biefe um 13 Brogent gu. Seit bem Jahre 1891 bat bie Segelflotte ber Oftjee 3/5 ihrer Tonnengahl eingebuft, bie ber Rorbfee ihren Stand behauptet. Babrend 1871 bie beiben Rlotten noch ungefahr gleich maren, ift bie ber Rorbfee jest fast fiebenmal fo ftart. Die einft fo blubenbe Segelrheberei gablreicher Oftfeeplate ift vernichtet. Gunftigere Rablen zeigt allerbinge bie Entwidlung ber Dampfichifffahrt. Die Dampferflotte ber Oftfee bob fich von 1871 bis 1897 von 76 auf 389 Schiffe, Die Tonnengahl von 10734 auf 142818, bie ber Rorbfee von 71 auf 737, bezw. bon 71 260 auf 747 142. Aber auch bier zeigen bie letten Jahre eine Wandlung. In ben Jahren 1891-1897 nahmen bie Ditieebampfer um über 6000 Tonnen ab, bie ber Rorbiec um über 172 000 Tonnen, will fagen um 30 Brogent, gu. Wirft man Dampfer und Sealer aufammen und berechnet iene, wie üblich. ju brei Segeleinheiten, fo gewann bie Ditfeeflotte bon 1871 bis 1897 um 7, bie ber Rorbice bagegen um 309 Brozent. Co berechnet, übertrifft bie Rheberei ber einen Stabt Bremen bie ber gangen beutichen Ditjeefufte um 2/3, 864 000 gegen 505 000 Tonnen! Eigenthumlich ift, bag faft bie volle Balfte ber gegenwartigen Oftfeebampferflotte (70000 Tonnen) in ben weftlichften Theil bes Deeres, namlich an bie Ditfufte von Schleswig-Bolitein, gebort. Aber es murbe falich fein, aus biefer fo außerorbentlich ungunitigen Entwidlung ber Rheberei ber Oftfee einen Schluft auf ihre Sanbelsbewegung ju gieben. Der Berfehr in 16 ihrer bebeutenbften Safen bob fich in ben Jahren 1879-1889 von 6 auf 91/2 Millionen Tonnen, von ba bis 1896 allerbinge nur weiter von 91/2 auf 10 Millionen, aber er bilbet bamit immer noch giemlich 1/3 ber gesammten beutschen Seehanbelsbewegung. Go febr alfo ber überwiegend von ber Norbiee aus unterhaltene Beltverfebr in ben Borbergrund tritt, reprafentirt boch auch beute ber Oftigehandel noch einen gang wefentlichen Saftor in unferem Baarenaustaufche und gibt vollauf Unlag, bem baltifchen Deere

unfer lebendiges Interesse zuzwenden. Wieder ein Übergewicht zu gewinnen, wie es vom 13. bis zum 16. Jahrhundert unsere Borschoren behaputeten, sann unter bem Berchlimissen unserer Tage das Ziel deutscher Politik nicht sein; aber den Besit zu erhalten und zu entwickeln und die Berfägung über ihn in eigener Jand vehelten, sie nicht abhängig werben zu lassen von der Ennde einer fremden und sei es auch der größten Seemacht, das ist eine Ausgade, deren Tosjung auch heute noch ein Lebensinteresse Verlagade, deren Losjung auch heute noch ein Lebensinteresse Verlagade,

## Bismard's Andien; beim Bringen bon Brengen.

(Gedanten und Erinnerungen I, [13-115.)

Bur Kritik ber Bismarch-Kritik.

Bon

## Efeodor Schiemann.

Mar Leng hat im Juniheft ber "Deutschen Rundichau" (1899) einen Auffan gur Rritit ber "Gebanten und Erinnerungen" bes Fürsten Bismard erscheinen laffen, beffen erfter Theil mit bem allgemeinen Sate abichlieft: "Und fo bleibt ale Grundfat fur biefe Ravitel ber Bismard'ichen "Gebanten und Erinnerungen" bestehen bas, mas auch fur andere Memoiren zu gelten pfleat: baß fie nur ba, mo fie burch anbere und gleichzeitige Quellen bestätigt werben, fur bie Siftorie verwendbar find, mo fie aber allein ale Quelle porliegen, nur mit Diftrauen angufeben find". Der Gat trifft boch nur unter einer gang bestimmten Boraus. fetung au, bag namlich ber Rritif ein pollftanbiges und einmandireies Material an gleichzeitigen Quellen gur Berfugung ftebt. Das ift aber, trot ber umfaffenben Bublifationen, Die fur bie Beichichte bes Rrimfrieges und fpeziell auch fur bie Beichichte Bismard's in biefer Beriobe gemacht worben find, feinesweas ber Fall. Co michtig bie offizielle Rorrefponbeng Bismard's in ber Boidinger'iden Bublifation "Breufen am Bunbestage" auch fein mag, fie bat bie Bebeutung einer rein geschäftlichen und bienftlichen Rorrefpondeng und ift fur gang bestimmte Lefer berechnet, Die mit Borficht angefaft merber mußten. Die befannt geworbene Rorrespondeng mit Berlach und mit Manteuffel barg

aleichfalls nicht ale eine rudbaltloje und vollstandige Quelle für Bismard's intimes Denten betrachtet werben, fie ift vielmehr forgfaltig auf die Abreffe berechnet, und die fo überaus merthpollen Gerlach'ichen Tagebucher bieten - abgefeben bavon, bak fie in verfürzter Geftalt auf une gefommen find - boch eben nur, mas Gerlach erfuhr und mußte. Bir find in feinem Fall berechtigt, ben Schluft gu gieben, baf bie von Gerlach nicht ermahnten Thatfachen überhaupt nicht vorhanden gemejen find. Bismard hat weber Gerlach noch Manteuffel noch auch bem Ronige gegenüber alle feine Rarten aufgebedt und ihnen, wo er es fur amedentiprechend hielt, febr wichtige Dinge verborgen. Go findet fich in der gangen beutschen Bismard-Literatur. abgefeben von ftreng geschäftlichen Mittheilungen in ben Frantfurter Deveichen, nichts über Die außerorbentlichen intimen Begiehungen Biemard's jum ruffifchen Gefcaftetrager am Bunbestage, Glinfa. Dhne Renntnis Diefer Begichungen, Die indirett Bismard in einen Berfebr mit bem Raifer Rifolaus festen, lant fich aber Bismard's Saltung mabrend bes Rrimfrieges nicht recht verfteben. Schon mas barüber bon Martens im 8. Banbe bes Recueil des traités et conventions peröffentlicht morben ift1). zeigt ben unschätbaren Berth biefer Glinfa'ichen Relationen, ihre pollitanbige Beröffentlichung munte ein gang neues Licht auf Die Gebeimgeschichte ber Beit werfen.

Kurz ich meine, was wir bisher an Quellen zur Kritit der Bismart ichen "Gedanken und Erinnerungen" in Handen haben, ist ungulänglich und läterhahet und trägt den Charafter des Zujälligen"). Wenn nun ein Wann wie Bismart, der von den Zusammenhange der großen Politit und der besoderen deutschen Volitif fehr viel mehr wußte, als bis heute besannt geworden

Benußl nur von Chuard Simon in seinem fibrigens wenig verlößlichen Buch: L'Allemagne et la Russie au XIX° siècle. Paris 1893.
 Lenz sagt bagegen: "Das Kontrollmaterial, das für den Krim:

ift, mit seiner burch Beispiese illustritten Aufsoffung der von ihm erlebten Geschächte auftritt, werden wir da, wo er vom Hersgebrachten adweicht oder gang Neues bringt, uns doch stes die Frage vorlegen mussen, doch wir bereits mit einem ausreichenden bistorischen Luellenmaterial operiren konnen, um, wo er "ja" jagt, unier "nein" entgegensehen zu können.

Daß er baufig irrt, ift felbitverftanblich. Huch bem treueften Gebachtnis verschieben fich im Laufe ber Jahrgebnte bie Rufammenbange. Zwifchen ber Beit bes Rrimfricges und ber Dieberichrift ber "Gebanten und Erinnerungen" ift aber faft ein halbes Jahrbunbert vergangen. Beng bat nun in feiner icharffinnigen Unterfuchung eine Reihe folder Brrthumer nachgewiesen. Gie find jum Theil recht harmlofer Ratur. Db im Berbit 1854 Frau v. Bismard ober bie Rinber frant maren, ift füglich fur bie hiftoriiche Betrachtung gang gleichgultig, und ebenfo fann es nur als eine unbillige Forberung bezeichnet merben, bag bie "Gebanfen und Erinnerungen", mo fie bie "Ronigereifen" Bismard's ermabnen. auch ibre Borbereitungeftabien batten perfolgen muffen. Thatfache ift, bag Bismard nicht ungerufen ju tommen pflegte; wie Die Berufung porbereitet murbe, ift ig lebrreich feftsuftellen, in Bismard's Erinnerung haftete bie gang richtige Thatfache, bag er gerufen murbe; gu ber von Beng befonbere icharf angefaßten Reife nach Rugen hatte ihn ber Ronig fchließlich fogar burch Gerlach "bringend eingelaben". Aber, wie gefagt, bas find im Grunde gleichaultige Rleinigfeiten, und wenn Beng geigt, baf hier Ungenauigfeiten und Grrthumer vorliegen, jo folgt baraus noch nicht, bag bie gange bamit in Bufammenhang ftebenbe Darftellung ber Gebanten und Erinnerungen zu verwerfen mare. 3ch ermabne nur beilaufig, bag, wenn Bismard ergablt, bag er Bentenborff mit ber nachricht empfangen habe, baf bie Englanber und Frangofen in ber Rrim gelanbet feien, er ein Gerucht wiebergibt, beffen Spuren fich auch fonft nachweifen laffen 1). Daß

Korreipondenz ber Augsburger Algem. Zeitung d. d. Paris, 31. Aug. 1886 : "Daß die Expedition in die Krim in dem letten Zagen des August in See gegangen sein muß, wird aus den übereinstimmenden Nachricken aus Konstantinger bom 20. fast zur Gemißseit."

bas Gerücht salfch war, ift allerbings jest handgreiflich: bie authentische Nachricht von ber erfolgten Landung traf erst am 20. September in Wien und Berlin ein.

Dagegen wird es lobnen, ben Saubtangriff von Beng genauer ju prufen. Er betrifft ben Bericht Bismard's über ein Befprach, bas er mit bem Bringen von Breugen gehabt bat und pon bem er ohne Angabe von Jahr und Tag ergablt, bas aber Beng auf ben 4. Darg 1854 feben will. Der betreffenben Ergablung Bismard's gebt bie Cfiggirung bes im Juni 1854 perfeft geworbenen Sturges von Bunfen voraus, und gleich nach Biebergabe jenes Geipraches folgt bie Ergablung von ber Entbedung bes berüchtigten Depeschenbiebftahle, ber befanntlich in ben Oftober 1850 fallt. Mus ber Ordnung bes Stoffes einen dronologiiden Rudichluß ju gieben, burfte aber nicht erlaubt fein, ba Sprunge in ber dronologifden Folge nichte Ungewöhnliches in ben "Gebanten und Erinnerungen" finb. Der Tert ber Bismard'ichen Ergablung aber lautet: "In Die Blane ber Musichlachtung Ruflande hatte man ben Bringen bon Breugen nicht eingeweiht. Bie es gelungen, ihn fur bie Benbung gegen Rufe land au geminnen, ibn. ber por 1848 feine Bebenten gegen bie liberale und nationale Bolitif bes Ronigs nur in ben Schranfen brüberlicher Rudficht und Unterordnung geltend gemacht batte, ju einer giemlich aftiben Opposition gegen bie Regierungepolitif su bewegen, trat in einer Unterredung bervor, die ich mit ibm in einer ber Rrifen batte, in welcher mich ber Ronia gum Beiftanbe gegen Manteuffel nach Berlin berufen hatte. 3ch murbe aleich nach meiner Unfunft gu bem Bringen befohlen, ber mir in einer burch feine Umgebung erzeugten Gemuterregung ben Bunich queiprach, ich folle bem Ronige im weitmachtlichen und antiruffifchen Sinne gureben. Er fagte: Sie feben fich bier amei ftreitenden Spftemen gegenuber, von benen bas eine burch Manteuffel, bas andere ruffenfreundliche, burch Berlach und ben Grafen Munfter in Betereburg vertreten ift. Gie fommen frijch bierber, find von bem Ronige gemiffermaßen ale Schiebemann berufen. Ihre Meinung wird bemnach ben Musichlag geben, und ich beschwore Gie, fprechen Gie fich fo aus, wie es nicht nur bie

europäische Situation, jondern auch ein richtiges Freundesintereise ün Auf und und wird satischen brit gang a Europa gegen sich auf und wird satische unterliegen. Alle diese verächtigen Truppen — es war dies nach den für die Aussen nachtheiligen Schlachten vor Sebastopol — alle unsere Freunde, die dort geklieden sind er nannte mehrere — "würden noch leben, wenn wir richtig eingegriffen und Ausstand zum Frieden gezwungen hötten". Es wische damit enden, daß Ausstand, unser alter Freund und Bundesgenosse, das Frieden der in geschlichtige Beise geschädigt würde Unsere von der Boriebung gegebene Ausgabe sei es, den Frieden dittatorisch perbeizusälfen au retten ..."

Co weit bie Bismard'iche Biebergabe ber Augerungen bes Bringen, Die Entgegnung Bismard's fommt fur unferen 3med nicht in Betracht. Guden wir nach einem dronologischen Unbalt jur Datirung biefes Beipraches, fo ift es erftens bie Angabe. bağ bas Befprach ju einer Beit ftattfanb, ba bie politischen Deinungen bes Ronigs und Manteuffel's auseinanbergingen, ameitens bie gleichzeitige Unmefenheit bes Bringen bon Breugen und Biemard's in Berlin, brittene bie Thatfache, bag bie ungludlichen Schlachten vor Cebaftopol in Berlin bereits befannt maren. Beginnen wir mit bem letten Bunft, fo ift bie Rachricht pon ber Schlacht an ber Alma am 30. September, von Balaflama ben 13. November, Die von Intermann am 22. Rovember in Berlin befannt. Da bas Befprach in Berlin ftattgefunden bat, mußte alfo ein Datum gefunden werben, ba ber Bring bon Breugen und Bismard nach bem 13, reip. 22. November 1854 in Berlin find, und amar mußte es ein Beitpuntt fein, ber une ben Ronig und Manteuffel im Gegenfat geigt über bie Frage, ob Breufen fich ben Beftmachten anschließen foll ober nicht.

Lenz argumentirt anders. Er stellt zunächst die Daten seis, an denen Bismard und der Prinz von Preußen in Berlin waren, sindet sür Bismard 1864 März 3.—21., Wai 7.—16., August 1.—5., 26.—28. Severmber 15.—20. 1855 im Januar 14 Tage; für ben Bringen von Breugen:

1854 Januar-Dai 7. September 10. und folgenbe,

1855 Januar 16. und folgenbe.

Dann fahrt Leng fort: "Schon banach sommen nur Marg, und September 1834 für bie Belprechung bes Bringen mit Bismard in Betracht." Es laffe sich aber bis zur Evideng erweifen, baß bas Gespräch am Bormittag bes 4. Marg lattgefunden fode, und baraus solge, baß, ba Jedermann wisse, monn der Rampf in der Krim begann (Herbit 1854), bie Worte de Fringen, die sich barauf beziehen, gar nicht gesallen sein ben net

Der Beweis von Leng fur ben 4. Darg ftebt nun, auch abgefehen von ber ichmerlich ju rechtfertigenben Borausfegung, baß Bismard vergeffen habe, mas "Jebermann weiß", und bak er bie von ibm in birefter Rebe angeführten Borte bes Bringen erfunden habe, auf wenig haltbarer Grundlage. Die allgemeine politische Lage am 4. Mars, fo meint Lens, entspreche genau ber bon Bismard gezeichneten Situation; bann aber icheint ibm bas Referat, bas Bismard bem Berrn v. Gerlach über eine Mubiens gab, bie er in ber That am 4. Dars beim Bringen batte. entideibenbe Beweisfraft ju haben. 3ch gebe bie betreffenbe Stelle bei Berlach wortlich: "Der Bring von Breufen bat gu Bismard gefagt, bie Rreuggeitungspartei wolle Breugen mit Bewalt gu einem Rriege mit ben Beftmachten treiben." "Der Bring bon Breufen bat gegen ibn (Bismard) ben Dobilmachungeplan einen Landesverrath genannt. Ein Rrieg mit Franfreich murbe fur uns Die furchtbariten Folgen haben; ein Rrieg mit Rufland mare weniger ju fürchten, ba fein Schwager mehr Rudfichten haben werbe ale Bonaparte, ber ein rudfichtelofer Barvenu fei! Bare ber Ronia jung und belbenmutbig, fo mare es richtig, ben Rrieg mit Franfreich ju provogiren und fo bie europaischen Berhaltniffe in einen gefunden Bang gu bringen." 3ch febe nicht, wie Leng bier .. bem Sinne nach" bas in ben "Gebanten und Erinnerungen" wiedergegebene Befprach erfennen will. Es fehlen alle charafteriftifchen Momente. Rur Die politische Mifere ber Loge

ift Die gleiche, biefe aber mar auch - um ein anderes Datum gu nennen - am 2. Dezember 1854 genau biefelbe und ftellte unter weit ernfteren Umftanben bas gleiche politifche Broblem. Leus bat aubem überfeben, baf in ben Glinfa'ichen Berichten auch ein Referat über bas Gefprach vom 4. Darg enthalten ift. Mm 5. Oftober 1854 ichreibt Glinta bem Rangler Reffelrobe einen fefreten Brief und ergablt barin, er babe bem herrn v. Bismard ben Dant bes Raifers Ritolaus pour sa manière d'agir et sa franchise übermittelt. Bismard habe gejagt, er fei gludlich in Griullung ber Bflichten, Die er feinem Couperan ichulbe, qualeich Rugland einen Dienft leiften ju tonnen. Glinta betonte barauf Bismard gegenüber die Ibentitat ber ruffifch-preußifden Intereffen, auch hoffe er, baf einft Franfreich ale britte Dacht fich ibnen an bie Geite ftellen merbe. Bismard, fo ergabit Blinta meiter, griff biefen Cat mit größter Lebhaftigfeit auf und fügte bingu: "Die Allians amifchen Breufen, Rukland und Franfreich ift in ber That bas politifche 3begl, bas ich feit langem perfolge, und Die einzige politische Rombination, Die ben Bedürfniffen ber brei Machte entipricht. Eh bien! Denten Gie, baf, weil ich vielleicht su früh biefen Gebanten ausiprach, ich mir beinabe bie Unanabe bes Bringen von Breugen jugegogen hatte. 3ch fprach mit ibm por ungefahr feche Monaten bavon, und ber Bring fand ben Bebanten fo unvernünftig, bak er Berrn p. Manteuffel geschrieben bat, er bedauere, daß die Intereffen Breugens in Frantfurt einem Manne anvertraut feien, ber wie ein Schuljunge bente 1). Diefe lettere Mukerung bes Bringen ift auch pon Berlach begeugt, ber am 4. Darg notirt: "Er (Manteuffel) zeigte mir ein aufgeregtes Billet bes Bringen pon Breufen, ber Bismard's Bolitif ,bie Bolitit eines Somnafiaften' nannte?)." Dag baber auch bei Glinta bas Befprach vom 4. Darg gemeint ift, lagt fich gar nicht be-

<sup>1)</sup> Martens a. a. D. 8, 442.

<sup>3)</sup> Bismard hat feine bonspartifischen Rehereien natürlich Gerlach icht mitgetheilt, und das ift für die Charatreifitt des Berhältniffes beiber Manner febr begeichnend. Bismard's Bertraum hatte feine fehr belimmten Berngen. Im den "Gebanten und Erinnerungen" fommt das Archhilmis Bismard's ju derlach irichtiger jum Ausbrud als in der Rorresponden,

zweifeln, aber ebenso sicher ist das von Bismard wiedergegebene Gespräch ein anderes getwesen. Alle springendem Puntte der Bismardsichen Darstellung festen in den beiden von einander unabhöngigen Wiedergaben Glinfa's und Gerlach's, und ebenso wenig sinder sich bei Bismard eines der Leitmotive ihrer Darstellung.

Es muß alfo ein anberes Datum fur bie in ben "Gebauten und Erinnerungen" geschilberte Aubiens gefunden merben. Salten wir an ben Schlachttagen pon Balatlama und Infermann feit. io tame ber 15. November 1854 ober ber Rangar 1855 in Betracht. Im Rovember 1854 tam ber Bring nach Franffurt. um feinen Gib ale neuer Gouverneur von Daing abgulegen. Er logirte bei Bismard, mas febr bemerft murbe, und Bismard aab ihm ju Ghren einen Ball1). Gelegenheit, mit bem boben herrn ein intimes politifches Befprach ju fubren, mar alfo jebenfalls porhanden. Da aber Bismard ausbrudlich faat, baf bas Befprach in Berlin ftattgefunden habe, muß bavon abgefeben werben. So bleibt noch ber Januar 1855, und bamale muß in ber That jene Unterrebung erfolgt fein. Am 2. Dezember 1854 hatte Ofterreich feinen Alliangtraftat mit England und mit Franfreich unterzeichnet, und es fand nun jenes Ringen um ben Unschluß Breugens an bie Beftmachte ftatt, bas bie Barteigegenfage in Berlin auf bas außerfte gufpiste. Manteuffel mar, wie uns pielfach bezeugt ift, fur biefe Rombingtion. Gerlach notirt am 3. Januar: "Der Ronig fagte lett, Manteuffel habe ibm einen Entwurf gur Annahme bes Bertrages vom 2. Dezember vorgelegt." Schon vorher hatte Manteuffel in gleichem Ginn an Berther geichrieben, und noch am 18. Januar bat er bie Soffnung nicht aufgegeben, bies Biel zu erreichen, obgleich Breugen am 4. Januar bie öfterreichifche Forberung abgelehnt batte, bie unter Berufung auf ben Traftat pom 20. April 1854 bie Auf-

ober in ben Gerlach'ichen Tagebuchern. Bgl. auch Bismard's bem Raifer Ritolaus ertheilten Rath, beim Deutschen Bunbe Rage gegen Csterreich zu erheben. Martens a. a. D. S. 453.

<sup>&#</sup>x27;) Ginia a. a. D. S. 495: Jusqu'alors aucun ministre de Prusse près de la diète de Francfort n'avait été l'objet d'un pareil honneur,

Bismard hatte ben Bertrag vom 2. Dezember am 13. erbalten. Er ift fofort entichieben gegen ben Beitritt und ichreibt in biefem Ginne an Berlach. Schon am 22. Rovember batte ibn Gerlach in Erwartung bes bevorftebenben Rampfes gebeten, nach Berlin zu tommen, "bamit Alliirte gur Stelle find". Biemard lebnt jeboch ab, ba er aus Erfahrung gum Grundfat gelangt fei, \_niemale ungerufen zu tommen". Die Briefe über ben Dezembervertrag geben bann raich bin und ber (16., 18., 21. Degember). Schon am 4. Januar 1855 ichreibt Gerlach wieber: er habe ben Berbacht, bag Manteuffel ben Ronig fur ben Bertrag bom 2. Dezember ju gewinnen fuche. Er bittet Bismard nochmale nach Berlin ju fommen, und Bismard antwortet nun am 6. Januar, er miffe feinen rechten Bormand, er fame febr gern, aber ohne Manteuffel's Buftimmung gebe es nicht. Am 7. Januar entichließt er fich aber, Manteuffel birett um feine Erlaubnis zu bitten, und am 9. ift er bann in Berlin, ob von Manteuffel ober via Gerlach bireft vom Ronige gerufen, miffen wir nicht. Bahricheinlich ift bas lettere, ba Unalogien baffir fich nachweisen laffen und Bismard es in ben "Gebanfen und Erinnerungen" ausbrudlich fagt. Schon am 10. Januar legt ibm ber Ronia ben Ujedom'ichen Brief bor. 2018 am 17. Januar ber Bring von Breufen in Berlin eintrifft, ift bie Rrifis feineswegs geloft. Zwischen biefem Tage und bem 19. refp. 20. 3anugr, ba Bismard wieder nach Frantfurt gurudfehrt, mußte nun jenes Beiprach ftattaefunben baben. Es lage alio jebenfalls ein Irrthum Biemarde vor, ber Bring tam nach ibm, aber bas ift im Grunde gleichaultig und mag auf einer Berichiebung bes

Gebachtniffes beruben. Bichtiger tonnte icheinen, bag uns von einer Aubieng Bismard's beim Bringen aus ben bisher befannten Quellen bireft nichte überliefert wirb. Gerlach gebenft bes feit bem 17. anweienden Bringen erft am 30, Januar. Er bat bamale ein Gefprach mit Gerlach, Repher, Dohna und Balberfee gehabt, ale fie von einer Ronfereng mit bem Ronige tamen. Bir miffen aber, bak ber Bring lebhaften Untheil an ber Bolitit genommen bat, und es baben fich smei indirefte Reugniffe erhalten, Die une bemeifen, bag ber Bring bamale gerabe in ben Gebanten fich bewegte, bie une aus ben "Gebanten und Erinnerungen" im Bismard'ichen Referat über bie Aubieng entgegenflingen. Das eine Beugnist gibt ein Brief bes Bringen von Breugen an ben Bergog Ernft, d. d. Berlin, 26. Januar 18551). Er fagt barin: "Bei uns besteht ein abnliches Dilemma gwischen Befühlen und Beichluffen, boch find fie anderer Ratur; bier ift es bie perfonliche Stellung sum Raifer Rifolge, Die mit einer einfach porgezeichneten Bolitif Breukens in Biberipruch ftebt, ba man pergift, bag es eine ruffifche Bolitit gibt, bie nicht perfonlich ift. Der Ronig ift viel au flar, um bies nicht einzuseben, aber er fann nicht Berr feines Gefühles werben. Dies wird bon ben S. R. B.2) benust, Die nur eine Richtung in Rugland ichagen, bie tonfervative . . Der Ronig ift bis beute entichloffen, fich nicht auf Ruglande Seiten gu ftellen, aber er fann aus jenem Befühle nicht zu jenem Grabe ernfter Sprache gegen feinen Schmager gelangen, ber eine noch ernftere Sprache folgen munte . . . fo lange Berfonen Ginfluß haben, Die feit faft einem Jahre gwifchen bie beften Entichließungen ben hemmenben Rnuppel ju merfen mußten." Beht aus biefem Schreiben eine recht ftarte Erbitterung gegen Bismard hervor, wie fie als Rejultat jenes Befprache wohl begreiflich ift und ohne basjelbe unvermittelt ericheint, fo bietet fich fur Die Reglitat bes von Bismard referirten Beiprache noch ein weiterer Anbalt. Am 11. Februar, alfo balb nach ber Abreife bes Bringen, erhielt Gerlach") von bem alten Sanbrath

<sup>1)</sup> Seraog Ernft, Mus meinem Leben 2, 220.

<sup>2)</sup> Berlach, Riebuhr, Bismard.

<sup>3)</sup> Geriad 2 a. a. D.

Berg, Groß. Borten, einem Freunde bes Bringen, einen Brief bes Bringen, ber folgenbermaßen lautet: "Ich beginne bamit, bag ich mit ber offiziellen Bolitit, welche ber Ronig in ber orientalifchen Frage verfolgt, gang einverftanben bin, nicht aber mit ber, welche er hinter feinem Ruden gulagt. Der Ronig bat feit zwei Sabren fich mit Ofterreich und ben Beftmachten burch bie Biener Brotofolle gu feiner Rugland Unrecht gebenben Bolitit befannt und bagu fich feierlichft burch bas April Bunbnis nochmale ausgeiprochen. Diefes Berfahren batte ben Amed, ben Raifer von Rugland und bas civilifirte Guropa fich gegenüberzuftellen, por beffen einmuthiger Dachtentwidlung Er fich in voller Ehre gurudgieben follte, erfennend, baf eine Dacht nicht bem gesammten Europa entgegentreten tann (vgl. Bismard: "Rugland ruft gang Europa gegen fich auf und wird ichlieftlich unterliegen . . . Uniere Mufgabe fei es, ben Frieben berbeiguführen und unferen Freund auch gegen feinen Billen zu retten"). Rachbem biefe offiziellen Thatfachen Breukene ber Belt porlagen, trat Die ruflanbfreundliche Bartei auf, um biefe Thatfachen in ber Musführung abaufchmächen und allmählich fich gang bon ihnen zu trennen. Diefer Intonfequens baben mir Die Berbaltniffe gu banten, in benen wir une beute befinden, aus benen hervorgeht, bag gang Europa . . . ben Stein auf une mirft. . . Diefe Rolgen porberfebend, entfernte ich mich im Darg vorigen Jahres von bier, um an ben Intonsequengen nicht Theil gu nehmen, die man bem Ronige rathen murbe. Ebenfo habe ich mich in Olmus und neuerlich ichriftlich mit dem Raifer von Rugland1) ausgesprochen, bag, wenn unfere politifchen Auffassungen auch verschieden find, unfere 40jahrige Freundichaft barunter nicht einen Mugenblid gelitten bat. 3m Gegentheil, aus Diefer Freundichaft habe ich ihm gerathen (vgl. "Gebauten und Erinnerungen": wie "ein richtiges Freundesintereffe für Rugland erforbert"). Man mußte ben Rrieg zeigen, um ben Frieden zu erhalten: wir haben ben Frieden gezeigt und merben ben Rrieg erhalten." Sier tritt icharf ber Grundgebante bes Befprache bervor, wie Bismard es referirt bat. Der Bring erftrebt

<sup>1)</sup> Bgl. auch Martens a. a. D. 8, 456. Brief Nifolaus' an den Prinzen bom 9./21, Dez. 1854.

bie Rettung Ruflands auch wider beffen Billen burch Anschluß Breufens an bie Mliang vom 2. Dezember.

3d refavitulire. Gegen Die Datirung von Leng fpricht por allem ber ausbrudliche hinmeis auf Die Schlachten por Gebaftopol; es fpricht bagegen, bag feiner ber von Bismard mitgetheilten Gebanten bes Bringen in ben mobibegeugten Referaten über bas Befprach vom 4. Dars wieberfebrt, endlich, baf am 4. Mars 1854 bie europäische Lage noch nicht fo afut mar, bak ein Rrieg mit Rugland fur Breugen bie Folge fein mußte. Das mare erft nach Unichluß an bas Dezemberbunbnis und burch Unnahme bes Ufebom'ichen Brojeftes ber Fall gewesen. In Die Beltlage, wie fie im Januar 1855 ift, paft bagegen ber volle Inhalt bes Gefpraches, Die Barteiperbaltniffe in Breufen, Die Befinnung bes Bringen von Breugen, fogar ber Bortlaut ber Gebanten, in benen er fich bamale bewegt. Bas nicht ftimmt, ift bas fpatere Gintreffen bes Bringen in Berlin. Er bat nicht Bismard ju fich gerufen, gleich nachbem biefer in Berlin eingetroffen mar, fonbern umgefehrt, Bismard mar bereits acht Tage in Berlin, ale ber eben eingetroffene Bring ibn gu fich tommen ließ. Daß bier von Bismard's Geite eine Berwechslung mit bem außeren Bergang bei ber fruberen Audiens bom 4. Darg porliegt, ift beshalb in hobem Grabe mahricheinlich, berührt aber in feiner Beife bie biftorifche Realitat bes Befprache. Bir werben bemnach baran fefthalten, bag am 4. Darg 1854 ein anberes, nicht biefes Befprach ftattgefunden bat, und bis auf Beiteres annehmen, bag es auf bie Beit gwifchen bem 17. und 20. Januar 1855 gu feten ift.

## Literaturbericht.

Umriffe und Untersuchungen jur Berfassungs, Berwaltungs- und Birtisschaftschaftsgeschichte besonders des Preußischen Staates im 17. und 18. Jahrhundert. Bon Gusta Chmoller. Leipzig, Dunder & humblot. XIII u. 686 S. 18 M.

Bor etwa 11 ober 12 Jahren mar es, bag Sybel in ber Sigung eines biftorifden Bereins Schmoller's Unmefenbeit begrunte und feine Freude barüber aussprach, baf Cd. ichlecht und recht unter ben Siftorifern feinen Blat genommen habe. Bebenfalls ift in bem wiffenicaitliden Doppelreiche, bas Cd. beberricht, bas biftorifde feineswegs ju furs gefommen. Reinem lebenben Siftorifer ift es gelungen, eine fo ausgebreitete und tiefgebenbe Ginwirfung auf bie Studienrichtung jumal bes jungen Rachwuchfes auszuuben. Ungefichts ber ftattlichen Bandereihen ber ftaate- und fogialmiffenfchaftlichen Forschungen, des "Jahrbuches" und ber Acta Borussica erfcheint er faft wie ber Organifator und Leiter eines großen Betricbes. Und ba er foguiggen einen großen Theil feines geiftigen Rapitals in Diefen Betrieb geftedt bat, fo ift es begreiflich, dag er gu einem großen hiftoriographifden Abichluß feiner umfaffenden Studien, gur Musführung feines Planes einer inneren Geschichte Breufens im 18. Jahrhundert nicht gefommen ift und jest felbft barauf vergichtet. Gelbitverftanblich foll das tein Bormurf fein. Das Lebenswert Sch.'s bilbet, fo wie es ift, aus einer Fulle einzelner Anregungen, pfabfinbenber Detailuntersuchungen, weit überblidenber Mongeptionen, planmagiger Direftiven fur weitere Foridung gufammengefett, eine großartige Ginheit, ein großes miffenschaftliches Leben ichlechthin, bein mabricheinlich eine ftartere Nachwirfung beichieben ift, als wenn er feine Rrafte auf einen formalen Abichluß feiner Stubien tongentrirt hatte. Ubrigens burfen wir auch nach Co.'s Bormort bie Soffe nung nicht aufgeben, bag er uns noch einen aufammenfaffenben Grundriß ber inneren preußischen Beichichte ichenten mirb. Rebenber und porber will er bie michtigeren feiner Gingelorbeiten gur Berfaffunge. Bermaltungs- und Birthicaftsgeschichte bes 17. und 18. Jahrhunderts und fpegiell Breugens gu Cammlungen vereinigen, beren erite uns jest porliegt. Gie laft fich in brei Gruppen gerlegen, beren erite die allgemeine europäische Entwicklung mit ber preußischen perfnupit (bas Merfantilipitem; ber beutide Beamtenftagt pom 16. bis 18. Sabrhundert : Die Epochen ber Getreidebandelsverfaffung und Bolitif), - beren zweite aus Langeichnitten ber inneren preugischen Beschichte befteht (Die Epochen ber preußischen Finangpolitif; Die Entftebung bes preufifchen Seeres pon 1640 bis 1740; Das branbenburgifd-preugifde Innungemejen von 1640 bis 1800; Die preugifde Seibeninduftrie im 18. Jahrhundert; Die preugifche Ginmanberung und ländliche Rolonifation bes 17. und 18. Sabrhunderts). - mabrend bie britte Spezialfragen, naturlich auch von allgemeinen Befichtspuntten aus, behandelt (Die Sandelefperre gwifchen Brandenburg und Bommern 1562; Die ruffifche Rompagnie in Berlin 1724-1738).

Die miffenschaftliche Bebeutung eines großen Theiles biefer Urbeiten bat icon R. Rofer in Bb. 54, 487 biefer Reitidrift gemurbigt. Ein Auffat wie ber über bas Mertantilfuftem gebort gu ben nothwendigen Inventarftuden biftorifder Bildung. Nachft ibm hat vielleicht ber Bortrag über ben beutichen Beamtenftaat Die weitefte Spannung. Sier tritt auch Die fogialpfnchologifche Dethobe Sch.'s. auf Die er im Laufe feiner Entwidlung immer ftarteres Gewicht gelegt bat, befonders mirtfam entgegen. Freilich ift bas eine Cogialpfuchologie, Die ein gang beftimmtes Sch.'iches Geprage bat, einen praftifcheftaatsmannifden ober fogialpabagogifden Bug, ber unmittelbar binüberführt in Co.'s vollewirthicaftliche und fogials politifche Thatigleit und ber andrerfeits auch gerabe feine Borliebe für bie Welt bes 17. und 18. Jahrhunberts erflart. Sch. geht aus bon ben Bedüriniffen ber Befellichaft im Gangen, bon ben Bebingungen ihres Gebeibens und ihrer Fortentwidlung, und er fommt fo naturgemäß auf Die Inftitutionen, in benen fie fich organifirt, und auf die inneren Grundlagen berfelben. Die Saftoren, mit benen er babei immer rechnet, beren Busammenwirten er mit bellem Muge überall auffpurt, find einerseits die regulirende Thatigfeit der ftaat= lichen Bewalten und andrerfeits die pfuchifchen Maffenprozeffe. Db= fcon er felbit es vielleicht nicht Bort haben murbe, fo hat man boch ben Ginbrud, baf er bas Schwergewicht nicht auf ben ameiten. fonbern auf ben erften biefer beiben Sattoren legt. Die großen Staatsbilbner bes 18. Jahrhunderts, welche bie vielfach auseinanderitrebenben Rrafte bon Staat, Gefellicaft und Birthicaft gufammensufaffen berftanben, haben es ibm angethan. Er ift in biefer Sinficht mehr Individualift, als man es nach manchen anderen feiner Mugerungen annehmen follte. "Die leitenden Berfonlichfeiten an ber Spige ber Bermaltung find nicht nur fur bas politifche, fonbern auch für bas vollsmirthichaftliche Leben bon burchichlagenber Bebeutung" (S. 456). Gein Bort "Endlich - endlich wieder lenten mir in Die Bege friederigianifcher Bolitit ein" (G. 565) tommt aus innerfter Dentweife. Er ift natürlich nicht blind gegen bie Schattenfeiten bes abiolutiftifchen Regimes und ber reglementirenben Bureaufratie. oft genug magt er fie ab, aber immer fällt bie Enbeenfur in ber Sauptfache gunftig aus; feine Gefammtauffaffung ift entichieben optimiftifch. Das große Ergebnis bes abfolutiftifchen Regimes, um beffentwillen er ihm viel, febr viel verzeiht, ift bie "Ginfdulung" größerer fogialer Gruppen gu boberer Rulturarbeit im Dienfte bes Gangen, "Gingeschult" mirb ber Abel, ber Beamte, ber Sabrifant, ber Sandwerter. - bom Standpuntt ber "Ginichulung" aus bat ja Sch. felbit jungit bem Mutterrecht eine gute Geite abgewonnen. Die gange Beltgeichichte bermanbelt fich fo am Enbe in einen riefigen Ginichulungeprozeft. Bir übertreiben natürlich bamit ben Ginbrud, ben wir haben, aber ficherlich tommen bei ben Berthen, welche bie Co.'iche Befdichteauffaffung aufftellt, Diejenigen bes indibibnellen Gigenlebens etwas ju furg gegenüber benen ber Befammtheit. Es ift fein Bufall, baß Cd.'s preufifche Stubien bas Gebiet ber Reformzeit bisher fo felten berührt haben. Wo er es thut, fpricht er auch mehr, gumeilen mit etwas opportuniftifcher Farbung, bon ihren Birfungen auf ben iozialen und politifchen Gefammtorganismus, als pon ber Befreiung, Liereicherung und Bertiefung bes Innenlebens, Die jugleich Urfache und Folge jener Bewegung mar und bie boch nicht blog Mittel jum Bwed, ionbern and Gelbitzwed mar. Gd. mit feinem echten und tiefen Beritanbnis für alles Menfchliche wird wohl ber Lette fein, ber bas an fich in Abrede ftellen wollte. Es handelt fich bier eben nur um Ruancen in der Farbenmifchung, aber fie geben auf bestimmte apriorische Berthurtheile bes historiters gurud, beren Aufsuchung und Charafterisirung zu ben ersten Ersorbernissen wissenschaftlicher Kritit gehört.
Fr. M.

Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Hohenstungen (1125—1273). Bon Dr. J. 38fram und Dr. G. Binter. I. 1125—1190. (Bibliothet deutscher Beschächte, herausgeg. von D. b. Zwiedinded-Südenhorst.) Stuttgart, J. G. Cotta Rach. 1897. 644 S. gr. 8\*.

Bwei Silveiler von vielfeitigen Kenntniffen und gemandter Geber zhoen über einen andfracen Gegenfinde ein Wert gefichtieken, das man mit steigender Ermüdung lieft. Wenn die Fille des Judis und das gänzliche Fechlen des gelehrten Beiwerts dem Buch in weiteren Kreifen freume erwerben sollten, o hat sich der mehr indamminisch besteiligte Lefter allerdings zu bescheben. Doch sir üb ift es keine Erkeichterung, daß die vielen großen Seiten sich solgen, das einen Spiece einen Spinneis auf die quellenmäßige Grundlage der Deritellung zu geben; und auch die stoffliche Reichfalle einer Bedenen in mach die stoffliche Reichfalle einer Bedenen in der in gestellt gestellt der bestehe gestellt gestellt

Im erften Theile entwirft Jaftrom "ein rubiges Bild mittelalter licher Rulturguftaube in Staat und Rirche, im mirthichaftlichen und gefellicaftlichen Leben". Er ichilbert in zwei allgemeinen Abichnitten bie Rulturfreife ber mittelalterlichen Belt mit Betonung ber orientalifden Berhaltniffe und Ginfluffe und bie Berfaffung fowie bie mannigfache Bethatigung ber Rirche (1. und 2.). Er tomint bann auf Deutschland und behaubelt gunachft (3.) bie außere Beftalt bes Bobeus, das Bertehrsmejen und meiter Die Bolfsftamme, mobei befonders Cachien und Comaben als Bertreter bon Rords und Gubs beutschland einander gegenübergeftellt merben. Es folgt bie gefammte beutiche Birthichafts- und Berfaffungsgeschichte bes fruberen Mittelalters: Cogiale Blieberung, Landwirthichaft, Gewerbe, Sandel (4.), Recht und Gericht (5.), bas Beer (6.), Gürftenthumer, Bisthumer, Stadtgemeinden (7.), ber Ronig (8.), Befammtcharafter ber Berfaffung, Das Lehusmefen (9.). Ein Abschnitt (10.) beschäftigt fich mit Runft, Literatur und bem geiftigen Leben: ber lette (11.) ergangt und erweitert bas fruber (in 3) über bie beutschen Landichaften ichon Dit getheilte und behandelt bann auch die flavifchen Rachbarn und Buraund und Italien. Es ift also eine fo breit und ausführlich angelegte fulturgeschichtliche Beidreibung, bag man fragen mochte, marum ber Berfaffer nicht auch, gleich bem alten Raumer in ber Beidichte

ber Sobenftaufen, über hausliche Berhaltniffe, Sitten und Gebrauche fpricht.

Run unterliegt es keinem Zweifel, dog man viel aus der Atchei 7.8 ternen fann. Er ift mit Eijer und Urtfeil an die verschiedenartigen Gegenftande herangetreten und gibt manches Wiffendwerthe, was man nicht zu finden erwartet; auf einzelnen Gebieten entwidelt er eigen Anschieden, und er sieherbt flor.

Dog man trobbem ber Darftellung nicht mit Theilundyme folgt, liegt vorneigntich en ber allzu breiten Beschnblung ber Einztscheiten. Der Bf. hat seinen Lestern anscheinend Ersah für ein Handbuch bieten wollen. Eine volle Seite (74 f.) sit zum Beispiel ben verbscheben Kirchungeraßten gewiddent. Die Einalbligte bein here sind beiter vollen Seite Breite gestellt der bereiten gene sin is Beschnete zu halt. mehr. Über alle slocke Dinge wird wan sich Besche in einem Spezialwerf unterrichten; und die Art, wie Raumer in seinen wenig geleienen beiben Banden stere die Alter bilmer bes 12. und 13. Jahrhunderts (3. und 6. der hohenstauft, wirt eigentlich und sebendiger als die algemeiner geschleten untersähnt, wirt eigentlich und sebendiger als die algemeiner geschleten Ausstührungen 3. B. Indem dieser sich aber eingehender, als eine Übersicht eis der eingehender, als eine Übersicht eis der eingehender, als eine Übersicht sich vollen die er ihm geben wolle, sohnen as erscheint ein zu übersicht sich bie Kuhe, die er ihm geben wolle, sohnen as erscheint ein zu fehreit der gerfückt die bie er ihm geben wolle, sohnen as erscheint der zerfückt die bie Kuhe, die er ihm geben wolle, sohnen as erscheint der zerfückt aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die sonderbare Bereicherung der Diplomatif durch die Einführung eines Datators auf S. 247 j. fcon hompe in der Deutichen Literaturgeitung vom 4. Febr. 1899, Rr. 5, S. 194. Seinem Urtheil fann ich mich überhaupt nur anschließen.

adnahme teine Gegenteilung gegentibertieht. Die Erörterung über bie pähflichen Anlprüche auf Konfirmation ber Nönigsboahlen wird auf S. 240 eingefeitet burch eine Eegziffsbestimmung der vertichten von Annetkenung mit Beihielen aus der neutsten Geführen. An fich hot jeher, der mit einem Wonarchen amflich bejehz ist, au prüsen, ob dies der rechtmäßige Wonarch sein a. 1. m. Solche Wahren, ob dies der rechtmäßige Wonarch sein a. 1. m. Solche Wahren eine Menarchen aus eine eine Benarchen mit gemischen die der Kreuziger zunächst erstatt werden ist es auch, wenn auf S. 22 die Arcuziger zunächst erstatt werden als friegerische Berinde der Westenung werden, m. "mit den Arabern in dirtet Verkeitsverbindungen au treten".

Es ift zu bedauten, daß 3. feinem Wert nicht engere Grenzen egiedt hat. Für ben geiftigen Zusammenhang der Theile und die innere Berarbeitung wäre es wohl von Vortpeil gewesen. Zu bedauten ift enblich, daß er nicht dazu gesommen ift, seine umsossenden unturgeschichtlichen Kenntniffe selbes für de Vartfellung der politischen Geschichte zu verwerten. Er hat sein Geiselsind verschien, und von dem Seitelvoter, der siedennahm, ift nicht mehr zu verlangen, als daß er unt das Justischen der, daß des eine das Russischen der

Co entbehrt benn wirflich bie Schilberung ber Beiten Bothar's III., Ronrad's III. und Friedrich's I., Die G. Bin ter nach Theilentwürfen 3.'s verfant bat, ber eigentlichen Gelbitanbigfeit. Much fie ift gemanbt gefdrieben, fußt aber gang auf ben trefflichen Sabrbuchern Bernhardi's und ben Berten bon Brut und Biefebrecht, nicht ohne ben Ctoff gelegentlich anders ju gruppiren und aufammengufgffen. Much 28. hatte burch eine gedrangtere Form, burch Beglaffen mancher Einzelthatfachen größere Überfichtlichfeit und babei Richtigfeit erreicht. Bogu beifpielemeife eine Bermuthung wie auf G. 433: "Dann (von Mars 1153 ab) icheint er (Friedrich I.) fast ein ganges Rabr lang in Franfen bin- und bergezogen gu fein". - Gin Blid in ben Stumpf zeigt, baf bie Reifen bes Ronigs fich bewegt haben gwifden Beiligenitabt auf thuringifdem Boben (St. 3669 und 3670 bom Dai 1153) und Erftein im Elfaf (St. 3677 bom Juli). Mufferbem berichtet Otto bon Freifing (Geft. II. 11.) bon einem Softag ju Regensburg im Ceptember. Much fonft find Berfeben und Ungenauigfeiten, wie fie bon ben Arbeiten aus gweiter Sand ungertrennlich gu fein

Auf S. 423 wird die "Papfichronil" citirt, um die hochsahrende Stellung der römischen Kurie gegenüber Ronrad III. zu beleuchten; ähnlich bei anderer Gelegenheit und ohne namentliche Angabe der

icheinen, nicht bermieben. Gine Probe fei noch gegeben.



Quelle icon S. 381 ( - in Rom jammerte man). Bu Grunde liegt beibe Mal bie intereffante Historia pontificalis, die fich als Fortfegung ber Chronit Siegebert's gibt und bie ermiefenermaßen von Robann von Galisbury verfaßt ift. Wenn nun auch Johann nach Battenbach II6, 333 bie genaueste Renntnis ber Murie batte, fo geht es boch nicht an, ihn als offiziellen Bortführer bes romifchen Stubles Bu betrachten. Auf berfelben Geite 423 meiter unten mirb bie burchs greifenbe Thatigfeit von zwei papitlichen Leggten mabrent bes fonft ergebnistofen Regiments Ronrad's III. bervorgehoben und fortgefahren: "Die energifden Rarbinale gehörten fpater gu ben beitverleumbeten Dannern im gangen Rirchenregiment." Bas wir über bie Angriffe auf bie beiben boren, ift folgenbes: Der Bapft batte ihnen bei ber Entjendung ftrenge Unparteilichfeit und beicheidenes Muftreten anbefohlen. "Allein, - um ben Duellenbericht in Bernhardi's Uberfebung (Ronr. III. 907) wiebergugeben - fie tehrten fich in feiner Beife an Die Borfchriften bes Bapftes. Gie machten bie romifche Rirche jum Befpott, indem ber eine berurtheilte, mas ber anbere billigte. Gie beftraften Unichulbige. wenn fie babei Belb gewannen. Go liefen balb gablreiche Appels lationen gegen ihre Urtheile beim Bapfte ein, ber fie nach mehreren pergeblichen Ermahnungen julcht von ibrer Legation abrief. Aber fie unterbrudten ben Brief bes Bapftes, bis endlich Leute, melde pon ber Rurie nach Deutschland jurudtamen, es überall befannt machten. Go mußten fie ichlieflich vom Plate weichen. - Beibe aber ließen Saft und Berachtung gegen Rom gurud." Das find mehr Thatfachen als Berleumbungen. Es tommt bei ber Bermerthung Des Berichts viel barauf an, mober er ftammt. Und mober ftammt er? aus ber Historia pontificalis bes Johann pon Galisburn! Derfelbe Mann ift bei 23. oben Bertreter ber Rurie, unten Berleumber von tuchtigen Rurialen, beibe Dal nicht gutreffenbermeife; und babei seigt fich ber beutiche Siftorifer firchlicher als ber aut firchliche Enge lander und papitlicher ale ber Bapit.

Es ift möglich, daß man durch solche Beodochtungen zu ungerecht gegen ein Buch wird, bas sich vornessunlich an weitere Kreisiwendet. Allein unter nochantiger Anerfenung der egterlichen Borzüge muß doch gesagt werden, daß biese Bearbeitung der staufsichen
Zeit nicht allen Auforderungen enthricht, die wir durch andere Werte
über beutsche Geschäckte zu kellen arwöhnt worden sind.

Biesbaben. E. Schaus.

30

Die Entstehung bes beutichen Stabtemefens. Bon Rarl Degel. Leipzig, S. Sirgel. 1898, IV u. 192 S.

Ein Bud über die Entifejung des deutschen Eldbeweiens aus der Febre des greifen Almeisters Speal ist weiestloss in verlaging, das in versagins, das in versagins deutsche Berbent. Det mehr als einem halben Jahrjundert sit h. auf dem Wederlott der beutigken Stadderfolgensgeschichte flähig geweien, wiederfolk das er gegen fremde Theorien mit scharfer Kritit dem Kampi gesügt, wiederhollt die er mit vertighvollen Wonagsoppien und Gingelieiträgen die Literatur dereichert. Aber man Lannte disher nur den Kritiken und den Eingeliorider D; auch ein Hauptwert. Siede und die Den brachte im weientsichen ein negatives Ergebnis, die Vernichtung der Midelheorie. Riemand wußte, wie h. die große Frage nach der Entifedung des deutschen des deutsche des deutschen Erdichen, das deutsche des deutsche Erdichtungs der erficienen, das die positive Antwort auf diese frage erfolgen fol.

Alle Borguge B.'icher Schreibmeife, Die mir bon fruber ber gewohnt find, finden fich auch in Diesem jungften Berte bereint. Leicht und elegant flieft bie Darftellung babin, immer feffelnb, nie ermubenb: Das Buch atmet eine faft jugenbliche Frifche. Dabei berricht überall Die größte Anappheit und Bragifion. Trop feines berhaltnismäßig geringen Umfanges enthält bas Bert eine gerabesu erstaunliche Rulle bon Rachrichten aus allen Gebieten bes friih-mittelalterlichen Stabtemefens. Alle Erörterungen aber grunden fich auf eine ungewöhnliche Literatur- und Quellentenntnis. Huch bie Erfcheinungen ber jungften Reit, auch bie neuesten Urfundenpublitationen bat S. für feinen Amed berangezogen. Die fichere, rubige und borfichtige Art, wie S. aus ben Quellen feine Refultate gewinnt, ift aus feinen fruberen Berten aur Genuge befannt. Alle biefe Borauge machen bas Buch au einem beachtenswerthen Berte, bem jeber, ber mit bem Gegenstand bertraute Sachmann fowohl wie ber Reuling, mannigfache Belehrung und Unregung entuehmen wirb.

Mit biefen Borgugen paaren fic aber auch febr erhebliche Schwächen, bie um so weniger unerwöhnt bleiben burfen, als ber unbefangene Lefer fic burch bie jeffelnbe Darftellung nur gu leicht über bieselben hinnegläufden lagt.

3d bente babei nicht an bie Unrichtigfeiten im Einzelnen, bie fich eingeschlichen haben. Wer burch ben Umsang feines Gegenftandes

genöthigt ift, wiederholt aus zweiter Hand zu ichöpfen, kann sich bor Eingelirtsthümern nicht bewahren. Ebenso wenig möchte ich darauf Gewicht legen, daß H. bei der Auseinandersehung mit fremben Anschauungen wiedersholt störende Mispoerständnisse untergekaufen sind.

Die Sauptfrage, Die wir itellen muffen, ift: Bebeutet bas Buch als Banges mirflich einen Fortidritt? Gind wir baburch ber Lofung bes großen Broblems, bas uns Stadtverfaffungehiftorifer befcaftigt, erheblich naber gefommen? Leiber muß man mit "nein" antworten. Auf Die wichtigfte Frage, von beren Beantwortung alles abhangt: "Borin befteht bas Befen ber Ctabt? Bie unterscheibet fich die Stadt vom Dorfe?" bat S. blof bie Antwort: "Eingig und allein bas geworbene ober verliebene Stabtrecht (!) macht ein Dorf ober einen Marttort jur Stadt (G. 136)." In biefer Form fagt ber Sat felbitverftanblich nichts weiter, ale bag ber Untericieb von Stadt und Dorf auf bem Rechtsgebiete ju fuchen ift. Man erwartet Muffclug barüber, welcher Rechtsfas ober welcher Rompleg von Rechtsfagen bas enticheidende Mertmal bes Stadtrechts bilbet und wie biefes Stadtrecht geworben ift. Bir erhalten nun gwar in einem laugeren Rapitel eine wenig Reues bietenbe Paraphrafe ber jebem Stadtverfaffungehiftorifer befannten wichtigften Stadtrechteaufzeich= nungen ber porftaufifchen und alteren ftaufifchen Beit, aber über Begriff und Befen bes Stabtrechts und ber Stadt erfahren mir nichts. B. taufcht fich und andere über bas eigentliche Broblem hinmeg; er fcreibt über bie Entstehung bes beutichen Stabtemefens, ohne ben Begriff der Stadt bestimmen zu fonnen. Dem Buch fehlt alfo, mas m. G. für ein verfaffungegeschichtliches Bert unerläßlich ift, eine flare, einheitliche, positive Grundanschauung.

Am selbständigften ift S. in dem Abschnitte über das Marttrecht; aber gerade hierin hat er schwertich das Richtige getroffen. Es ift boch nicht möglich, in ben ottonischen Krivilegien, welche die facultas construend i ober constituend in wertelben, eine bloße Privilegirung bestehenber Märtte zu sehen, weil "es nicht zu benten ist, daß die Bischolisse Bremen, Minden, Halber, halber die bisch die Bischolisse Bremen, Minden, Halber, die finnen weiten inneren ichslichen Martt gewein sie in sonien ist ihnen von den Eltonen gestatte wurde, einen Martt zu errichten. Sollte das wirtlich nicht zu dernichten. Sollte das wirtlich nicht zu den kennen gestatte wurde, einen Martt zu errichten. Sollte das wirtlich nicht zu dernichten. Ich die hohe die Geschler und der Bedeutung biefer Bischolisse der Eltonenzeit ein fallse Borikellung ownschaft der Wischolisse der Stittenung eine fallse Borikellung ownschaft der Bischolisse der Eltonenzeit

So bleiben als neue Ergebnife bes Buches lediglich jahlteiche intereffinte und treffiende Einzelbeobachtungen, die ywar der fünftigen Forschung reiche Beleftung mie Amregung geben werben, aber den Lefer boch nicht wollftändig für die Mängel des Wertes entschädigen finnen.

Bei dem Charafter von J. 8 Duch ist es selsbrerstündlich, des bei Theorien, melde die Kronge nach dem Befen und der Knitehung der Stadt wirtlich lösen wollen, delämpst werden müssen. Der eigene Bergickt auf eine Lösung des Grundproblems lißt ich nur dann aufrecht erfalten, wenn die Lösungsberluch der anderen sich als salsh erweisen. Gegen v. Besow und Reutgen jucht H. anderen sich zweisen, des die bei Bestellung nicht zum Westen der Stadt gehört (S. 22 f.). Aber seine Beneckstüberung ist nichts weiter als eine irreführende petitio principil. Wenn er eine Reich von "Eidber und Lichten Beneckstüberung die nichts weiter als eine irreführende petitio principil. Wenn er eine Reich von "Eidber und "Eidber und nicht weiter als eine irredikeren der eine Propies und die Berade der Beweis dassir, daß dies Ertschaften "Eidber und ihnen wich, Jolang sie nicht ummauert war, in dem Luessen als stat im technischen Sinne oder als civitas oder urds besteinder.

Während die Landgemeindetheorie noch verhältnismäßig gut wegsomnt, fpricht & das härtese Utrheid über die Nartittheorie aus. Aber während er einst die Gilbetheorie mit einem zweibändigen Buch bekämplie, macht er es sich jeht mit der Widerlegung etwos zu eicht. Nur auf die meist dom Schulte herrührenden Ausführungen über Nadolizest und Mensbad, jowie auf die Grindungsurfunden von Wysterwie und Bobnih geht er näher ein. Im übrigen meint er, von einigen gesegnstlich eingeftreuten Benertungen abgesehen, sämmtliche Bertreter der Nartitheorie in einem knapp dier Seiten langen Obssinkt wöhertegen zu konnen. Da ist es allerdings tein Studer, vonn die Angegrisenen nicht richtig zu Worter konnen.

Beder Sohm noch Schröder werden gemügend gewürdigt. Gehtzein wird nur vereingelt flüchtig erwähnt. Die trefliche Arbeit von Ferip über deutliche Staddungen wird überfaupt nicht genannt. Zu den Angegriffenen gehöre auch ich mit meiner Abhandlung: Warft und Stadd in ihrem erchtlichen Berthältnis 1897. So gern ich est auch vermieden hätte, hier pro domo zu sprechen, so nöthigt mich doch die Auch vernieden, die den auch vernieden hätte, dier pro domo zu sprechen, so nöthigt mich doch die Art, wie h. gegen die von mir vertretene Anschauung polemisitet, zu einer Luren Annvort.

Sur S. ift ber Darft "nichts Anderes als eine Bufammentunft bon Räufern und Berfäufern, Die überall ftattfinden tann, fei es in ber Stadt ober bei einem Dorfe ober an irgend einem gunftig gelegenen Orte" (G. 136). Daß biefe Bufammeutunft zu einer bauernben Riederlaffung ber Raufer und Bertaufer, gur Bilbung einer neuen Anfiedelung um ben Marttplat geführt baben tonne, sieht er nicht in Betracht. Das michtigfte Refultat meiner oben ermahnten Unterfuchungen mar nun ber Rachweis, daß bie meiften rechtsrheinischen Stabte, barunter gerabe bie alteiten und wichtigften unter ben nordbeutiden, nicht bireft aus Dorfern bervorgegangen, fondern, wie fich por allem auch aus ihrer Anlage ergibt, baburch entitanben find, daß fich um ben Blat eines neu errichteten Marttes eine neue felbitftanbige Unfiebelung von taufmannifch-gewerblichem Charafter bilbete. Daß ich fur Diefe Orte Die Bezeichnung "Marttanfiedlung" brauchte, bedarf mohl feiner befonderen Rechtfertigung. Muf Diefe gangen Musführungen geht S. auch nicht mit einem Worte ein; trobbem glaubt er mich miderlegt zu haben, wenn er ben Ausbrud "Marttanfiedlung" für "vermirrend" erflart (G. 136). Das Merfwurbigfte babei aber ift, baf B. auf ber nachiten Geite (G. 137) unter Berufung (nicht auf Frit ober mich, fonbern) auf einige von Philippi veröffentlichte Stadtplane felbit ju der Behauptung fommt: "In den neu angelegten ober burch Bachethum entftanbenen Stabten Des Mittelaltere bilbet ber Marttplat gleichfalls bas Centrum, von bem bie Strafen ftrablenförmig ausgeben". Bas mar alfo eber ba, ber Martiplay ober bie burch bie Stragenguge gebilbete Ortichaft? ber Martt ober bie Stabt?

Wenn & (E. 136) weiter meint, daß in den "Morftonfiedlungen oder Wartforten" Forensen und Kolonen gesondert und nach verschiedenen Rechten ledten, so iert er sich. Im den der Beschieden, auf die er sich zu beziehen icheint, Allensbach und Busternipi, sit Allensbach ieme Wartfansschung, in Busternipi aber sind die Nartfuanfieblung und bas Rolonendorf swei getrennte Ortichaften (vgl. Martt und Stabt & 122).

Fossen wir unfer Untseil über H's Bud turz jussommen! Das Buch bedeutet eine Födberung unserer Kenntnisse in gablreichen einzelnen Buntten, aber in ber Ersporschung ber wichtigeren stäbilischen Rechtsinstitute bringt es und nicht weiter, und ich sehe sogare einen Richtseit in der Sectum von des Kauptrochlems.

Doß es sur mich, ben bei weitem Jüngeren, leine leichte und ertreuliche Aufgabe geweien ift, an bem neueften Werte des hochverbeinten Altmeisers Kritit zu üben, wied wohl Zebermann versiehen. Aber bei der wissenlich gestellt bei ein gestellt gehab viele, die sich mit indbrersssurzensten und über der bestürzten des beschältigen, auf einen Irrweg geraften und über der Unterluchungen von Einzesstrage das eigentliche Problem, das uns beschältigen muß, auß den Augen vertieren. Im Interest wiedelts die aus berechten der beschält, bei aller Hochachtung mein Urtheil rüchfaltios aussprechen an milsen.

Siegfried Rietschel.

Bur Vorgeichichte bes Orleans'iden Krieges. Auntiaturberichte aus Bien und Baris 1685—1688 nehlt ergangenben Attenftüden. Herundege, den ber Eddigfen Hiltoriiden Kommiljon, beard, bon Mar Jammis, Mit einem Borwort von Fr. v. Seech. Deibelberg, C. Winter. 1898.

Die porliegende Bublifation führt in iene menig befannten Berfuche ber papftlichen Diplomatie gur Beilegung ber frangofifchepfalgie ichen Streitigfeiten nach bem Tobe Rurfurft Rarl's (1685) ein, welche Erdmanneborffer in feiner Deutschen Befchichte bereits geftreift bat. Das Material, hauptfächlich bie Rorrefpondeng ber Runtien Ranuggi in Baris und Buonbifi in Bien mit bem Rarbinalftaatsfefretar Cybochi, murbe von Beech im batitanifchen Archiv, in Bologna und Dobena gesammelt, wie er felbit berichtet, und von bem Begrbeiter besonbers im Munchener Reichsarchip vervollständigt. Die Berarbeitung ber ausgebehnten, nicht burchweg in gutem Buftand befindlichen Atten ift Immich bortrefflich gelungen; insbesondere in ben Unmertungen, welche übergli die vollftandige Befanntichaft bes Bearbeiters mit feinem Thema beweifen, ift mit gludlicher Sand bas richtige Dag eingehalten, wie auch die Beftaltung bes Textes nur Beifall finden tann. Da I., welcher bemnachft eine umfaffenbe Darftellung ber papftlichen Bolitit ju jener Beit liefern will, bon einer genqueren

sachlichen Einleitung abgesehen hat, wird es fich empfehlen, den Inhalt ber Bublikation hier mit einigen Borten angudeuten.

Der Befichtspuntt, welchen Die Rurie unausgesett im Muge behielt, mar bie Erhaltung bes Friedens amifchen Franfreich und bem Reich, um bem Raifer Die Fortführung bes Turtenfrieges ju ermogliden. Die Anregung gur Theilnahme bes Bapftes an bem Streit ging indes von Ludwig XIV, aus, welcher ibm guerft die Rolle eines Schiederichters, bann, ale Leopold I. und ber Rurfurft Philipp Bilbelm bies entichieden abwiesen, Die bes Bermittlere anbot. Die Tendeng ber papitlichen Aftion mar, ben Rurfürften gur Rachgiebigfeit gegen bie Forberungen bes Bergogs pon Orleans, felbit mit Opiern, ju bestimmen, sabbassare un poco il capo«. Eben dess megen lebnte Diefer fomobl, als ber Raifer lange Beit fogar Die einfache Bermittelung ab, worüber fich übrigens Die Runtien und Cubochi einem auffallenden, nicht gang aufgeflarten Irrthum bingaben; erft im Januar 1687 gab Bhilipp Bilbelm feine Buftimmung, nachbem ibm Leopold auf bas bestimmtefte erflart hatte, er tonne ibn gegen einen frangofifden Angriff nicht icuben. In Diefem Moment mar aber bie gange Ungelegenheit bereits burch bie befannte Forberung Ludwig's XIV. nach Bermanblung bes zwanzigjahrigen Stillftanbes mit bem Reich in einen festen Grieden auf's ftartite tompligirt; wie fich aus unferer Rorrespondeng ergibt, icheint eine von Ranuggi mißverftandene Außerung Buonvifi's Die gange 3bee angeregt gu haben. Die Bemühungen ber Runtien maren auch bier barauf gerichtet, einerfeits die bei Ludwig XIV. burch ben Abichluß ber Liga von Mugsburg ermedten Beforgniffe por einem Ungriff Leopolb's I. nach beenbigtem Türkenfrieg ju gerftreuen, andrerfeits ben Raifer ju Friebensbezeugungen ju bestimmen.

Si lag in der Vatur der Sache, dog die papitische Teilomarie time Ersighe erreichte; dem nem auch nicht der beobsjähigte Erdagmet, so dog der jaktische Ersighe firer Vermißungen water eine Krätzung des Kaiters unter fiüllichweigender Zurückgaltung Frankreiche und jomit eine Versigkbung der Wachgerehaltniffe auf Inguntien Ludwigs XIV. geweien, wogu der Rönig felhfredend om wenigken de hand bei dem worden werden werden geweige Verweigen gewisse Verweigen, wie fie flertlen Verchandlungen nothwendig andaltet, wecke der Verweigen geliche Verweigen gliddig fernuydolten verflund. Übrigens feigt es derfelben, obgelehen won be leitenden Ärgagen, nicht an galterlichen interginate Washlichen.

Die herrijde Art ber irangöligen Boliti, ihre itrupellojen Präteinen, aber auch die allgemeine Anglit vor den Gwendismeiten des Königs, die Bejorgnisse vor den irangössigen diugenotten und vieles andere werden berührt, wöhrend man dagegen vergeölig die geringlie Sput von einer Ginwirtung der finglisseurtiligen Bonistie zwischen Sput von einer Ginwirtung der finglisseurtiligen Bonistie zwischen Standorung XI. und Ludvig XIV. auf unfere Frage sucht. Auch die Berindischeit der beiben Aumtien ist eine anzischnet; besonders Wuonviss erwise sich ab ein schafter Beodachter, als er gelegentlich die prophetissen der in schafter Beodachter, als er gelegentlich die prophetissen wird. An die er große Ungewirtung unsehen wird. In der feb. die fich ist die er große Ungewirtung unsehen wird. In der feb. die fich ist hiermit der Ausgang Ludwig's XIV. auf die lürzeste Sormel gebracht!

Strafburg i. E.

Th. Ludwig.

Die Entstehung und der mahre Endzwed der Freimaurerei. Auf Grund ber Driginalquellen bargeftellt von Ferdinand Ratic. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1897. 690 S.

Der Berfaffer biefes Bertes ift por Bollenbung bes Drudes gestorben; er mar Urat und als Freimaurer intereffirt, Die Geschichte bes "Orbens", bem er mit warmem Bergen anbing, ju erforicen. Er will por allem aufraumen mit ber Sypothefe, bag bie Freimaurerei aus ber Wertmaurerei berftamme, b. b. bag bie Organifation ber Bearbeiter bes "Greifteins", ber Ornamentiteinbauer ober Runftiteine mete, Die Musgangsftatte fur Die Logenmaurerei (Die fymbolifche Freimaurerei) fei. Ihm ift ber Bund berer, Die fich als Freimaurer bezeichnen, bon bornberein eine Gefellicaft nicht bon Sandwertern, fonbern pon Leuten boberer Stanbe, Die ein religiofes Intereffe perband, in feinem Ginn, auch nicht in einer Umbilbung, eine Aunft. fondern ein Orben, eine Brubericaft, abnlich ben mittelalterlichen mondifden, ritterlichen, miffenfcaftlichen Bereinigungen, mit beren feiner fie indes direft gufammenbange. Es ift gu jeder Beit unter ben Freimaurern fpefulirt morben über bie Entstehung ibres Bundes. Man traumt noch gum Theil von einem munberbaren Alter bes Bunbes ber "freigeborenen Gohne ber foniglichen Runft". Es mar eine relativ nüchterne Ibee, wenn man vielfach nur behauptete, bag ber Orben bon "ritterlichem" Urfprung fei, eine Bebeimbefcenbeng bon ben Templern ber befige. St. will auch bon bem allem gang und gar nichts wiffen, fonbern leitet bie Freimaurer von ben Rofentreugern ab. Es gelingt ibm auf feinem Bege, manches Belangreiche fur Die allgemeine Geftlesgeschische bes 17. Jahrfumberts zu Tage zu förbern, und um beswillen sollte man sein Wert auch in weiteren Kreisen nicht überschen. Jumal bie Rirchengeschische und die Geschichte ber Bhilosphie sind mit ihrem Interesse an einem Theil der Unterschungen beskeisigt, die er vorsübert.

3d gebe im meiteren mir ein Referat über bie 3been, bie R. verfolgt. Bum poraus bemerte ich babei, bag er biefelben in ibren michtigften Rugen bereits bei Lebzeiten in ber freimaurerifden "Rirfelforreipondens" porgetragen bat, befonbere im Rampie mit 23. Begemann. Der Lettere bat fein nachgelaffenes Bud bann in ben Monatsbeiten ber Comenius-Gefellichaft, 6, Bb. (1897), S. 204 ff. in fait burchaus ablebnenber Beife beiprochen. Da bie Rirfelforreipoubeng nur Mitgliebern ber Loge juganglich ift, batte R. Die Gute, mir biejenigen Untersuchungen, auf Die er fich ftust, größtentheils in Separatabgugen gur Berfügung gu ftellen. Seine Arbeiten laffen ungweifelhaft ertennen, bag R. manches für ibn ungunftige Datum beifeite lagt, vielleicht gar nicht gefannt bat. Dennoch glaube ich, bag er auf vielen Bunften febr beachtenswerthe Ibeen anregt. Seine Gaben find der Scharffinn und die Rombinationefraft. Seine Grund= thefe fonnte, vielleicht in einer Umpragung, trot allem baltbar fein. Es ift bier nicht ber Ort, um auf bas vielverichlungene Detail einzugeben. Singegen meine ich es bem Buche iculbig ju fein, einen Bericht berart zu erftatten, baf bie geichloffene Befammtanschauung, auf ber es rubt, ihres Ginbrudes nicht berfehle. Begemann wird die Rofenfreugerei nachitens por ber Offentlichfeit literarifc behandeln. Bielleicht ift bann Gelegenheit, auch feiner Forichung gerecht zu merben.

Es darf als ficher gelten, daß die Bezeichmung des Bumdes mit dem Attel "Breimanter" aus England hummt; sie ist dort nach Begemann guerst bald nach 1630 nachweisdar; hat dieser Geheimbund dammals doer vorher auch anderwärts, speziest auch in Zeutzlend erzieht, so unter einem andern Namen. Da die gange Hypothest von der Wertmauterei als Grundbage oder Utsprungsstätte der Orgenmauterei sonach dorn gegrüft werden misse, do sie in England historisch zu glundbiere sie, ob in Sonderheit der Begriff des free mason nach dem Sprachgebrauch der Zeit die zu dem angegedenne Tennung is sütze, is das ist in einem 1. Napiel de Resphälisch, Cronungen, Namen der englischen Hypothes über der Begriff des free mason etch die einem 1. Napiel de Resphälisch, Cronungen, Namen der englischen Hypothes über der Schreibungere und Estissgilden und zu estellt die erfen Vollen über die Croenkannerer im Bezeiche dem int

untersucht. Er meint, daß weber die allgemeine Geschichte ber masons als Gewerte und (nach feiner Unficht erft feit 1677, wo es ichon ficher Orbensfreimaurer gab) als Gilbe (Bunft), noch fpegiell ber Musbrud free mason (eigentlich Runft maurer im fpegifischen, technisch rechtlichen Ginn, aber fo bod nur im offigiellen, nicht im vollethiimlichen Sprachgebrauch: es gab analog free fishermen, free carmen, free carpenters 2c., doch fei das Bolf ie langer ie mehr geneigt gemeien, einem Deifter irgend welchen Sandwerts, auch eines nicht aunftmäßig organifirten, ben Ehrentitel mit free gu geben), baß mithin feiner ber in Betracht fommenben Befichtspunfte geftatte, geichweige verlange, ben Orben ber Freimaurer aus bem Sandmert ber Maurer, fei es aus ber allgemeinen Organisation besielben, fei es etwa aus einem engeren, in gewiffer Beife bornehmeren Greife barin, bem ber Runftsteinniebe (fie heißen marblers und nicht irgendwie im engern Ginn free masons) entitanben au benten. Dennoch hat ber Orben gerabe in ber alteften Beit, wo er nachauweisen ift. alfo in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderte, Berbindung mit ben wirflichen Maurern, mit handwerfemakigen freemasons, St. erflart bas fo, baf ein Rreis von gentlemen, ber gebeime Tenbengen hatte und bem baran lag, fpegiell ber Obrigfeit gegenüber eine Dedung ju haben, um die Offentlichfeit irre ju leiten, fich in Berbindung gefeht habe mit bem Gemerte ber masons, nicht grar offigiell bem gangen, mohl aber lotal mit einzelnen angesebenen Leuten aus bemfelben, benen Bortheile materieller Art gewährt murben, die fich auch babei irgendwie geehrt ericeinen fonnten und Die jenem gebeimen Rreife nun bie Doglichfeit boten, fich, foweit er überhaupt mit ber Regierung ober bem Bublifum fich berührte, als einen Bund bon free masons barguftellen. Der Bugang ju ben inmbolifden Maurern, meint R., babe fich eine langere Reit permittelt burch eine gemiffe Bahl ftets ad hoc gemablter eigentlicher free masons, die in beschrönftem Dage auch in die Tenbeng ber geheimen Befellicaft, Die fich binter fie ftellte, eingeweiht maren, Die jeben, ber zu biefer Gefellicaft felbft gelangen wollte, gunachft recipirten und ber Gefellicaft auch bie Doglichfeit gewährten, ibn in biefem Borftabium ju "prufen", ebe fie ibn in ihren eigentlichen Cook aufnahm. Bie bie gebeime Befellicaft bagu getommen. gerabe bie masons in biefer Beife an fich berangugieben, weiß R. aus verschiebenen Befichtspuntten plaufibel gu machen. Als eine Sauptfache werbe babei mitgewirft haben, bag bie Befellicaft es in

ihrer Sprachweise auch mit Steinen und Bauen, nämlich mit bem "Stein ber Beifen" und bem "Gebau St. Spiritus", au thun batte. Denn nach R. ift biefe Befellichaft feine andere als bie ber Rofenfreuger; letteren "Orben" aber habe man fur eine tabbaliftifche Befellichaft angufeben, Die geglaubt babe, in ihrer Theolophie bas mabre Bebeimnis ber Religion und ber Raturmiffenicaft, auch ber Beilfunft, ju befigen. R. bat febr weitgebenbe Forfchungen über bie Befchichte ber Rofentreuger angeftellt, Die auch Begemann gum Theil anertennt. Es bleiben boch ftarte Ameifel übrig (gumgl &. birette biesbezügliche Rotigen überfeben ober boch übergangen bat), ob bie Fama Fraternitatis mirflich als eine Urfunde gu nehmen fei und nicht vielmehr eine bloge DRyftifitation bebeutet, Die Joh. Bal. Andrea aum Urbeber bat. Freilich, wenn bies lettere in neuerer Reit großentheils faft als ausgemacht behandelt murbe, fo hat R. boch auch gewichtige Grunde bafur beigebracht, bag es wirflich eine Bebeimgefellichaft mit bem Brogramme ber Fama gegeben bat, Die aus Berehrern des Bargcelfus und Reuchlin, auch des Thomas a Rempis und ber "beutichen Theologie" fich gebilbet batte und eine Ginigung aller Broteftanten auf Grund bes mabren, auch in ihrem zwiefpaltig ausgeprägten Dogma nicht beutlich ober nicht folicht und tief genug gefaßten Evangeliums erftrebte. Als ihren Stifter bat biefe "Befellicaft", wenn fie exiftirte - man tann eventuell benten, bag fie fich nochtröglich im Auschluß an die Fama Fraternitatis bilbete -. ben "Bater Rofentreus" verebrt, eine fumbolifche Rigur, Die R. intereffant beleuchtet, und fie hat unter ber Allegorie bes "Gebaus St. Spiritus" ibre eigenthumlichen Riele in balbflarer Beife por Die Offentlichfeit gebracht. Es murbe au weit führen, wenn ich über R's weitläufige Erörterung ber Grundichriften ber Rofenfreuger, ber baraus ju erichliegenden Berfaffung und Abficht bes "Orbens", Die muthmaglichen Grunder besfelben, feine nachfte Berbreitung, feine Gegner und ibre Schriften ac. bier berichten wollte. Biefern bie Urt bes glöblichen Orbens ber Rofenfreuger", Die R. feststellen ju tonnen meint, ber Thefe, bag bier bie eigentliche Quelle, bas Urbild ber Freimaurerei su Tage trete, eine unmittelbare Stube gemabrt - benn bas icheint R's Meinung zu fein -, wird auch nur ein Freimaurer zu beurtheilen vermogen. R. beutet mehrfach an, bag, wer Sprache und Ritual ber Freimaurer tenne, fofort feben niuffe, wiediel Recht feine Supothefen batten. Es tommen fur ibn babei freilich nicht nur bie alteften rojenfreugerifchen Schriften in Betracht, fonbern in Conber-

heit noch die einer zweiten Generation, nämlich ber Englander Robert Rlubb und Frifius, Die er nicht minder eingebeud anglpfirt und bie ihn auch auf Die Behauptung einer Ramensanberung ber Gefellicaft in England und ihrer Berbindung mit ben masons in ber icon angebeuteten Beife geführt haben. Es mare an fich nicht unglaubhaft, baß eine folde Ramensanberung und ein weiteres Sichverfteden ber Rofentreuger gumal in England gu Stanbe gefommen fei. In Deutschland ift ber "Orben", beffen Fama eine große Aufregung bervorrief, orthobore Protestanten nicht minber wie Ratholifen in Sarnifd brachte, Die ungeheuerlichften Erwartungen (aldemiftifder Ratur) und Berbachtigungen erwedte, nach R.'s Deinung in ben Birren bes Dreifigjahrigen Rrieges untergegangen. In England aber nahm er unter ber Einwirfung befonbers von Rlubb und Frifius (nach R. ein nicht zu burchbringenbes Bfeudonum) weitere 3beeu auf und feftere Form an und behauptete fich wefentlich ungefährbet unter bem in ber That fich als praftifch ermeifenben Dede mantel ber free masons. R. verfolgt auch noch bie Beichichte bes Orbens bis ju einer nothwendig werbenben Reform und Auseinander= fegung mit ben masons, b. b. bis gur Grundung ber englifchen Großloge 1717 und bes Monftitutioneubuche von 1723. Dies lettere Buch, Die in ihm gegebene munberfame Beschichte ber Freimaurerei begw. ber royal art, die in ihm enthaltenen Borichriften, einzelne Musbrude, gemiffe songs begleiten und burch bas gange Werf pon R. Es gilt lettlich, an bem Ronftitutionenbuch bie Brobe barauf ju machen, bag feine Supothefe ju Recht beftebe. Gin großes Schluftfavitel handelt eigens von biefem Buch. R. meint, ber Orben habe, nachbem er einmal die Berbindung mit den masons eingegangen und fich offigiell gu einer Bereinigung bon "Maurern" erflart habe, fich auch gur Durchführung feiner Sittion und um eine miftrauifche Obrigfeit bei eventuellen Rachforichungen vollenbe au taufden, eine bollfommene maurerifche Terminologie gugelegt. Benn er fich jugleich - icheinbar als Beichichte ber Fortleitung bon Beheimniffen ber "Baufunft", ber "Geometrie" - eine Abfunft aus ber Urzeit andichtete, fo meint &. auch geigen gu tonnen, bag nur angebeutet werben folle, wie die mabre "Mathefis", Die tabbaliftifche Beisheit, Die gu ihr gehorenben Beiben ac. "feit Abam" eine geheime Tradition batten. Mus ber Rabbaliftif erffart R. auch einerfeits, baft Die Rofentreuger und Freimaurer fich urfprfinglich nicht fomohl an

Bichtig ift es St. noch im befonberen, zeigen gu fonnen, bag bie Freimaurerei ihrem Urfprung und ihrer eigentlichen Abficht nach driftlicher Art fei. Die Rabbala, Die Die Rofenfreuger gepflegt hatten, bie ein Glubb und Frifius vorgetragen, bie bie gange altere Epoche gemeint habe, fei nicht mehr die jubifche gewefen, auch teine folche, bie fich über alle Religionen binausgehoben babe, fonbern bie befonbers burch Reuchlin in's fpegififch Chriftliche gewendete. Chriftus fei babei ale ber volle Offenbarer Gottes und aller mahren Beisheit erichienen, er fei ber gebeimnisvolle "Stein", ber bas Beltgebaube trage, ber bie eigentliche, rechte Runft bes "Golbmachens" lebre, ben "Tempel Gottes" unter ben Menichen gu bauen anleite zc. Bang urfprünglich fei ber "Orben" rein evangelifch gewefen, fei fur bie "zwei Caframente" eingetreten, habe bie Soffnung gehegt, ben Bapit, ben "Antichrift", ju fturgen, und habe nur bie Reformation gur letten Bollendung bringen wollen. Balb jeboch fei er bagu übergegangen, auch die frommen, "nichtjefuitifchen" Ratholifen mit in's Muge gu faffen und auf eine Berfohnung ber gangen Chriftenbeit als folder bingumirfen. Gur letteres Biel babe er im Stillen einen Areis von Berfonlichfeiten, Die Guhrer ber Menge fein fonnten, fammeln wollen. Dit Bolitit habe ber Orben nichts zu thun haben mogen. R. beflagt bie Entwidlung ber Freimaurerei gu einem blogen "Sumanitatsbunde". Er beutet auch an, bag es ein gehl= griff mar, als er fich fpeziell ber Juben angenommen habe. Die Breimaurerei habe ihre mabre Aufgabe an ber Ginigung ber Chriftenbeit. Die Emancipation und ber Cout ber Juben fei Staatsfache. Er berührt ba praftifche Angelegenheiten ber gegenwärtigen Freimaurerei, Die Draufenftebenbe auf fich beruben laffen werben. 3m wiffenschaftlichen Sinn ift es von Belang, wie er Rosenkreuzerei und Freimaurerei mit ber werdenden Auftlärung in tonkreter und innerlich glaubwürdiger Beise in Berbindung bringt.

Giegen. F. Kattenbusch.

John Lode. Bon Festner. Stuttgart, Fr. Frommann. 1898 VIII und 298 S. 5 Mt.

Dit überfichtlicher Benugung bes vorhandenen befanntlich giemlich weitschichtigen Materials verbindet bas vorliegende Buch eine burchaus flare Darftellung berienigen Geiten in Lode's Befen, Die in ber beutichen Literatur über Lode erfahrungegemäß etwas ju furg gefommen waren. Die fo außerft angiebenbe Berfonlichfeit Lode's, feine Bedanten als Bolititer, Rationalofonom und als theoretifcher und praftifcher Theologe werben bier ebenfo in ben Borbergrund geftellt, wie bies in England namentlich Fowler in feinem bubichen fleinen Buch uder Lode perfuct batte, und wir ftellen mit Bergnugen feit, dan Diefer Berfuch in bem beutichen Bert beffer gelungen ift und ju einem ungleich abgerundeteren Bilbe geführt bat. Dag bagegen die Darftellung des eigentlich philosophischen Spftems, namentlich mas die Rritif angebt, als nicht ebenfo gelungen bezeichnet merben tann, daß namentlich die außerft ichwierige Grage nach bem fubjettiben Bufammenhang, in bem fich die fenfualiftifchen und nationaliitifden Bestandtheile feines Sniteme befinden, faum berührt morben ift, tann vielleicht mit ber andern Ablicht, Die ber Autor mit feinem Buch verfolgt, ein Lebensbild Lode's und eine Darftellung feiner mehr auf bas Braftifche gerichteten Thatigfeit ju geben, entichulbigt werben. Immerbin murbe eine Berudfichtigung ber iconen Musführungen Richt's (Philosophifder Rriticismus, Band 1) namentlich für Lode's Behandlung ber Mathematit werthvolle und fruchtbare Befichtspuntte gegeben haben. In zwei Bunften ift Ref. im Biberfpruch ju ben Musführungen bes Bf.'s. Die ihm fonft eigene feine Berudfichtigung ber augenblidlichen politifden Lage, Die Fechtner durchaus mit Recht als nothwendige Borbedingung für bie Burbigung von Lode's politifden Anfichten forbert, verlagt ibn ganglich bei ber Darftellung von Lode's Berhaltnis gu ben Unfpruchen ber Ratholiten auf politifche Tolerang. Dan muß es fich gegenwärtig balten, baf bie Erfahrungen, Die Lode unter Rarl I. und Natob II. gemacht hatte, es ihm unmöglich machen mußten, Die Ratholifen lebiglich ale Religionspartei ju betrachten; fie bedeuteten bamals und

bedeuteten noch auf lange Beit hinaus eine birefte Befahr fur bas politifche Suftem Englands, wie es nun einmal burch bie Reformation geworben mar und fich burch bie Thronbesteigung Bilbelm's bon Dranien bon neuem tonfolibirt batte. Gin Bolt, welches ben Befahren einer Begenreformation bon oben ber eben entgangen mar und welches mit ziemlicher Gicherheit Ericutterungen feines Staatemejens im fatholifden Intereffe vorausfeben fonnte, mar nicht in ber Lage, weitgebende Indulgeng feinen tatholifden Mitburgern gegenüber ju geigen. Bie immer bei Lode, fo bilben auch feine theoretifchen Musführungen über Tolerang ein flares Bild ber augenblidlich berrichenben politifch-theologifchen Ronftellation; barin liegt ihr Berth und ihre Comache. Bas für unfere Beit vielleicht gefahrlos gewefen ift (obwohl hierbei ber Ginflug ber Irlander im Barlament unferer Tage uns zweifelhaft machen fonnte), batte bamals bie taum beigelegten politifchen Birren ju vollem Brande wieder entfacht. Der zweite Buntt betrifft bas Berhaltnis von Leibnig gu Lode. Bahrend &. ben Berfuch Leibnig', in brieflichen Bertehr mit Lode zu treten, als "zubring» lich" brandmartt, tann Ref. barin nur bie Anbahnung ber in jener Beit üblichen Form bes brieflichen Gebantenaustaufches erbliden, und es fcheint ibm. bag Lode allen Grund gehabt batte, Die Ginmurfe pon Leibnig intenfiver auf fich wirfen gu laffen, als er es nach feinen Briefen gethan bat. Er bat augenfcheinlich feine Mbnung bon ber Tragmeite ber Leibnigifden Ginmurfe gehabt ibenn mir burfen boch wohl annehmen, daß die uns beute in den Nouveaux Essais borliegens ben fich fubstantiell mit benen bon Lode übermittelten bedten), fonft wurde er fie nicht mit bem verachtlichen Ausbrud fiddling begeichnet haben. Die Bermuthung liegt leider nur gu nabe, bag bie Kontreverje Leibnigens mit Remton ben Freund und Landsmann Remton's unfabig machte, Die Große bes gemeinsamen Gegners gu ertennen.

Noch einige Aleinigleiten wören zu beanstandern: €. 231 wird ber Inglafeit; Medinaer die din zusemmegleicht, des Weliners dem Liegericht, des Weliners dem englischen Parlament "das Recht abhyroch, über Iriade Velfüllist zu lassen, dass irriche Voll zuword um feine Keinung befregt zu gaben", das it richig dem Welinaum derjorat zu gehen. das irrichig dem Welinaum derjorat zu gehen weite habet Sweiten der Welinaum der Vollischen ausgestätzten Iriadere, d. b. die proteinantigen angestächtigten Kelonisten unter Ausschus der übernwegendem Mojoritäts positisch ausgestächtigten unter Ausschus der übernwegendem Mojoritäts positisch ausgestätzten der Ausgestätzten Verlieben der Verlieben der Verlieben unter Ausschus der übernwegendem Mojoritäts positisch erfolgen keine der Verlieben d

Seite 192 wird Bode als Schüler eines Bacon, Hobbes, Goffend bezeichent. Dies triffir m. E. nach des Nichtige, ift doch ichwer in Einflung zu bringen mit ber Anmerkung S. 33, wonach es als wahricheinlich ericheint, daß Lode die Werte hobbes nicht fannte, sondern bessen Ansichten nur aus Gesprächen kennen gelernt babe.

Auch ift entschieden baggen ju proteftiren, baß "Setlest Tekscartes solche Begriffe (Gott, Substans, Seetle) zum Ausgangsbuntt feines ganzen philosophischen Sustems nehmen zu dürfen glaubte". (S. 159.) Ebenso ichkeint bei der großen Abhangigteit Lock's von em mittellertiginen Mominalismus, bem er virret mut invitre fo viel im Guten und im Böjen verdankt, der Ausdruck S. 161, daß Lock "Giers nach in den metaphysischen Jargon der Schulpilosophie bliein geräth", etwas hart.

Diefe Ausstellungen sollen aber leinesbegs bas Berbient bes Judes, uns einen eblen und guten Menschen in erschaftlige praftischer und wissenschaftliger Thattigkeit stebend gegenständlich vorgesührt zu haben, in irgend einer Beises schieft ich meltern. Es ist ertreutig, daß auch von bem reichholtigen Kreise vortrauter Freunden, beren Bess bie beite Lebensfreude bes großen Mannes bilbete, scharf umrissen und gesterne Bilber entworfen werben.

Beibelberg.

P. Hensel.

Ein Segennium prensififer Drientpolitif jur Beit des Baren Ricolaus (1821—1830). Beiträge jur deschiebte der ausbarftigen Beziehungen Brudjens unter bem Miniftertum des Grafen Griffian Ghinter D. Bernferff. Mit gabrieden Allenbeliegen aus ben Ein El Gefeleme Einasteracho ju Bertin. Bon Rarl Ringkoffer. Berlin und Leitpig, Fr. Luchardi. V. u. 443 G. V.

In der vorliegenben Schrift wird jum erften Mal die preußsiche Crienplofilf mögeren des Geitramme zwichgen der Erhebung der Griedpen (1821) und dem Frieden vom Abrianovel (1829) auf Grund ber Alten des Geheimen Staatsarchiod einer zusammenhängenden Unterjachung unterzogen. Aus dem umfanglichen Altermaterial hat der Bis, am ausglechigten die Immediatherichte des Grafen Bernftorft jowie dessen amilike Korrefponden, mit den Bertretern Breußens in Russland und England benutz, mahrend die Gerichte der Gehonden in Rien und Baris auffallend verig bernagegogen sind. der nicht der nicht der Bernftorft der Bernftorft der Bernftorft der nicht der Bernftorft der B

benutt icheint Ringhoffer Die Bernftorff'iche Rorrefpondeng ben mit Befandten in Monitantinopel au baben, obwohl es boch auf ber Sond liegt, daß fie fur die Beichichte ber preugifchen Orientpolitif bon erheblichem Belange fein muß. Benn R. Die Depefchen bes Gefandten b. Miltig unberudfichtigt läßt, fo ift bas noch begreiflich, weil Die Berichte Diefes befanntlich von Metternich bestochenen Diplomaten ber Buberläffigfeit vielfach entbehren. Aber bon feinen Rachfolgern, p. Manit und p. Roper, gilt boch nicht bas Gleiche, und man bermift inebefondere bie Bermerthung und ben Abbrud ber Berichte Roper's über ben Abichluß bes Friedens von Abrianovel. bei bem biefer preufifche Diplomat eine fo bervorragende Rolle gu ipielen berufen mar. Roch auffallenber ift, bag R. bon ben bertraulicen Berichten bes Generals b. Duffling über feine Diffion nach Ronftantinovel nur einen einzigen (vom 16. Mug. 1829) citirt und fich bei ber Ergablung berfelben ftatt an bie primare Quelle Diefer Berichte faft ausschließlich an Die fpater entftanbenen Des moiren Duffling's halt, bergeftalt, bag er über biefe intereffantefte Bhafe ber bamaligen preufifchen Drientpolitit fo gut wie gar nichts Reues bringt. U. E. mare eine icarje Rachprufung ber Dufflingichen Erinnerungen an ber Sand bes Aftenmaterials umfomehr am Blate gemeien, als fie burdmeg bas Beftreben zeigen, Die Berbienfte ibres Berfaffere in ein moglichft belles Licht ju ftellen.

Die Grunde fur eine folde Celbitbeidrantung in ber Berwerthung bes grchipglischen Materials ift R. fculdig geblieben. Anicheinend tommt es ihm nicht fowohl auf eine allfeitig erichopfenbe Darftellung ber preugifchen Drientpolitit an, als vielmehr auf Die Entwidlung ber auswärtigen Besiehungen Breufens, namentlich ber Begiebungen au Rufland unter bem Minifterium bes Grafen b. Bernftorff. R. will nachweisen, daß Breugen fich in feiner auswärtigen Bolitit nie jum Satelliten bes großen Rachbarreiches erniebrigt habe. Mit allem Rachbrud bermeift er bas "alte Borurtbeil", bag bas preufifde Staatsichiff mabrend ber amangiger Jahre bes felbftanbigen Rurfes entbehrt habe und im Sahrwaffer balb ber öfterreichischen, bald ber ruffifchen Bolitit gefegelt fei, in bas Reich ber Dabrcben. Rach R. liegt gerabe in ber Beichichte ber Drientpolitit ber vollgultige Beweis, "wie fern fich auch in jener Beit bas preugifche Rabinet bon jeber einseitigen Barteinahme fur einen jener beiben Benoffen ber großen Allians gehalten babe, und wie febr es gerabe bamals beftrebt gemefen fei, jede Berichiebung ber europaifchen Dachtverhalt-

Diftoriide Reitidrift (Bb. 83) R. R. Sb. XLVII.

niffe, die dem Friedensintereffe Europas hatte gefährlich werden tonnen, durch feine Dagwischenfunft au verbindern".

Gern wird man bem Bf. jugefteben, bag ber bon ibm angetretene Beweis im wefentlichen gelungen fei. Es fann nach feinen Darlegungen und ben mitgetheilten Aftenftuden fein Sweifel barüber obwalten, bag Breugen, fo eifrig es auch von ben beiben Antipoben Rufland und Ofterreich umworben murbe, es burchgebends permieben hat, fich in ben ausschließlichen Dienft einer von ben beiben Machten zu ftellen, und bag es ftets nach Rraften auf bie Musgleichung ber großen Intereffengegenfage gwifden ben europaifden Machten hingewirft bat. Es bat fich baburch gewiß febr wefentliche Berbienfte um die Erhaltung bes Beltfriebens erworben. Aber Die großen Lobipruche, Die R. beswegen auf Breuken und insbefonbere auf Bernftorif bauft, ericheinen boch übertrieben. R. bat bor allem bei ber Bumeffing feines Lobes nicht binreichend in Betracht gejogen, baf Breufen es weit leichter als jebe andere Dacht batte, Die Rolle bes "ehrlichen Matlers" ju behaupten. Es ift icharf hervorgu- . beben, baft Breufen im Gegenfat gu ben übrigen Dachten gar fein unmittelbares eigenes Intereffe an ber orientalifden Frage batte, fonbern bon ihr nur infofern berührt murbe, als jebe Berichiebung ber curopaifden Dachtverhaltniffe auch auf Breufen gurudmirten mußte. Undrerfeits laft fich febr mobl bie Frage aufwerfen, ob Breufens poriichtige Burudhaltung, fein angitliches Bemuben, feinen feiner beiben Alliirten au febr au begunftigen, nicht bie endliche Lofung ber orientalifden Birren ftatt gu forbern, erichwert und hinausgegogert habe? Im Grunde ift boch Breugens paffibe Saltung lange Beit bindurch pormiegend Ofterreich ju gute gefommen, bemfelben Ofterreich, bas ber natürliche Feind jeber gebeihlichen Lofung ber orientalis iden Rrifis mar. Bare Breufen beifvielsweife ber fich feit ber erften Salfte bes Jahres 1827 bilbenben Tripelalliang gwifden Rufland. England und Franfreich beigetreten, wie bas feine Bertreter am ruffis ichen und englifden Sofe, v. Scholer und b. Bulow, fo febr empfablen. fo batte Ofterreich ichwerlich in feiner Ifolirung perbarren tonnen, mahrend ber Rudhalt, ben es an Breugen fand, es besto mehr in ben Stand fette, Die auf eine Beilegung ber prientgliichen Birren gerichteten Bestrebungen jum Scheitern gu bringen.

Es ift boch nicht anders: die preußische Staatsleitung handelte noch wesentlich unter dem Einslusse Wetternichs, wenn sie ihre Bolitif großentheils von der Furcht vor einer allzugroßen Aus-



behnung ber ruffifden Dachtiphare bestimmen ließ. In Birtlichteit ftand ein zu großes Emportommen Ruftlands von einem für biefes gunftigen Musgange ber 'orientalifchen Rrifis taum ju befürchten. Raifer Alexander wie fein Rachfolger Ricolaus hatten wiederholt auf bas feierlichfte erffart, feine Gebietsermeiterungen zu wollen. Letterer batte fich in biefer Begiebung felbft traftatmagig gebunben. Rufland tonnte bemnach bon einem gunftigen Musgange bes mit ber Bforte begonnenen Rampies in ber Sauptiache nur morglifchen Geminn ermarten. Gin folder moralifder Gewinn hatte aber tanm bas Gleichs gemicht ber europäischen Dachte über ben Soufen gemorfen. Breuken und nicht minder England und Franfreich hatten baber am weiseften gehandelt, wenn fie Rufiland bas weitgebenbfte Bertrauen geichentt und es fo biel ale moglich unterftutt, biefe Unterftutung aber junt Unlag genommen hatteu, um basfelbe bei feinen Berfprechungen feftauhalten. Gin berartiges Berfahren marb u. a. von bem Grafen Dunfter einbringlich geprebigt, beffen bebeutfamer Ginfluß auf bie englifden Minifter, por allem auf Aberbeen (ber fich feine pon R. S. 204 ermannten großen biftorifden Berfpettiben bon Munfter fouffliren ließ und fur feine Berfon teinesmeas bas ihm bon R. acfpenbete Lob besonderer Beitfichtigfeit verdient)1), einer eingehenben Analpie merth mare. Rebe andere Bolitif mar pon pornberein gur Unfruchtbarfeit verbammt, und in ber That ift Bernftorff's Orients politit Sabre lang ohne jeben positiben Erfolg geblieben.



<sup>1)</sup> Ref. behalt fich barüber nabere Mittheilungen aus ben Munfterichen Babieren bor.

Geifte geführt sei, in bem Bismard sie geleitet habe; ja er neunt ie das Borbild ber beutichen Drientpolitif unserer Tage. Dabei überlieft R. aber eins. Das in Deutsstand unserer Tage. Dabei überlieft R. aber eins. Das in Deutsstand unseren der Berußen siellt sich als ein wollfommen saturirtes Staatsweien dar, das der Gripfel ber Großmacht erreicht bat. Das Bruußen jur Jehr Bertistorsff war hingegen ein in seiner Antwicklung zur Größe vielsiga imd borzugssweis von öfterreich gechenntes Staatsweien, das durch jedes Eintreten sir Österreich ungeschmites Auch nur seine Fessen kenten für Steutsschaften. Benn R. meint, Preußen habe bereits am Ende der orientalischen Sixtren als Großmacht ersten Banges dossestanden, so ist das mindesens eine karte übertreibung. Wan wird im Gegenbeit gen diesen, die Reutralität Deutsschands nurer Viesnart war eine Politik der Stäte, die unter Bernpfisch eine Sosiikl der Schwäcke, mindestens aber der Berzichtleitung auf jedes Emporestreben.

Es ift anicheinend bas eigenfte Berbienft Friedrich Bilbelm's III., baß bie preugifche Bolitit ichlieflich eine Benbung jum Befferen nahm. Schon früher batte ber Ronig im Gegenfat zu bem mehr nach Ofterreich gravitirenden Bernftorff babin geneigt, fur bie Sache feines Schwiegersohnes einzutreten; nun - Mitte 1829 - gab er biefer Reigung fo weit nach, um burch die Diffion Duffling's die bis babin beobachtete Baffivitat zu Bunften Ruftlands aufzugeben. Leiber bleibt Die Borgeichichte ber Duffling'iden Genbung auch beute noch in Duntel gehüllt: immerbin fpricht alles bafur, baf bie 3bee ber Sendung Ruffling's nicht bon bem Minifter, fonbern bom Ronig ausgegangen ift. Bie bem auch fei, jebenfalls bat Breufen fich mit biefer Diffion in einem Grabe fur Rugland engagirt, ber mit ber bisherigen Reutralität und behutigmen Bermeibung jedes felbitanbigen Schrittes ftart fontraftirt. Und wenn irgend etwas bas Berfehlte ber früheren Bolitit Breugens zu erweisen geeignet ift, fo ift es ber glangende Erfolg, ber fich an biefen erften felbftanbigen und fraftvollen Schritt fnupfte. Dit Unrecht fiebt R. Die Genbung Müffling's ale einen fich burchaus im Rabmen ber bisberigen Drientpolitif Breugens haltenbeu Schritt an. Er ichieft überhaupt in bem Streben, Preugens Politit als eine bon Anfang bis ju Ende folgerichtige gu ermeifen, über bas Riel bingus. Go, wenn er bierfur ben Umftand auführt, daß Beruftorff bereits 1821, alfo acht Jahre bor bem Frieben von Abrianopel, Die Dagwijdentunft Breugens als lettes rettenbes Mittel proflamirt habe. Der Beweis murbe boch nur bann

als judingend angesehen werden tönnen, wenn Perussen in dem Zeitraum der acht Jahre ständig an dem Bringip der Intervention sesse gehalten hötte, was nichts weniger als der Fall war. Übrigens ift seine Behauptung N. is nicht einmal richtig, vielenseh hat Bernstorft 1821 nur erflätzt, dog Preußen sich glieden höutde, gegebenensalls seine Intervention eintreten lassen zu tönnen: eine Außerung, die flart aufgedaussch werden nuch um die ihr von N. beigelegte Bedeutung zu gewöhnen.

Ebenfo menig wie mit R.'s Apologie ber Bernftorff'ichen Bolitif vermag Ref. fich mit ber berben Berurtheilung ber Drientpolitif Metternich's einverftanden zu erflaren. R. fcmeichelt fich, bag erft jest, alfo nach bem von ihm erichloffenen Material, Ofterreiche Bolitit in ibren Motiven und Folgen gang überfeben werben tonne. Aber biefes Material fpiegelt boch nur die Muffaffung wieber, welche bie preufifche Diplomatie fich über Die Orientpolitif bes Rachbarftaates gebilbet hatte. Bie tann aber bie preugifche Auffaffung genugen, um ein enbaultiges Urtheil über jene ju fallen! Das mirb erft mogfich fein, wenn auch bas öfterreichifche Attenmaterial erichloffen fein wirb. Rur ein verschwindend fleiner Bruchtheil berfelben ift in ben nachgelaffenen Bapieren Metternich's veröffentlicht morben: immerbin batte eine intenfipere Benubung ber letteren bie Schrofibeit mancher Urtheile R.'s magigen fonnen und follen. Um Detternich's Berbalten gerecht zu beurtheilen, muß man fich ftets gegenmartig balten. bak Ofterreich an ber Erhaltung bes status quo in ber Turfei auf bas lebhaftefte intereffirt mar. Im geraden Gegenfage ju Preugen murbe Ofterreich von ber orientalifden Frage auf bas unmittelbarfte berührt. Much Bernftorff hat wieberholt und bereitwillig anertannt: "Diefe Dacht bat fo viele, fo wichtige und fo garte Berührungen mit bem türfifden Reiche, bag ber ihrerfeits ju faffenbe Befdlug von ebenfo großer Bichtigfeit als bon unvertennbarer Schwierigfeit ift" (B. an ben Ronig 21. Deg. 1826). R. hebt bies nicht genügenb bervor. Er überfieht aud, indem er immer wieder die Saltlofigfeit und bas Sin- und Serichmanten ber Metternich'ichen Bolitit betout, baf ber öfterreichische Staatsfangler bei aller burch bie Umftanbe berbeigeführten Beweglichfeit und felbit Sprunghaftigfeit feiner Bolitit boch ein feftes Biel unverrudbar por Mugen batte: Rugland ju berhindern, feine Ofterreich fo gefährliche Dacht auf Roften ber Turlei, biefes bequemiten und ungefährlichften Nachbarn bes Raiferftaats, noch au vergroßern. Es ift richtig, bag Detternich vieligch au Bintels

zügen, Zweizüngigleiten und Intriguen aller Art seine Zuslucht nahm; man vergesse der nicht, daß er dei dem dölligen militärischen und sinnazielen lundermögen Chreccied, Russland ofsenen Wöberfand zu seisten, in der Wohl seiner Wittel nicht wöhlerisch sein lonnte und durste. A. seist eine Grenzerische des der Vollies der Vollies

Ungern fieht Rei. fich genothigt, mit bem Biberfpruche gegen R.'s Bejammtauffaffung ber preußifden und öfterreicifden Bolitit noch Musftellungen an R.'s Arbeitsmeife gu bertnupfen. Aber es lagt fich nicht verichweigen, bag bieje bier und ba bie erforberliche Genauigfeit und Ruberlaifigfeit bermiffen lokt. Gine Bergleichung feiner Musführungen mit ben im Anhange abgebrudten Altenftuden ergibt manche Ungenauigleiten und Irrthumer bei R. Go ergablt R. (S. 13) auf Grund eines Berichtes Choler's aus bem Robember 1821, Raifer Alexander habe fich in einer Unterredung mit bemfelben bereit erflart, feinen Allirten eine ichriftliche Buficherung gu geben, bag er in einem Rriege mit ber Turfei meber einen ganbergumachs noch eine Erweiterung ber ruffifden Dachtiphare ju erringen muniche. In Birflichfeit hatte Raifer Mlexander gu bem preußischen Befanbten gefagt, er babe eine folde Ertlarung bereits abgeben laffen (G. 242). Benn R. ferner auf G. 15 aus Bernftorff's 3mmebiatbericht bom 10. Darg 1822 herauslieft, biefer habe bas von Rugland beabfich= tigte Ultimatum an bie Bjorte "ber Form und bem Muebrud nach" gebilligt, fo ift bas unrichtig. Bernftorff bat vielmehr ben mate riellen Aubalt ber von ber Bforte zu verlangenben Erflarung gutgebeißen, aber befürwortet, bag ber türlifchen Regierung in Unschung ber Form und bes Ausbrudes volle Freiheit gelaffen werbe (G. 244). Beitere Beifpiele muffen mir übergeben. - Es ift ein Blud, bag ber Bi. mittelft ber gablreichen Aftenbeilagen, burch beren Mittbeilung er fich ein großes Berbienft erworben bat, ben Lefer in ben Stand fest, feine nicht überall einmanbefreie Darftellung felbit nachauprufen.

Noch in anderer Sinfict hat man zu bedauern, bag ber Bf. es verabsaumt hat, sein Bert vor ber Drudlegung einer icharien Durchsicht zu unterziehen; es wimmelt nämlich von zahlreichen 3n-

tonfequengen in ber Schreibweife, von Flüchtigfeites, Drudjehlern u. f. m. Bei ber Datirung ber aus Ruffland herrührenden Aftenftude gibt R. in ber Darftellung bas beutiche Datum und fügt bas ruffifche in Rlammern bei ; in ben Aftenbeilagen macht er es umgefehrt, mas verwirrend wirft. Die Alüchtigfeits- und Drucfiebler find oft gerabegu finnentstellend. Dan erichrict formlich, wenn man gleich in bem erften Sat ber Borrebe (!) lieft: Das Buch behandelt einen michtigen Theil ber preugifchen Bolitif gur Beit ber erften Regierungsiahre Raifer Mlexander's I. und ber letten Regierungsjahre feines Rachs folgers Ricolaus', mabrend es natürlich beißen muß: gur Beit ber legten Regierungsjahre Alexander's und ber erften Ritolaus'. Bon fonftigen finnentftellenden Gehlern feien folgende aufgeführt: G. 49. 3. 24 lies ftatt "griechifder" "türlifder"; G. 84, B. 31 ftatt "türlen= feinblicher" "türkenfreunblicher"; G. 157, 3. 3 ftatt "Feind" "Freund"; 8. 22 ftatt "baß" "ließ"; G. 165, B. 7 muß es ftatt "fprach Rufter" beigen "fprach Reffelrobe ju Rufter"; G. 244, B. 7 ift hinter "werben tann" "bitte ich" ausgelaffen. Das Bergeichnis liefe fich noch vervielfältigen!

Hannover.

Friedrich Thimme.

Die Berliner Marztage von 1848. Bon Bilb. Bulch. München und Leipzig, R. Olbenbourg. 1899. 74 S. (Historiiche Bibliothet. Herausgegeben von der Redattion der "Historiichen Zeitschrift". 7. Band.)

Eine fritifche Untersuchung ber Ereigniffe ber Berliner Margtage ift ein Bedurfnis, benn biefe Tage bilben eine Epoche in ber preufiichen Befchichte, und wenn auch alle Sauptpuntte feststeben, fo bangt fich doch um fie gern allerlei Gerante von Sympathien und Antipathien. Buich gibt gunachit S. 1-42 eine Ergablung ber Borgange. bie er nur mit furgen Unmerfungen begleitet, fobann G. 42-73 eine Rritit ber Quellen. Er bezeichnet Diefen Abichnitt als einen Berfuch, indeffen wird man mit bem Urtheil über die Quellen wohl meift übereinftimmen burfen und auch mit ber allgemeinen Bemerfung. bag bie Berichte aus ben Rreifen, bie gu ber Regierung ober ber militarifchen Oberleitung in Begiebung ftanben, im gangen beffere und guberläffigere Rachrichten bieten. Der Sauptpunft ift, bag bie Truppen in bem Rampfe fiegten, baf es nur an bem Billen bes Ronigs lag, wenn nun tropbem bie Truppen Befehl erhielten, gleich Befiegten ben Rudjug angutreten und fchlieflich Die Stadt ju raumen und ben Ronig ber Revolution auszulieferu. Die Entftebung ber



entideibenben Befehle bat B. mit großer Sorgiglt erörtert, ich mochte barin ben wichtigften Theil ber Untersuchung feben. Die Unfculb bes Generals b. Prittwig tritt beutlich hervor, ber Ronig felbft ericheint im letten Grunde ale die Urfache, augleich aber fällt auf Bobelichwingh ein Schatten. Indeffen meine ich, bag bier icon bie Grenge überschritten wirb, Die Die Unterfuchung berartiger Fragen forbert. Es entideibet fonft bod leicht nur ein fubieftibes Dafürbalten. und bas macht fich auch an mehreren Stellen bei B. geltenb. Co murbe man G. 7 auf bas in ber Unmerfung 1 gegebene Daterial auch eine andere Darftellung frugen tonnen. 3ch will bas nicht, ich will betonen, bak bei folden Materien fast immer ein non liquet übrig bleibt. Bur Barnung follte boch bienen, bag felbft ein fo auffallender Borgang, wie bas Benehmen bes Bringen von Breugen, als ber Ronig ben Befehl jum Rudjug gab, bon ben beiben bem Soffreife angeborigen Berichterftattern vericieben berichtet wirb. Bgl. B. G. 64. Rach bem Grafen Oriola bat ber Bring ben Degen bor Offigieren auf ben Tifch geworfen und gefagt, er tonne ibn nun nicht mehr mit Ehren tragen. Rach bem Grafen Stillfried bat er ibn bor bem Ronige felbit niebergelegt mit ben Borten, er fonne ihm nicht mehr bienen. Der Borgang mar feiner Ratur nach aeeignet, fich befonbers feft einzupragen; wenn bier nicht gur Sicherheit au tommen ift, wie tonnen wir bas bei weniger auffallenben und in einer größeren tumultuirenben Menge borgefommenen Aften? Ebenfo ift bas Berhalten bes Ronigs bei ben Leichengugen in's Colog nicht genau feftguftellen, vielleicht nicht einmal Die Stelle, mo ber Ronia gegmungen murbe, bor ben Leichen bas Saupt gu entblogen. Uber alle folche Borgange bilben fich fofort Legenben, und ich habe ben Einbrud, bag B. Die Grenze ber Untersuchung nicht mit binreichenber Scharfe giebt. Go legt er auch ben Anbeutungen über bie Leitung bes Mufftanbes burch frembe Emiffare eine Bebeutung bei, Die er burch Thatfachen nicht erharten tann. Schon Die Broflamation "Un meine lieben Berliner" bemeift, baf man fich in ben Soffreifen burch folde Bebauptungen über bie Bebeutung ber Revolution ju taufden fuchte, und icon beshalb forbert bie Rritit, Diefen Behauptungen nur fo weit ju trauen, ale fich thatfachliche Beweife bafur finben. Golche Bemeife feblen. Denn bag überhaupt allerlei Frembe nach Berlin ftromten, wo man bie Entscheibung erwarten mußte, weil ber Bolfeinftinft über bie Bedeutung Preugens fur bie beutiche Frage nicht ameifelhaft mar, bas ift noch fein Bemeis für bie leitenbe Rolle, bie Die Soffreise fremden Emiffaren auwiesen und Die ihnen auch B., wenn auch mit einiger Burudhaltung, gibt. Schon Die Bilbung ber Bürgermehr, über Die wir recht gut unterrichtet find, ift geeignet, biefe Anbeutungen in bas Reich ber Legenben zu meifen. Aber biefe Undeutungen fommen ber Stromung entgegen, in ber B. bem gangen Ereignis gegenüberfteht. Bohl boren wir einiges babon, bag bie Entwidlung ber Dinge in Breugen gu einer Umgestaltung ber Berfaffung brangte, aber aulett ericheint boch ber Aufftand bei ibm wie eine Emeute und nicht wie die Rataftrophe einer großen Entwidlung. Charafteriftifch ift, wie er Die Scene auf bem Schlofplat G. 16 beginnen laft. Bir boren gunachit, baf bie gum Danten gefommene Menge bon jedem feindseligen Bedanten weit entfernt mar. Durch migtrauifche 3mifchenrufe aus Broletariergruppen wird fie bann aufgereigt, obicon bon bem Militar nichts geicab, fie gu reigen; bas Befdrei wird bedroblicher, Die Ravallerie fucht ben Blat ju raumen, Infanterie fommt ju Gulfe - es fallen bie Schuffe aus ben beiben Gemehren. Das Bolt ichreit Berrath. Der Aufitand beginnt. Das ift außerlich richtig, aber es fehlt die Thatfache, daß bas Bolf burch bas Berhalten bes Ronigs bon Anbeginn feiner Regierung aufgeregt mar und jedes Bertrauen ju feinem Borte berloren hatte. Dan wird die Maratage nicht verfteben, wenn man nicht biefen Gefichtepunft fefter im Muge balt, ale es bier bon B. gefcheben ift.

G Kaufmann

Breslau.

Bergog Bilbelm von Burttemberg, L. und f. Feldgeugmeifter. Gin Lebensbild von Abolf Ragirus, Saubtmann im Grenadierregiment Ronia Rart. Dit Muftrationen, Bortrate, Rartenffigen und einem Stammbaum. Stuttgart, 23. Rohlhammer. 378 G. 7,50, geb. 10,50 DR.

Bergog Bilbelm von Burttemberg ift am 20. Juli 1828 als der Sohn des befannten Bergogs Gugen bon Bürttemberg, bes Belben von Rulm, und feiner zweiten Gemablin Selene, geb. Bringeffin bon Sobenlobe-Langenburg, ju Rarlerube in Schlefien geboren. legte, nachdem er die Gumnafialbildung genoffen hatte, das preugische OffizierBeramen ab. trat aber Anfanas Oftober 1848 in's öfterreichifche Beer, weil er bier bei ben bamaligen Beitverhaltniffen eber auf Rrieg und Sieg hoffen durfte, und blieb ben einmal ermablten gabnen faft fein ganges Leben hindurch ritterlich treu. Bei Robara murbe er 1849 fcmer am Bein berwundet und genaß erft nach langen und febr ichweren Leiben. Spater nahm er, 1859, an ben Schlachten



von Magenta und Colferino Antheil. 1864 fclug er ale Oberft Die Danen bei Deperfee, empfing aber wieder eine ichmere Bunde am Sug, infolge beren, ba brei Beben verlett maren, eine Beit lang fogar eine Abnahme bes Juges brobte. 3m Jahre 1866 focht er als Brigabier mit bei Roniggrat, mo er ben Swiepwald fturmte, und bei Blumenau. 1871 nahm er als Corpstommanbant an ber Befegung Bosniens und ber Bergegowina Theil und erhielt bann bie Stelle eines tommanbirenden Generals und Dberhauptes ber Landesregierung fiber bie "offupirten" Propingen. 1883 marb er bei Einführung bes Territorialfpitems Befehlshaber bes XI. Corps in Lemberg: 1889 fiedelte er als Befehlshaber bes III. Corps nach Grag über. Beil er aber burch ben Tob bes Ronias Rarl von Burttemberg am 6. Oftober 1891 nachfter Agnat bes Thrones marb, fo bielt er es, obwohl unvermablt, für feine Bflicht, nicht langer im Dienft einer außerbeutichen Dacht gu fteben, und fam ichmeren Bergens am 16. Oftober 1891 um feine Entlaffung aus bem Berband eines Beeres ein, bem er über 43 Nahre angehört batte. Bon ba an lebte er entweder auf feiner Berricaft Rarlerube ober in Stuttgart; am 5. November 1896 befchloß er fein Leben in Meran. Er mar nicht blok ein tüchtiger, ig permegener Solbat und gemiffenhafter Offizier, fonbern auch ein bochgebilbeter, im beften Ginne bes Bortes freifinniger Dann und, obwohl er bem beutiden Reiche niemals gebient bat, ein echter Deutscher, ber im icarfften Gegenfat ju ber jest maßgebenben Bolitit ber Sofburg übergeugt mar, bag Ofterreiche Mufgabe barin beftebe, beutiche Rultur nach Diten zu tragen (G. 188). Der Bergog bat auch große Reifen, fo nach ben Schauplagen bes norbameritanifchen Burgerfriegs, nach Beitindien, nach Svanien und Nothafrita, nach ber Turfei, Rleinaffen, Sprien, Balafting und Manpten gemacht und überall mit icharfem Muge beobachtet. Es ift bezeichnenb, bag er in ben Gelbjug bon 1849 Goethe's, Beibel's und Borag' Gebichte mitnahm, Die er alle überhaupt nirgende miffen wollte (G. 54), und bak er, ale man ibn wegen feines Berhaltens bei Deverfee pries, fcrieb: "Gang aufrichtig geftanben, begreife ich nicht, bag man mit mir fo biel Befens macht. Bas habe ich gethan? Dichts als meine Bflicht" (S. 161). Es mar burchaus moblgethan, bag ein jungerer murttembergifcher Offizier, ber ihm als Abjutant nabe getreten ift, in folichter, fachlundiger, von aller Überfcwanglichfeit freier, burchaus wurdiger und boch marmer Beife fein Leben beidrieb: Sauptmann Magirus

hat damit eine Ehrenfiguld Württembergs gegenüber diesem belen Sohn abgetragen. Den wertsprolisten Theil des ungemein ansprechenden Buche dilben die gasstreichen Briefe, welche dem Bi. von der Herspring Wasspille von Wirttemberg, der Schweller des Hersprings zur Verfügung gestellt wurden und deren Wilthestung ebem Zeste ermöglich, den lebendissten Einblid in eine sumpathische, fernhalte, wahrte fürftliche Batur zu gervinnen.

Stuttgart.

G. Egelhaaf.

Die Gewerbe der Stadt Münster bis jum Jahre 1661 von R. Krumbholt. (A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. 70.) XXII, 232 u. 558 S. Leipzig, Hirzel. 1898.

34 geftebe, daß ich erstaunt mar, biefe Sammlung von Urfunden und Aften gur Bewerbegeichichte einer einzelnen Stadt in ben Bublis fationen aus ben Staatsarchiven zu finden. Erinnere ich mich recht, fo follten fie Dofumente gur allgemeinen beutiden und preußischen Beichichte, ju ber eines bervorragenben Ereigniffes, einer Berfonlichfeit, eines Gegenstande pon allgemeinerer Bebeutung zu Tage forbern, nicht aber ber bloken Lotalgeichichte bienen, fur bie icon ungablige Cammelplate porhanden find. Allerbings murbe auch bie Gemerbegeschichte einer einzelnen Stadt eine folde Bebeutung geminnen, wenn fie eine befonbers fraftige, eigengrtige ober mangebenbe Entwidlung innerhalb ber allgemeinen beutichen umfpannte, wenn fie in wirthichaftlichen Fragen und in Bezug auf Berfaffung und Berwaltung ber Stadt Die darafteriftifden Ericheinungen im Leben beutider Stabte mit befonberer Scharfe gur Anichauung brachte, wenn man es unternahme, fie burch eine ericopfenbe Bergleichung mit verwandten und abmeichenden Bilbungen besielben Gebiets lebenbig gu machen, in ibr ben Tupus nachzumeifen, wenn es bei allebem noch barauf anfame, bas Bewerbemefen ber beutiden Stabte in feinen genoffenicaftlichen Formen, feiner verjaffungsgeschichtlichen Bebeutung jum erften Dal gur Darftellung gu bringen. Reine biefer Bebingungen ift aber fur Dunfter gegeben. Richt aus milber Burgel beraus find bier bie burgerlichen Bewerbe= und Gilbenverhaltniffe emporgeschoffen. Sie fteben, wie langft befannt ift, in nachfter verwandtichaftlicher Begiebung au benen von Congbrud und noch anderen weitfälischen und nieberrheinischen Stabten. Gie haben, soweit man feben tann, gang eigenartige Wege nicht eingeschlagen, in ihren Grundzugen und ben wefentlichiten Ericeinungeformen fich pon ben entiprechenben Bilbungen in



ben Rachbarftabten nicht unterschieben. Soweit bies bennoch ber Fall mar, ift es von Joj. Banjen und Rarl Segel icon aufgebedt worben. Sie find für andere nicht ein leuchtenbes Borbild gemefen. Es tommt bingu, baf fie in ihrer lebendigen Entwicklung, Die boch allein Beachtung perbient, in ihrem Mufftieg, auf ihrer Sobe beute nicht mehr in baaricarfen Umriffen, gang einwandfrei gezeichnet werben tonnen, weil bie Beriobe ber Biebertaufer in Munfter bie Debraahl ber alteren Reugniffe vernichtet bat. Übrig geblieben find eigentlich nur Dofumente aus ber Beit ber Erftarrung und Berfnocherung ber Bewerbe und Gilben, aus bem 16. und 17. Jahrhundert, einer Beit, Die bie miffenicaftliche Forfchung nur in geringem Dafe beidaftigen fann, weil fie nur bon Stillftand und Absterben, nicht mehr von lebenbiger Entwidlung rebet. Endlich aber handelt es fich heute nicht mehr barum, für bie Untersuchung ftabtifder Gemerbegeichichte erft bie Bigbe au finben. Geit iener anschaulichen, ftoffreichen und babei ungemein lichtpollen Darftellung ber Bunft- und Gewerbeverhaltniffe von Donabriid, bie Stupe por einem pollen Menichenglter gegeben bat (Ditth. b. Sift. Bereins von Osnabrud Bb. 7, 1864), von ben Beröffent= lichungen Behrmann's über Lubed bis ju bem Berte über Riga von Stieba und Mettig berab ift, abgefeben von ben auch bierfur grundlegenben Foridungen Schmoller's, für bie meftfälifche, nieberlanbifche, nieberbeutiche, norbbeutiche Gewerbe- und Bilbengeichichte in all' ibren Begiehungen fo viel und fo Tuchtiges erarbeitet worben, bag jeber neue Beitrag fich von vornberein nur Die befcheibene Mufgabe fegen tann, fleine, bezeichnenbe Ruge, Die aus örtlichen Gigenthumlichfeiten bier und ba bervorgegangen find, in bas feststebenbe Bilb einzutragen. Rumal megen ber ermabnten Ungunft ber Überlieferung ift bie Beichichte bon Münfter in biefer Sinficht an allerletter Stelle berufen. eine andere ale bloß lotalgeichichtliche Bedeutung für fich in Unfpruch gu nehmen. In ben Bublitationen aus ben Staatsarchiven bilbet m. E. eine folche Urfunden= und Aftenfammlung gur engften Ortegeschichte eine feltsame Rigur.

Hiernach tann ich bas Referat auf wenige Bemertungen beschränten; für Einzelfritit ift hier nicht ber Ort.

Gefammelt hat der Heransgeber außerordentlich viel, mit erstaumtichem Eifer, gewaltigem Fleiß. Aber bieser Eifer und Fleiß sind, was in der Natur des Wegenstands liegt und sich in den wingigen Ergebmiljen des mächtigen Bandes zeigt, mierlos und im Grunde aus, gweschos geweien. Bor der Wittheilung des aufgestsprunten Stoffs ist teine strenge Scheidung zwischen noch relativ brauchbarem und völlig gleichgültigem, b. 5. wertstofem Stoff vollzogen, teine steie, unbesangene Kritit, die allerdings vollt Sperrichgit über diesen und ben verwandten Stoff vorausseht, geüdt worden. Es scheint auch, daß Plan und Aussildrung nicht von anderer Seite her genau nachgeruft worden sind.

Anmitten ber mehr ober meniger gleichgültigen Daffen ohne belebrende, orientirende Kraft ftebt bas einzige erhebliche Reugnis über Die altere Gemerbe- und Gilbengeichichte von Dunfter, bas in ber That polle Reachtung perdient, mit bem, mas es bringt, über bie engen Stadtmauern emporragt, allfeitig permerthet, auch allgemeinere Bebeutung gewinnt. Es ift bas fog. Rothe Buch, eine Rufammenftellung von Statuten, Urfunden, Beichluffen und fonftigen Rachrichten über bas Leben ber Bilben, insbesonbere ber Besammtgilbe, im 15. Nahrhundert begonnen, in ber zweiten Salfte bes 16. erneuert, pon Gilbegenoffen verfaßt, unftreitig bas wichtigfte Ctud bes gangen Banbes. Bor 70 Jahren bon Diefert vollftanbig veröffentlicht, babei aber bis gur Untenntlichfeit entitellt, bedurite Diefes Rothe Buch icon langft einer neuen, fritifchen Musqabe; eine ericopfenbe Unterfuchung über bie Benefis und bie Bufammenfebung biefes Buchs, bas bie Grundgefete fur bie Befammtgilbe in Dunfter, bas zweite Organ ber Berfaffung ber Ctabt, enthalt, mußte bamit perfnupit merben. Muf letteres hat ber jebige Berausgeber leiber vergichtet und bas Berbienft ber neuen Ebition, Die mit anerfennenswerther Afribie beforat ift. felbit wieber baburch abgefchwacht, bag er ben Tert bes Rothen Buche willfürlich taftrirt bat. 18 Artitel bat er meggelaffen, wie es fcheint, weil in ihnen die Borte Umt und Gilbe nicht begegnen. Für Die Beurtheilung bes Gongen find fie gleichwohl enticheibenbe Abfate. meil fie ben geschichtlichen Sintergrund bes Gemerbewesens in Munfter und feiner Stellung in ber ftabtifden Gemeinde mit aller Scharfe bezeichnen. Die Berfaffer bes Rothen Buche, Angehörige ber Gilbe. mit ber Trabition in ber Gilbe und ben Burgerfreifen vertraut, haben in jenen Abfagen altere und jungere Bertrage und Berordnungen wiebergegeben ober angemerft, burch bie ber Berfehr und bas Berfebrerecht für Dunfter bie gultigen Formen gewonnen bat, anfangenb mit jenem Bertrag gwifchen ben Stabten Munfter, Dortmund, Coeft, Lippftadt und Denabrud auf ber Brude bei Berne im Jahre 1253, burch ben ber Sanbelse uud Gemerbeverfehr amifchen ben Burgern ber genannten Stabte guerft nach bem Grunbfat ber Gleichberechtis

gung und ber gemeinsamen Bertretung geregelt worben ift. Inbem ber neue Berausgeber bes Rothen Buche Diefe Stellen überiprang. unterbrudte er bie Muffaffung ber Bi, bie bie richtige und tiefer biftorifch mar ale bie feinige. Renen Gilbegenoffen bes 15. und 16. Jahrhunderts ift gegenwärtig gemejen, daß die Entwidlungsgeschichte ber Gemerbe, bes Sondwerts und Sandels, Die ausammengeboren in wirthicaftlicher und politifder Beziehung nur aus ber Beidichte bes burgerlich-ftabtifden Berfebre beraus verftanben merben burje, bag jene und verwandte Bereinbarungen ben Beweis liefern, wie die Gemerbe und ibre Organisation in Munfter ican bor ber Mitte bes 13. Nahrhunderts Die Stufe erreicht hatten, auf ber fie als gleichwerthig bon ben Benoffenicaften in Dortmund und Denabrud anerfannt werben fannten, baf ftabtifder Sanbel und Sandwerf burch ben auswartigen Berfebr ihren Mufichmung gewonnen batten, burch Die barauf bezüglichen Berordnungen geforbert worben find. Da ber jebige Berausgeber bes Rathen Buche bies übergebt, auch nicht fur bie porausaefanbte Darftellung permerthet, ba er bie meitreichenben Bertehrsbeziehungen, bis nach Rufland binein, bie Sandwert und Raufmannicaft in Munfter ican ju Beginn bes 13. Jahrhunderts unterhalten baben, nicht genügend gewürdigt bat, gelangt er, irregeführt, irreführend bagu, mit feiner Gemerbe- und Gilbengeichichte ber Stadt erft bei ber Mitte bes 14. Jahrhunderts an ber Sand eines aufällig erhaltenen Beugniffes einzusehen. Go ftart ift ber gefdichtliche Bufammenhang berichoben, fo fchief wird bie Beidnung, Die er in feiner Ginleitung entwirft. (Bgl. auch meine Bemerfungen in Deu Sanf. Gefdichteblattern 1898 [1899] G. 158 u. Anm.) Diefe Ginleitung, mehr als 200 Seiten ftart, perfucht Die ange-

hauften Staffmaffen ausgubeuten. Sie leibet vor allem an dem Gebler, daß die Übertleferung aus Münfter, fortlos, durfty und und mehren eine die "
bei die Übertleferung aus Münfter, fortlos, durfty und unmehreit, nobezu vollfländig und zumbfahlig ihosit worden ift; sie bleibt mithin ganz im Nahmen der schlieden Ortsezschieden bei eine kannen die Staff die

an benen die Gilben betheiligt geweien, vorgeführt werben und wieder zusammengehrige Eptiel auskeinnaber geriffen find. Endlich wird das Studium dieser Einleitung durch erstauntlige Undeholfenheit und Schweriplitigefeit im Ausdruck gradegu zu einer Laft (vgl. u. a. die "Gemeinbeit", weben dem Roth, als "Bevöllerungsflusse" S. 18", von allem E. 84" die "Vorschiffen, durch welche die Väcker das Alter des einretenden Legefungs erthheen" 1 um.).

Ebenso wenig durchdacht, unsertig, ungenügend sind das Glossar und das "geographische und topographische Verzeichnis" (1), beibe unboulfitändig, das Glossar zubem reich an ichiefen und sinnwührigen Ertlärungen, die an der Obersläche der Dinge hasten geblieben sind.

Giegen.

Höhlbaum.

Bauerngut und Frohndienste in Anhalt vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Bon Albert Krasz. Jena, Gustav Fischer. 1898. 273 S.

mart. Ber bie Geschichte ber Guteberrichaften im Often ftubirt, für ben bietet bie R.'iche Arbeit mit ihrer Gegenüberftellung ber brei Gruppen außerorbentlich merthvolles Beobachtungsmaterial. Der Bi. bat umfaffende archivalifche Forfchungen angestellt und zeigt bas energifche Streben, ben Dingen auf ben Grund gu geben. Die iebenfalls febr lebrreiche Arbeit wurde einen noch großeren Erfolg haben, wenn fie formell beffer ausgearbeitet, namentlich burchfichtiger und überfichtlicher geschrieben mare. Auffällig ift bie beftige Bolemit gegen G. F. Rnapp und feine Schuler. Er fpricht bon ihnen in febr bitteren Borten (val. g. B. C. 60, 69, 75, 83, 112, 143). Er glaubt ber Rnapp'fchen Schule eine entichiebene Tenbeng gegen bie Butsherren bormerfen ju muffen und fucht feinerfeits bie gegen Die letteren gerichteten Angriffe zu miberlegen. Es liegt gewiß im Intereffe ber Biffenicaft, bag alles, mas ju Gunften ber Gutsberren vorgebracht merben tann, geltend gemacht mirb; infofern R. fich biefer Aufgabe mibmet, begrufen mir feine Ausführungen, Inbeffen ber Rnapp'ichen Coule ichlechtbin Tenbeng porgumerfen, gebt boch au meit, und ebenfo ift ber Bormurf ber "Oberflächlichfeit" gar ju eilig ausgesprochen. 3meifellos gibt es unter ben Arbeiten aus Rnapp's Seminar vericbiebenmerthige. Aber mer wollte bafur nun gleich ben Lebrer verantwortlich machen! Mis Banges genommen, bebeuten bie Studien Rnapp's und feiner Schuler ohne Grage einen mefentlichen Fortidritt unserer Erfenntnis. R. fteht felbft in wichtigen Buntten auf ihrer Schulter. Das Berftandnis bes Gegenfates amifchen Diten und Beften Deutschlands bat in vollem Umfange erft bie Rnapp'fche Schule vermittelt. Bon Tenbeng find einige Arbeiten aus ihr mohl nicht frei. Aber Bittich's Buch s. B. seigt boch eine Obieftivitat. wie fie R. taum befigt. Und Rnapp felbft bat oft fo viel Burud. haltung gezeigt, bag man ibn ben entgegengefesten Barteien gutveifen fonnte. In bem Auffage "Lanbarbeiter und innere Rolonifation" (. Grundberricaft und Ritteraut", Leipzig 1897), ber in gemiffer Beife ein Brogramm enthalt, zeigt er jebenfalls ben Gutsherren acaenuber nichts bon Sag. Wenn er eine ftarte Bermehrung bes Bauernftanbes im Diten municht (übrigens, wie er ausbrudlich berporhebt, "neben" ben Gutsherren), fo ift bies m. E. eine Forberung, ber alle mahren Freunde des Standes ber beutiden Gutsherren guftimmen muffen. R. (f. G. 112) fcheint befonbere an Rnapp's (Bauernbefreiung 1, G. 309) Schilberung ber Inftleute bes Dftene Unftog genommen gu haben. 3ch bin auch ber Unficht, bag

Rnapp an Diefer Stelle etmas zu ichmars gemalt bat. Benn R. bagu bemerft, baf ber Inftmann beffer fituirt fei ale ber ftabtifche Broletarier, fo hat er in vieler Begiebung recht. Allein ber lettere barf nicht eigentlich bas Bergleichsobjeft abgeben, fonbern ber fleine Landbefiter. Es banbelt fich auch nicht blok um bie mirtbicaftliche Lage, fondern bie allgemeine Unabhangigfeit, und ferner nicht bloß um Die politifche Unabhangigfeit, fonbern jugleich die freie Augerung bes religiofen Lebens. Es wird nicht genug beachtet, baf bas firchliche Leben in ben Gegenben bes bauerlichen Befites regelmäßig meit intenfiber ift als in benen bes ausichlieflichen Grofgrundbefibes. -Um auf Einzelnes einzugehen, fo icheint R. G. 35 bei Quellen bes 15. Jahrhunderte gu ermarten, baf bie Abeligen ftete burch bas Bortchen "bon" gefennzeichnet werben. Daran ift naturlich gar nicht gu benten. Dbwohl R. feine Darftellung erft mit bem 16. Jahrhundert beginnen lagt, fo ift er boch einerfeits genothigt und andrerfeits burch ben jest reicher fliegenben Quellenftoff in ben Stand gefest, auch über bie Rolonisationsgeschichte bes Mittelalters manches au fagen (aur Rechtfertigung biefes Berfahrens f. meine Schrift "Urfprung ber beutichen Stadtverfaffung" G. 4 ff.), mas auf Beachtung Anspruch macht. Gehr tehrreich find g. B. G. 47 ff. feine Dittheilungen über Beien und Gunttionen ber Lebnichulsen im foloniglen Deutschland. G. 23 berichtigt er eine Behauptung Deigen's über ein angebliches Burudweichen bes beutiden Ginfluffes im 10. 3ahrbunbert. G. 131 ermahnt er eine ber nieberfachfifden "Rebintegrirungegefengebung" (Bittich, "Grundberrichgit in Rordweftbeutichland" S. 401 ff.) analoge Ericheinung. S. 151 ff. wird ein augerordentlich intereffantes Butachten eines Beren b. Borftel (vermuthlich aus ber Beit por Musbruch bes Dreifigiabrigen Rrieges) mitgetheilt. meldes Borichlage gur Befeitigung bes Gefinde- und Taglohnermangels enthalt; u. a. wird Bertleinerung ber großen Bauernguter empfohlen. Muf andere von ft. erörterte Fragen tomme ich an anderer Stelle gurud. Marburg i. S. G v Below

Exercising 1. Q. S. V. Below

Medlenburgijches Urfundenbuch. Derausg, von dem Berein für medlenburgische Geschächte und Alterthumskunde. 17. und 18. Band. Schwerin, Baerensprung (Kommiss. K. F. Köhler, Leipzig). 1897. V u. 664, bezw. 646 u. 173 S. 4°.

Bon den zwei jungit ericienenen Banden des medlenburgifchen Urfundenbuchs enthalt der 17. das Register zu den vier vorauf-

Sifterifde Reitfdrift (Bb. 83) R. A. Bb. XLVII.

gegangenen Urfundenbanden (13—16, 1350—1370), der 18. die Fortsfehung des Urfundenabbruck für die Jahre 1371—1375, außerdem ein besonderes Register nach dem Muster der früheren.

Dos Vorbild für diese Registre ergoben die für die früheren Partien des Wertes dom Restor Römer s. S. bearbeiteten. Durch die Emssistung einiger zwecknäßiger Anderungen übertreffien sie ihre Borgänger am überschlichseit; am Genaussett und Juverdissigsteit britten sie ihnen nicht nachsein. Sie zersleien in dier Testiet: ein Orts., Bersonen, Versonenweister and Ständen und ein Worte und Sachregister. Lepteres nimmt in beiden Bänden weit über die Hälte des Gesammtregisters ein. Bearbeitet ist das der IT. von Dr. Techen im Wismar unter theilweiser Beississe dem Archivar d. Rechenn sür das Versonerregister.

Mit bewunderungswärdigem Kiefiße ist Techen seiner Aufgabe gerecht geworden. Das Boet- und Sachregister orientiet voll weitellgehender Gefindlichet und Umficht über den Stoff der vier Bande.
Partien, wie "Auflossen", "Barglicheit", "Gemahrteiftung", "Sahumg",
Gerchigksbartei", "Bach", "Rode", "Bede", "Wünge", "Datirung"
und "Siegel" sowie viele andere sind dei bei beiem Bestreten des Beerbeiters zu steinen Abhandungen angeschwoden. Aur eine Iteine Ergänzung sei mir gestattet. S. 513 unter pannus sind ulne de Wervesgh als: (von Werben?) fraglich geschlen. Gemeint sein derin mit der Catskezschung Ausservich in Alanden, wo derzeit sich Burier mit der Catskezschung Ausservich in Alanden, wo derzeit (c. 1366) eine allbefannte Luchindusstrie bestond. (Bgl. Hanf. Unt.-B. III Pr. 452 A. 1.

Was über das Register bes 17. Bandes gesge ist, gitt in allem Besentlichen auch von dem des 18. Die Bearbeitung besselseln dat eine Theilung ersgibren; Archivar v. Meyenn hat das Ortibregister, Archivar Gluhr die Personeuregister, Regierungsrath Schriber das Wort- und Sochregister angefertigt.

Mit bem 18. Bande seht ein neues Princip in der Herausgate ein. Richt mehr eine Angahl von Banden soll nachträglich urch ein Gesammtregister, wie es noch Band 17 bietet, berbunden werden, sondern jeder sortam erscheinende Band sein eigenes Register sogleich niterfalten. Gine danstenserthe Erteichterung sir de Bennamy bes Wertes. Aur wünschte ich, der Derausgeber hätte noch eine Anderung getrossen, des Jahlung der Urtunden anbelangend. In al-Bestolaum des alten Princips find soch mit 6. Bande bei Paummern simistellig geworben, der 18. bringt sie bis naße an 11000. Die Unbequemischieft und höchtergulet, die sie dem Benutzer in der Jandhabung so großer Zahlen liegt, wird durch etwaige Bortheile der jortlaufenden Jählung in teiner Weise ausgeglichen. Es würde mir daher nur alls ein weiterer gwerdmäßiger Schrift erscheinen, wenn das Weckf. Urt.-B. auch biefen alten Brauch aufgabe und zu der in verwondten Werfen willichen Jählung überainen.

Den 18. Band hat Archivath Grotefend in Schwerin mit decanuter Gedeigenheit beardeitet. Er umjaßt in seinen Ar. 10142 bis 10819 678 Südet, die vollftändig, außer wo die Quelle selbs als Regelt vorlag, wie namentlich bei den avignonessischen und vaislanischen Kagelten des vaislanischen Archivds. wiederagedem sind.

In der Hauptlack ift des Waterial des vorliegenden Bandes enthommen dem Hauptlachhie Schwerin, medt. Clade und Aufhearchiven und Bückern, Kirchen und Richrearchiven. Sine große Jahl von Rummern bet auch das batifanische Archive überhaupt nehmen allerart litchliche Berhältnisse einem breiten Raum des Bandes ein, Bestigwardsprungen allerart edenfalls einen ganz, berkälflichen.

Die Urfunden über die medl. Großmachtspolitif in Diefem Sabrfünft liegen bier jest geichloffen bor. Als Bergog Albrecht ber Große, bon ben Sanfeftabten in feinen Blanen auf Danemart im Stiche gelaffen, 14. Muguft 1371 feinen Frieden mit Balbemar machte und alle Eroberungen in Danemart herausgab, fuchte er feitbem in fluger Schwenfung feiner Bolitif als Freund Balbemar's feinem Saufe ben Aufall ber banifden Krone au fichern. Die bierauf beguge liche Dr. 10229 obigen Datums ericheint als neu, weil ohne Ungabe alterer Drude angeführt. Gie ift aber bereits befannt und verwerthet, auch übereinstimmend aus bemielben Sundorte abgebruckt bei Reinbardt. Balbemar Atterbag, Ropenb. 1880, Tillag no. 12 G. 614 ff. Abnlich fteht es mit Dr. 10792. Sier hatte verwiefen werben tonnen auf Regesta diplomatica historiae Danicae 2. Gerie I. 1. no. 2907. Amifchen biefem Gingriffe Raifer Rarl's IV. in Die Danifche Thronfrage 1375, ber von vornberein die Nationaldanen der medlenburgischen Nachfolge abgeneigt machte, und bem oben ermabnten Bertrage gwifchen Balbemar und Albrecht ericheinen als neu, allerdings nur bereits befannte Aufammenhange auffüllend, verichiedene Urfunden (Dr. 10554, 556, 557, 570, 572), burch welche bie Medlenburger fich Gicherbeiten für bie Erwerbung ber banifden Arone zu ichaffen gebachten.

39\*

Bür Medfenburgs Beziehungen zu nieherbeutischen Mächten ist von Bebeutung das Erfrebrühmischis Serzen Allerfüß mit den Herzsphen Weiterland der Dergähren Weiterland und Albrecht von Sachsen-Lünkburg (Ar. 10332). Geichselburg neu find einige Urtauben, weide für die Beziehungen gwischen Derfagt und Sähdern von Werfelp sind, wie der plandweise Grweet von Begete, Gericht und Jall in Wissens durch biefe Siede (Ar. 10506), ab Mindhis der vie Eistber. Sarchim, Machdijn, Zeterow und Lage zum Schuß für Prieter Prieter (Af. 10536), als Albrechtselburgen und zu am Aufammenhalten gegen Angrisse ber herren (Af. 10635, vol. 1877, 10665).

Mus ber reichen Menge ber auf ftabtifches Leben. Bertebr und Sandel. Breife, Gemerbe und Betriebe beguglichen Urfunden feien bier nur berborgeboben bie Burgerfprachen Bismars (Dr. 10201 unb 10443 nebft Rufagen 10515), erftere beibe icon befannt burch Burmeifter: Burgerfprachen; Rechnungsablagen ber Roftoder Mungherren für 1371/72 (Rr. 10269, 409), ein Roftoder Ratheftatut für bie bortigen Becholer bon 1374 (10645). Der Ruberfichtebriefe find nur wenige (10193 nach Briel, 10317 nach Stendal). Gine Billfür ber Bollweber in Schwerin finbet fich ju 1372 (10815). Gingelne Sanbel und Baarenvertehr betreffenbe Urfunden haben gleichzeitig Aufnahme im hanj. Urt.=B. IV gefunden (Rr. 10266 = Rr. 411, Rr. 10742 = Rr. 498). Das Rr. 10813 genannte Stegeborg möchte ich entgegen bem Berausgeber für bas auf Doen gelegene halten. Abgefeben bon ber Erwähnung in Berbindung mit Salfter fpricht auch ber Umftand bafür, bag im Feldguge bes Jahres 1368 gunachft Moen, bann Falfter in medlenb. Sanbe gefallen maren und erft nach bem Friedensichluffe awifden Balbemar und Albrecht, 14. August 1371, geräumt wurden (vgl. Reinharbt a. a. D. G. 432 f.).

Riel.

E. R. Daenell.

Beschichte der Stadt Dramburg, Festschrift 3. Jubelseier ihres 600 jahr. Bestehens von Paul von Megen. Dramburg 1897. X u. 451 C. mit 1 Karte, 1 Clodybson und 2 Ath.

Die fleine, vormols neumartisse, jest vommer'isse Kreisshab Tramburg tann nicht auf eine gläugende Bergangenheit yurüssbliden. Gegründet zu Ausgang des 13. Jahryunderts von den ablanisigen Martgarsen, die fich damals soeden jener vordem polnisisen und vommer'issen Gegenden bemächtigt hatten, hat sie die his hie neuere Zeit hinein zu leiden gehabt unter der Ungunst ührer geographischen Lage, einerieits weitab von den großen Zand und Wassellen des Lage, einerieits weitab von den großen Zand und Wassellen flessen.

andrerfeits nur allgu nahe bem Machtbereich ber unruhigen polnischen und pommer'ichen Rachbarn, fowie bes Deutiden Orbens, bem fie mitfammt ber übrigen Neumart mabrend ber erften Salfte bes 15. 3abrhunderte unterftellt mar. Go hat fie an ber Blute bes beutichen Städtethums im 14. und 15. Jahrhundert nur geringen Untheil genommen, um fo größeren bagegen an ber Difere, Die fpater, gur Beit bes fürftlichen Abfolutismus, bas fleinftabtifche Leben umfing. Es mar unter biefen Umftanben nicht leicht, eine ben Unforberungen ber beutigen Beidichtichreibung genugenbe und boch auch weitere Breife intereffirende Darftellung von ber biftorifchen Entwidlung Dramburgs ju geben, um fo meniger, ale bie Archivalien ber Stadt, wie wir aus bem Bormort bes Bl. erfahren, infolge pon perfciebenen Unfällen faft fammtlich ju Grunde gegangen find. Wenn van Diegen feine fcmierige Aufgabe gleichwohl in gludlicher Beife geloft bat, fo befähigte ibn bagu neben einer rubigen, porurtheilefreien Forfdungsweise feine langere Beidaftigung mit ber neumartifden Befchichte, beren altere Ergebniffe theils in einigen, in ben Branbenburg-preußifden Forfdungen gebrudten Muffaten, theils in ber trefflichen Stadtgefchichte von Bolbenberg i/Reumart niedergelegt find. Bie in ber lettgenannten Schrift, fo fucht v. R. auch in ber Befchichte Dramburge ftete ben Bufammenhang swifden ber engeren Stadtund ber allgemeinen Landesgeschichte zu mabren, zugleich in ber erfteren ftets bas fur Die fleinen oftbeutiden Binnenftabte Enpifde ju icheiben von ben auf eigenthumliche Borbedingungen geographifcher und anderer Art fich grundenden Befonderheiten. Geine Darftellung ift nicht überall pon gleichmäßiger Ausführlichfeit, wie bies ig bei bem Buftanbe bes Quellenmaterials auch nicht anders fein tonnte; fie behandelt einzelne Seiten bes geschichtlichen Lebens relativ furz, andere wieder mit einer mohl allgu großen Breite. Much mit ben Rombinationen, Die v. D. aus ben burftigen Nachrichten, namentlich ber alteren Befchichte Dramburgs, gieht, vermag Ref. nicht immer übereinzuftimmen, und ber Mangel an eingebenden Quellenangaben, ber freilich bem Bf. felbft nur jum geringften Theile gur Laft fallen mag, wird menigitens bei bem Sachbiftorifer ftets Bedauern bervorrufen. Aber bei allebem bleibt bas Buch eine febr verbienftliche Arbeit, ein mefentliches Sulfemittel fur fpatere Foricher auf bem Bebiete ber allgemeinen branbenburgifden und ber oftelbifden Stabtegeschichte, fowie ein in vielen Theilen bochft intereffantes Rulturbilb pon oft gang allgemeinem Geltungebereiche. W. v. S.

Die Berfassung ber Stadt Riga im 1. Jahrhundert der Stadt. Ein Beitrag jur Geschichte der deutschen Stadtverfassung. Bon August b. Bulmerincq. Leipzig, Dunder & Humblot. 1898. XII u. 144 S.

Borliegende Arbeit b. Bulmerincq's ift eine Fortfegung feiner 1894 ericienenen Schrift: "Der Uriprung ber Stadtverfaffung Rigas" (bgl. biefe Beitichr. 74, 171). Gie baut auf ben Fehlern biefer Schrift (vgl. auch die Rritit v. Uhlirg in Mitt. b. Inft. f Ofterr. Befch. Forich. 17, 341 f.) weiter. Die Ermahnung bon Seniores de Riga, Seniores Rigensium 1) in Beinrich's livlandischer Chronit und die Umidrift bes alteften Stadtfiegels; sigillum burgencium in Riga manencium haben ihm in Berbindung mit dem Umftande, daß bie auswärtigen Raufleute in Riga gu befonderen Genoffenichaften aufammengetreten find, ben unumftoklichen Bemeis fur bie Richtigfeit ber Bilbetheorie geliefert: "Die Stadtverwaltung bat ihren Uriprung in ber Gilbe ber am Marft mohnenben Raufleute" (G. V; pgl. bagu S. 19. 21. 43. 56. 58. 72). Da bieje Gilbe ber Einwirfung bes hiftorifden Lichts entagen bleiben muß - es ift bem Bi. leiber nicht moglich gemefen, irgend etmos über bie innere Berfaffung ber Gilbe au erforicen" (wie ichabe!) - fo lokt er fie in einem großen Aufftand ber Rigger gegen ihren Stadtherrn untergeben und Die Bilbeberfaffung fich gur Rathsberfaffung umbilben. Diefer Aufftanb ift aber auch wieder blog eitel Dunft - Bf. thut fich freilich auf feine Erfindung etwos ju Gute (Uripr. C. 51 Ann. 16) -, und mas ber Bi, ben "Frieden bon Riag" nennt, ben ber erfte Abidnitt feines vorliegenden Buches behandelt (G. 1-21), ift lediglich ein Bergleich über die ftrittige Auslegung bes ber Stadt bei ihrer Grundung berliebenen ius Gotorum. Die Urfunden nennen ihn eine compositio, ordinatio, compositio et transactio. Bas fagt nun p. B.? "Die Stadt fpricht alfo bon einem Frieden, einem Bergleich. Gin Friede hat aber einen vorausgegangenen Rampf gur Borausfegung. Diefer Rampf, Bwift, discordia, wie ibn ber Chronift Beinrich nennt,



<sup>3)</sup> Žağ unter ben Rigenses ber Chront i immer bir Bürger von Niga u beriteben [eine, nije auß, aubergeinhet. Wen fehr uur sap. 28, 2 u. 7 und 30, 61 Gang [eitfam iß; es, neum Bl, unter ben Rap. 30, 4 crushjutter seniores exercitien — seniores enter ber Chronic dau fiete bliegeber Küren, Letten z. — bir Nigalifette Geniares berfranden millen mill. Zes sgarn 2000 Mann galifende Deur feinhan das Teutonick, Rigenses, Livones eum Letthis et Estones, on deren Spileg genannt find bondlies et et ein des seniores exercities, Antistes eum ceteris Senioribus!

(bie urfundlichen Ausbrude tann er bier nicht permerthen; quaestio vertebatur, dubitabatur quod esset ius Gotorum. (ober de iure Gotorum) cum super his diu litigatum esset et testes fuissent ex utraque parte producti) tann aber nur in bem Mufftand ber Rigaer gefeben werben". Er meint, ein anberer Bwift gwifden ber Stadt Riga und bem Bifchof fei nicht nachzuweisen, - ale ob bie oben genannten Urfunbenftellen nicht genug befagten - und mer Aufftand und Frieden leugne, habe teine Ertlarung für "bie fo vollftanbige Ummalgung bes Berhaltniffes amifchen ber Stadt Riga und ihrem Bifchof, wie fie in ben Jahren 1221-25 ftattgefunden bat". Diefe fo "vollftandige Ummalgung" befteht nun aber auch wieber blog in ber Ginbilbung bes Bf. (Die richtige Darftellung gibt Begel, Stabte und Gilben 1, 234 ff.) Es beißt bas Berhaltnis auf ben Ropf ftellen, wenn b. B. behauptet, Die Stadt habe in bem Bergleich bem Bifchofe Bugeftanbniffe gemacht, es ift Erfindung, wenn er behauptet, Die Berichtshobeit und Die Munghobeit bes Bifchofe feien bier fo febr au Bunften ber Stadt beidrantt morben, bag "wenig mehr ale bie außere Form ber Unertennung biefer hobeiterechte burch die Stadt übrig blieb" (G. 10). Bezüglich ber Berichtshoheit widerlegt er Diefe Behauptung fpater felbit, benn G. 89 fest er bie "große fachliche Bebeutung" ber Inbestitur bes Bogte burch ben Bifchof auseinander! Beguglich ber Munghoheit bestimmt ber Bergleich : monetam in civitate fieri cuiuscunque formae sit in potestate domini episcopi dum tamen eiusdem bonitatis sit et ponderis, cuius est moneta Gotorum seu Gutlandiae. Das interpretirt p. B. fo: Die Anerfennung ber Munghobeit bes Bifchofe follte barin gum Musbrud tommen, bag Die Stadt fich verpflichtete, auf Die bon ihr nach gotlanbifchem Mungfuße gu pragenbe Munge bas bijchöfliche Beichen folagen au laffen" (G. 10). Diefe Unslegung fucht er G. 119 gu ftuten: 1. Die Stadt bat thatfachlich Mungen gepragt. 1252 merben "Rigisiche pennig" ermahnt. Run weiß jeber Beichichtstundige, daß mit bem Ramen ber Stadt ebenfo die aus bifcoflichen Mungftatten hervorgegangenen Mungen begeichnet merben, gubem find Rigenses denarii ichon 1211 ermahnt (Ilrfbb. I. 20, Art. 7). 2. "Die Stadt bat fich jum Beweife ihres Rechts jur Dungpragung immer nur auf biefe Urtundenftelle berufen". Diefes "immer" redugirt fich, wenn man bie brei Belegftellen fur biefen Cat nachpruft, barauf, bag ber Rath im Jahre 1400 einmal ben Berfud gemacht hat, Diefe Stelle

für bas von ihm behauptete Recht in's Felb gu führen! Der Rath weift ba feinen in Cachen eines Streites ber Stadt mit bem Ravitel nach Rom gefandten Bertreter an, er mochte einmal unter ber Sand (hemeliken) bi den advocaten besiiglich bes vom Ersbifchof beftrittenen Mungrechts ber Stadt binborchen mit bem Sinweife; wente wi de materie hebben und de vromen dar af, und de archiepiscopus de formen, und nu wil he beide, forme und materien hebben, und wi na der utwisinge unser privilegien de materien solden hebben, also dat privilegium van worden to worden ludet in desser wise, worauf die obigen Worte ber Urfunde folgen. Bie es fceint, haben fie fich auf bas Bort cuiscunque formae gefteift; ob fie bei ben Abvolaten bamit fo viel Glud gehabt haben, wie bei v. B., ift leiber nicht überliefert. Die beiben weiteren Belegftellen beweifen nur, bag ber Rath im 14. Nahrhunbert bas Recht in Anfpruch genommen bat, Dungen gu pragen. Dabei enthalt bie eine ben Rufan: Tunc temporis (2. Sälfte bes 14. Rabrh.) autem nemo viderat monetam in civitate cusam! Wenn v. B. (G. 85 u. 119) unter ben Beamten bes Rathe auch einen ftabtifchen Mungmeifter ermabnt, fo ift auch bas in ben Quellen nicht begrundet. Beift es in ben umgearbeiteten Rigi'fchen Statuten (Enbe bes 13. ober Anfang bes 14. 3ahrh.) VIII. 2: So weme dath rigesche goth bevolen wert, de sal de marc geben, dat se lodich si bi eme lode etc. fo ift bas burchaus noch fein Beweis für bie Exiftens eines ftabtifden Mungmeifters. Da weber bas altefte Stabtrecht noch bas fur Sapfal aufgezeichnete Recht bon Riga bon 1279 eine folche Beftimmung tennen, fo erfeben wir baraus nur, mann in ber Stadt bas Streben nach eigener Dungpragung entstanben ift. Richt beffer fteht es mit ber Behauptung, ber Rat habe feit bem "Rigaer Frieden" bas Recht sur Befetgebung befeffen und ausgeubt" (G. 104). Diefes Recht hat ber Rath vielmehr erft 1238 von Bifchof Ditolaus erhalten. Das ift auch bem Bf. febr wohl befannt; aber er weiß fich au belien. Bolitifche Brunde fagt er, hatten ben Rath jest bewogen, fich bas bon ibm thatfachlich bereits geubte Recht beftatigen au laffen. Er nenut als folde Grunbe: 1. Die Stadt habe bie Beraugerung bon Grund und Boben in ber Stadt und ber Stadtmart an bie geiftliche Sand 1232 gefetlich verboten, bei bem eutschiebenen Biberipruch bes papitlichen Legaten babe fie fich ihr Recht gur Befetgebung beftätigen laffen, um ienes Berbot aufrecht erhalten ju tonnen. Das ermahnte Berbot betrifft aber lediglich bie bom Rath nach Erbainsleihe au pergebenben Bufen ber Stabtmart, Die Stadt traf alfo bier lediglich Unordnungen über ibr Gigentbum, mogegen fein papftlicher Leggt Biberfpruch erheben tonnte. Das angezogene Berbot bes Legaten war gang allgemeiner Ratur: es war eine Befanntmachung bes bom Bapit bestätigten Befetes Raifer Friedrich's II. in Riag und Repal bor versammeltem Bolt, wonach jebe gegen bie firchliche Freiheit gerichtete Anordnung ober gewohnheitsmäßige Ubung unterfagt wirb. Der Legat fügt als Begrunbung ber Befanntmachung bingu, es fei offenbar geworben, bak in terra Livoniae et Estoniae prohibentur Theutonici et neofiti de agris suae hereditatis conferre ecclesiis, Endlich hatte ja auch bem Rathe felbit fein anertanntes Recht sur Gefetaebung gegenüber biefem taiferlichen Gefet gar nichts gebolfen! 2. Der Rath habe fich bon ber als "laftig empfundenen Abbangigfeit" von bem beutichen Sof in Bisby ober bem Dberhof Rigas befreien wollen. Diefe angebliche Thatfache bat aber gar nicht beftanben! (bal. Begel a. a. D. S. 238). Es ift alfo ein Trugbilb, bas fich Bf. bei feiner öfters ju Tage tretenben Boreingenommenbeit für feine Baterftabt porgezaubert bat, wenn er angibt, Die Rigaifchen Raufleute hatten fich in ben Jahren 1221-25 felbft eine freie Berfaffung gegeben, und biefe neue Ordnung fei bann "theils ftillfcmeigend, theile ausbrudlich im Frieben gu Riga vom Bifchof Albert unter ber Mitmirfung bes Leggten Bilbelm pon Mobeng gnerfannt und burch biefe Anertennung auf eine rechtliche Grundlage gestellt morben". Die Stadt hat vielmehr ihre Berfaffung bom Bifchof erhalten, mit bes Bifchofe Sulfe ift fie ausgestaltet morben. Roch 1243 ift ber Bifchof als Stadtherr fur bas Intereffe feiner Gtabt gefetgeberifch thatig (Urfbb. I. 178); Freiheit und Gelbftanbigfeit ber Ctabt find ein Brobuft langjabriger Entwidlung gemefen. - Falich wie bie Befammtauffaffung bes Bf. find auch vielfach bie Einzelergebniffe feiner Forfdungen. Bier mogen nur einige Berichtigungen Blat finden. G. 64 fagt Bf., bag bie Rreugfahrer (peregrini) als Rrieger im Gelbe unter bem Orbensmeifter ftanben; G. 65, bag ihr Bogt über fie ben Oberbefehl im Gelbe hatte; nur bas lettere ift richtig. G. 76 beift es, Die vier neu bingugemablten Rathmannen batten bie Burgermeifter gewählt, nach bem Ratheftatut find es bie vier Jungften (vgl. § 38 ber alteren und § 2 ber jungeren Bablordnung). G. 83 Unm. 37 wird ohne triftige Grunde beftritten, bak neben bem figenben ein alter Rath bestanben babe Beift es in § 2 ber jungeren Bablorbnung: es sollen de iungesten IV (vom Rath) uthgen unde laden to sick van den oldesten, weme se willen. De sollen kesen twe Borghermestere, jo jagt Bi.: "Sollen bamit Die Alteften ber Raufmannsgilbe gemeint fein? Es ift febr mabricheinlich!" Darüber braucht erft fein Bort verloren ju merben. Ebenfo ift falich, mas er auf G. 84 bon einem erften und zweiten Burgermeifter fagt, baf ber ameite feine felbitanbige Thatigleit, fonbern nur ben erften Bürgermeifter gu bertreten gehabt habe. Die Burgermeifter find fich burchaus gleichgeordnet. Beber tennen bie Bablordnungen einen folden Untericieb, noch laft er fich baraus erichließen, bag 1330 ber eine Bürgermeifter ale einsdem Henrici (bes guerft rebend ausgetretenen Burgermeifters) in proconsulatu socius genannt wirb; biefer angebliche zweite Burgermeifter wird in ber Beugenreihe einer 12 Tage fpater ausgestellten Urfunde por bem aufgegablt, beffen Stellvertreter er nach b. B. nur fein follte! (vgl. Livl. Urtbb. II, 739 u. 741). Der G. 94 behauptete Grundfat bes Stabtrechts, "bag Rigaifche Burger nur bor bem Stabtwat Recht gu nehmen und gu geben batten" ift burch bie angeführten Belegitellen nicht ermiefen und in biefer Saffung nicht gutreffenb. Ebenfo ift falich Die Behauptung, bag alle Streitigfeiten amifchen ben auswärtigen Raufleuten und ben Rreugfahrern bem Berichte bes Boats entrogen gemejen maren. Es beifit vielmehr in ber Berorbnung für Bilger und Gäfte § 3; claget en pelegrim up enen man, he si gast ofthe borghere, de negen pelegrim en is, dat sal richten des stades voghet. G. 108 permiffe ich bie Angabe, baf auch bas Urtheil bes Raths geicholten merben tonnte (Rathsbuch Art. 4). S. 116 heißt es bei ber Bewerbepolizei; "Diemand burfte mehr Mrbeit übernehmen, als er gu leiften im Stanbe mar". Das ift eine faliche Berallgemeinerung eines nur für die Rimmerleute und Maurer geltenben Capes (Burfprate I, 29). G. 138 ift unrichtig, bag es "eine bertragsmäßig begrengte Wehrpflicht ber angeworbenen Rreugfahrer" gegeben habe. Der Rath hatte nur bas Recht, 10 Freis millige aus ihnen anzuwerben (Urtob. I, 83). Ebenba ift falich, mas bon einer Rieberlage bes Bifchofs bem Bropft gegenüber gefagt ift; aus ber angezogenen Urfunbe (I, 168) geht nichts bergleichen berbor. Ralich ift auch bie Behauptung C. 140, es muffe als febr zweifelhaft bezeichnet merben", bag in Riga Senbgerichte abgehalten worben feien. Die Berufung bes Bf. auf ben Schiebsfpruch von 1262 ift gang verfehlt. Gerabe ba (Urtbb. I. 365) ift bas Befteben bes Sendgerichts ber Burger vorausgefest, und bie Behauptung, nach

507

biefem Schiedsfpruch burje "ber Rlerifer ben Burger nur coram forensi iudice belangen", ift falfch; bas follte nur bon einer causa pecuniaria gelten!

Doch biefe Beifpiele mogen gur Charafterifirung bes Buches genugen. Ber fich über bie Rigaifchen Berhaltniffe orientiren will, mirb aut thun, nicht bier feine Belebrung au fuchen, fonbern aum angeführten Buche Begel's ober, wenn er es eingebenber thun will, gu bem alteren Buche b. Bunge's (Die Stadt Riga, Leipzig 1878) gu greifen. Diemand aber mirb bem Bi, folgen mollen, menn er .feine für Riga gewonnenen Ergebniffe für bie allgemeine Berfaffungsgefchichte beuticher Stabte fruchtbar ju machen" (G. V) fur nothig balt. Breslau.

Kolmar Schaube

Foridungen jur Berfgffunge- und Bermaltungegeschichte ber Steiermart. Bergusgegeben pon ber Sifterifden Landestommiffion für Steiermart. 1. Bb .: Berigffung und Bermaltung ber Mart und bes Bergogthume Steier bon ibren Anfangen bis gur Berricaft ber Sabeburger. Bon Brof. Dr. Frang v. Rrones, Mitalied ber Siftorifden Landestommiffion, Gras, Sturia. 1897. XXII u. 638 €.

Die Siftorifche Landestommiffion fur Steiermart bat Die Berausgabe bon "Foridungen gur Berfaffungs- und Bermaltungsgefdichte ber Steiermart" beichloffen. 918 1. Band biefes Unternehmens. gleichsam als eine Ginleitung zur gangen Reibe, bat v. Krones eine Befchichte ber Berfaffung und Berwaltung ber Dart und bes Bergogthums Steier von ben alteften Reiten bis gum Jahre 1283 peröffentlicht.

Der Bf. gliebert fein Bert in brei Saupttheile. Der erfte (bis 1192) enthält eine furge Ginleitung über bie Anfange Rarantaniens und ber tarantanifden Dart und ichilbert fobann bie Entwidlung ber tarantifchen Dart unter bem Saufe ber Traungauer von 1122 bis 1192. Bu einer bebeutenben Stellung gelangten bie Martgrafen pornehmlich burch bie Eppenfteiner Erbichaft, b. b. burch ben Rachlag ber Rarntner Bergoge in ber Mart. 3m Jahre 1180 murbe bieje jum Bergogthum erhoben. Durch bie Georgenberger Urfunde pon 1186 murbe ber Abergang bes neuen Bergogthums auf bas Geichlecht ber Babenberger eingeleitet. Gie ift namlich eine Erberflarung bes Bergoge Ottofar ju Gunften ber Babenberger, baneben allerbings auch ein wichtiges Brivileg bes Lanbesberrn fur Die Landesminifterialen und fur ben Alerus ber Steiermart. D. R. unterfucht bas Berhaltnie ber Mortgrafen ju ben Bergogen von Rarnten und Baiern: fie moren für ibre Befitungen im Land ob ber Enne gerichteund lehnepflichtige Mannen bes Bergoge bon Boiern. Der gweite Abidnitt behandelt das Balten ber Babenberger in ben Jahren 1192 bis 1246, und gwar merben bier zwei Unterperioben geschieben, bie Regierung Leopolb's V. und VI. (1192-1230) und die bes Sergogs Friedrich's des Streitbaren (1230-1246). Dabei merden insbesonbere bas Berhaltnis Bergog Friedrich's ju Roifer Friedrich II., feine Achtserflarung im Sabre 1236 und die faiferliche Bermaltung in der Steiermart febr ausführlich ergablt; erörtert wird ouch bas toiferliche Brivileg vom Johre 1237, burch bas u. o. bestimmt wurde, bag ber Lanbesberr feine Mungerneuerung obne Buftimmung ber Londesministerialen pornehmen burfe. Der britte Reitraum umfaßt Die Jahre 1246-1283. In jedem ber brei Souptabidnitte merben bas Bebiet, die Fragen feiner ftaatsrechtlichen Abhangigleit, Die ftanbifche Blieberung, bas Berbaltnis gur Rirche, Die fonbesberrliche Gemalt, Die Berwoltungeordnung u. f. w. besprochen. Am ousiührlichften geftalten fich biefe Darlegungen für ben britten Beitraum, ba bier bie Quellen am reichlichften fließen; bier finden fich auch noch besondere Rapitel über bos Berichte- und Rriegswefen, ben Bauernftand und Die Stabte, fowie eine Abbondlung über bos bergogliche Finong- und Amterwefen auf Grund bes landesfürftlichen Renten- und Subbuches pom Sabre 1267 (fog. Rationarium Styriae).

Dos Buch beiteht, wie ber Berfaffer im Bormorte felbft erflart, ous einer Reibe bon Gingelforschungen, Die er eben bier gu einem Gangen gufommengefont bot: es enthalt ein reiches Material und werthvolle Untersuchungen gur Beidichte ber Steiermart. Wenn fich fomit aus feiner Entstehung die Unlage bes Bertes mohl erflaren lagt, fo ift fie boch nicht gerade ole eine besonders gludliche ju bezeichnen. Das Buch ift im mejentlichen eine Erzöhlung ber alteften Beichichte ber Steiermart, mobei bann bei ben einzelnen Dunaftien ober gar bei den einzelnen Berrichern erörtert wird, mas fich aus ben gleichgeitigen Quellen über Die inneren Berbaltniffe unter ihrer Regierung ergibt. Ginige Bartien geboren in ibrer Breite meniger bierber, als vielmehr in eine politifche Beschichte ber Steiermart, fo bie Rampfe Friedrich's bes Streitbaren gegen ben Raifer. Erwunschter mare es jedenfalls, wenn uns ber Bf. ftatt eines Mittelbinges gwifchen einer politifden Gefchichte und einer Befchichte ber Berfaffung und Bermaltung eine fostematische Beidreibung ber einzelnen Inftitutionen

Rur einige Andeutungen in Diefer Richtung fonnen wir bier geben, infoweit es ber Raum gestattet, ber uns bier gu Bebote ftebt. Co merben bie Abiconitte über bie lanbftanbifche Entwidlung ben Anipruden nicht gerecht, Die man bom Standpuntte ber rechtsgeschichtlichen Betrachtung an fie ftellen mußte. Bon bem Landtaibing gu Beoben 3. B. bemerft D. R., es gewinne "bie Bebeutung eines Landtages fpaterer Beiten", ba in einem gleichzeitigen Briefe bes Sanbeshauptmanus an Ottofar II. babon bie Rebe fei, bag fich bafelbft "alle Eblen bes Landes einfinden murben und Die Berren b. Stabed und Bettau bereit feien, ihre Unschuldigungen gegen ihre Standesgenoffen Ulrich b. Liechtenftein und Berraud b. Bilbon öffentlich ju wieberholen" (G. 320). Der Abichnitt über bie Lage bes Bauernftanbes im 13. Jahrhundert ift weber erichopfend noch auch burchaus flor und widerspruchlos. Um wenigsten befriedigt in rechtsgeschichtlicher Sinficht bas Rapitel über bie Martte und Stabte (G. 448 bis 489). Dafelbft finbet fich bie Behauptung : "Die lanbesfürftlichen Burger (b. b. bie Burger in ben lanbesfürftlichen Stabten) find, wie ber Grund und Boben, auf welchem fie fenbaft, Gigen bes Berrichers, bem fie ginfen und bienen!" Ale ob man aus ber Berpflichtung gu Binfen und Dienften ohne weiteres auf ein Borigfeitsverhaltnis ichließen burite! Die Grenze amifchen benienigen Rechten bes Lanbesberrn. Die öffentlicher Ratur find, und folden, beren Charafter ein rein privater ift. verichwimmt bei b. R. Go vermißt man eine icharfe Scheidung swifchen grundherrlichen Abgaben und landesherrlichen Steuern, und aum minbeften febr vielbeutig und ungenau ift ber Sat (G. 84); "Der große Gigenbefit gibt fur bie Martgrafen bie breite Grumbloge der Gebietsbertischti dei. Die Regalitätsfrag ift bei d. K. nicht genügend unterfucht. Etwas mehr Knappfeit und Prägifion ber Taritellung, etwas mehr Gewandtheit und Prägnanz des Ausdrucks, sowie eine seitere Zeichung der Grundlinien der rechtsgeschichtlichen Antwicklung würden dem Lefer die Lektüre bes Vertes erleichteter baben.

Salle a. S. Felix Rachfahl.

Sozialgeichichte Böhmens in vorhulfitticher Zeit von Julius Lippert. Br. Der joziale Einfuls der chrilischen Crganisation und der deutschen Krag, Wien, Leipzig. F. Tempsky und G. Frentag. 1898. 446 S.

In verhaltnismäßig turger Frift hat 3. Lipvert bem ersten Bande seiner böhmischen Sogialgeschichte in vorhuffitiger Zeit (vgl. 5. 8. 79, 144 ff.) den zweiten und Schlußband solgen lassen. Bortheilhaft unterschelbet sich der neue Band von dem früheren immerkin dadurch,

511

daß er sich freihalt vom den undewiesenen sojologischen Hypothefen, welche die Grundlage der Aussigurungen im erften Bande bilden. Allan fidst auch nicht auch die wunderlichen Stillblitten, die die Erftüre des ersten Bandes so ungenießdar machten. Offenbar hat sich der Bemüßt, seiner Phontolie und seiner Reigung zu geschraubter Redeworfte Rügel anzulegen.

Den Gegenstand des vorliegenden Theiles bilbet , der soziale einstüß der driftlich-lichflichen Organisation und der deutschen Bolonisation. 2. glaubt, diese Aufgade dodurch soffen zur Idnuen, daß er zumächft eine detallürte Geschichte der einzelnen lichflichen Gründungen, wer Rollegishtister und der Ribbite, sowie der Ausbertung ihres Bestightandes gibt. Der Jauptskeil des Buches ist gewöhnet der flädlichen Stolonisation (S. 124—362); er schildbert im einzelnen die Gründung der Lönischen der Scholingen Stolonischen Lichten der Lieben der Geschichten und auf Abelsgütern, die folgielen Umgeralfungen im Gefolge der Einstührung bürgerlicher Gemeinden, desgleichen den Charatter der Stadionlagen. Daran schießt sich ein kleiner Abschnitzt iber die Sprachenschältnisse (S. 368—368) und endlich er relativ über die Sprachenschältnisse (S. 368—369) und endlich Kolonistation.

Dan fiebt aus biefer Aubaltsangabe, bak fich &, fur bie Lofung feines Broblems giemlich enge Grengen gestedt bat. Benn & ben Einfluß ber driftlich-firchlichen Organifation und ber beutiden Rolonifation auf bie Umgeftaltung ber fogialen Berhaltniffe Bobmens in feinem gangen Umfange ichilbern wollte, fo batte er viel weiter ausholen muffen. Bas wir bei 2. finben, bas ift im mefentlichen eine Darftellung bes außeren Berlaufes ber firchlichen Grundungen und ber beutiden Rolonisation unter besonderer Berudlichtigung ber ftabtiiden. Bir permiffen meiterbin eine eigentliche foftematifche Darftellung. 2. beidrantt fich im Großen und Bangen barauf, ber Reibe nach bie einzelnen Rlofter- und Stabtegrundungen aufgugablen, indem er bie darauf bezüglichen Urfunden anglufirt. Go löft fich alles auf gleichfam in eine Angabl von Urfundenregeften, Die giemlich lofe nach einem mehr außerlichen Brincip ber Anordnung an einander gereibt find. Barum hat fich Q. nicht an bas flaffifche Borbild gehalten, bas für Darftellungen biefer Art ein fur alle Mal Stengel in ber berühmten Einleitung feiner Urfundenfammlung gur Entstehung ber ichlefifchen Stabte gegeben bat?

Im Einzelnen nachzuprüfen, ob 2. das urfundliche Material, das ihm zu Gebote stand, richtig und erschöpfend benutzt hat, ist hier nicht

ber Ort. Benn er auch mobl biefes Dal, wie es icheint, mit ber Interpretation ber Urfunden forgfamer und weniger willfürlich gu Berte gegangen ift, fo macht fich boch auch bier ber Dangel bon juriftifder und nationalotonomifder Renntnis, fowie an Rlarbeit und Bragnang bes Musbrudes geltenb, bem auf ber anberen Seite bie Reigung ju ermubenber Breite entfpricht. Rur einige Beifpiele bafur beben wir berbor. Das bingliche Recht ber einwandernden Roloniften an ihren Grunbftuden bezeichnet &. balb ale "erbeigen", balb ale "Emphyteufe" ober "Erbpacht." Muf S. 224 fpricht er "bon bem Berbaltniffe ber Erbracht ober beutschen Rechtes", und auf G. 249 macht er betrefis bes beutiden Erbainerechtes Die Bemerfung, baf bei ben "Erbpachtverhaltniffen, tropbem fie fich auf ein Raufrecht grundeten, Raum fur Berrichaft und Berrichafterecht blieb: ja, bas gange Berbaltnis, burch welches ber Rauf nie zu polliger Beenbigung gelangte. folog bie Borausfebung einer Grundberricaft ein, in beren Sanben bas dominium berblieb". Der Cat ift recht carafteriftifc fur bie Berichwommenbeit, in ber fich &, auszubriiden pflegt, fobalb er auf rechtsgeschichtliche Berbaltniffe ju fprechen tommt. In einer Entgegnung auf meine Ungeige bes erften Banbes (Mitth. bes Ber. fur Gefch. ber Deutschen in Bobmen 35, lit. Beil. G. 78 ff.) bestreitet & allerbings, baf man bas Erbainbrecht in Bobmen nicht als "Emphnteufe" bezeichnen burje, indem er barauf binweift, bag es in ben bobmifchen Urfunden auch biefen Ramen fubre. 2. fceint ju bergeffen, bag ber Foricher nicht an ben Ausbruden fleben barf, Die fich in ben Quellen finben, fonbern bag es feine Aufgabe ift, ohne Rudficht auf Die in ben Quellen bortommenben Ramen bas thatfachliche Rechtsverhaltnis festguftellen, für welches eben biefe Ramen angewandt werben. Daß icon frub in ben Quellen bas beutiche Erbainerecht als "Emphyteufe" bezeichnet wirb, mar bem Ref. natürlich nicht unbefannt; bas fanb aber nicht nur, wie 2. ju meinen fcheint, in Bobmen ftatt, fonbern auch in anderen Sanbern bes Molonifationsgebietes (val. Rachfahl. Bur Befchichte ber Grundberrichaft in Golefien, Rtichr. b. Cabigup-Stiftung für Rechtsgefch., germ. Abth. 1895, S. 136, Anm. 4). Gine Entbedung pon ericutternber Bedeutung für bie Rulturgeichichte ift es, wenn 2. (G. 78) tonftatiert, bağ es im 14. Jahrhundert in Bohmen icon eine Art bon "Lebensverficherung" gegeben babe. Beweis: Gine Urfunde bom Jahre 1337 (Regg. Boh. et Mor. IV, 162 f.), ber aufolge bie Matrone Afra 50 Schod Groichen bem Robanniterftifte in Stratonis verreicht, moffir ibr bas Stift auf Lebenszeit ein Sauschen und 31/2 Schod Groschen im Jahre bewilligt. Dagu macht L die Bemerkung: "Bie weit das unserer beutigen Berscherungskechnil entbericht, tönnen wir nicht beurschesen." In der That, mit der Kenntnis des Alls von der Technil des Mobernen Lebensversicherungsweckens siehelt der nicht sonderlich bestellt zu sein. Auf S. 276 bemertt L, daß sich bauerlichen Kolonisten "verhältnismüßige Breiseit und ein seitels Rechtsverbältnis dem Grunde gegenüber mit der Weischräufung der Bestehr einer Einzelfamilie ertauft hätten." Das sonnte den Anschein erwerten, als ob der Bauer nicht mehr als eine Just führte beitigen dieren, und das wird dach 2. nicht haben besoupten wollen.

Der Abichnitt über bie ftabtifche Rolonisation ift amar febr lang gerathen, ohne boch allgemeine Ergebniffe bon erheblichem Berthe gu bieten. Rur unbollfommen unterrichtet une Q. über bie Anfange ber Stabtverjaffung in Bobmen; nur oberflächlich ftreift er bie wichtigen Fragen ber ftabtifchen Autonomie und ihres Berhaltniffes gur lanbesberrlichen und grundberrlichen Gewalt, Die Anfange bes ftabtifden Steuermefens und bie Entwidlung bes Grundbefibrechtes. Auf S. 287 fagt 2., Die Stabte hatten, wenn eine neue Steuer auf bas Land gelegt murbe, ihren Antheil leiften muffen, "ohne bag ihnen (wie andern Erbpachtern bes Lanbes [!]) ein Recht ber Bewilligung auftand"; auf ber folgenben Seite bagegen lefen wir, bag ber Ronig, falls er bie Stabte ju "Leiftungen über bas vertragsmäßige Dag" berangieben wollte, \_bom Rechtsitanbpuntte aus auf ein Berhandeln mit ihnen angewiefen mar"!! Behauptungen, wie 3. B. G. 125, daß bei ben Städtegrundungen bie Gemeinde als Ganges ben Grund erwarb und fich fur ben Binebetrag im Gangen berburgte, burfen nicht ohne quellenmäßigen Beweis ausgefprochen werben. Unrichtig ift bie auf G. 280 gegebene Erflarung bes Urfprunge bes Deilenrechtes.

Ref. benuft biefe Gelegenheit, um mit furgen Worten auf bie fon erwöhrte Entgegung eingugefen, die "gegen die Gelprechung seines 1. Bandes gerichtet hot. Wir wolfen unferen Zefern nicht vorenthalten, auf welche Beife sich L. mit einer ihm unangenehmen Recension abysfinden beliedt. Vief, hatte u. a. den Ausdruck "Auflitaldauer" gerägt. L. erstart dagegen biefen Ausdruck gerechtigt und wirt dem Alf-, vor, den Unterschied zu die für wohle berechtigt um durift dem Alf-, vor, den Unterschied zu den Nutrik den Alffalisten umd Dominisalisten in Böhnen nicht zu kennen. Das diefer Unterschied ist in die flouische Urzeit zurscheich, ist eine Entsbetung,

33

die wir allerbings erft E. verbanten. Bisher mar man nämlich ber Anficht, bag biefe Berichiebenbeit in ber Bezeichnung ber bauerlichen Bepolferung Bohmens entftanben fei im Rufammenbange mit ber Musbilbung ber Rontributionsberigffung . jum Beginne ber Reugeit, indem man nunmehr unter Ruftitaliften folche Bauern verftand, Die auf unterthanigem Grund und Boben fafen, ber in ben Rataftern als ber orbentlichen Rontribution unterworfen eingetragen mar, unter Dominitaliften bagegen Befiger bon Sofland, bas ber orbentlichen Kontribution nicht unterlag (vgl. Grünberg, Die Bauernbefreiung in Bohmen I C. 150 f. u. G. 113 ff.). Daf in ber flavifchen Urzeit ein berartiger Untericieb bereits eriftirte, ift eine Behauptung, über beren Ungeheuerlichteit wir fein Bort ju verlieren brauchen. Dber meint L. in ber That, baf es fich bei ben Bauern, pon benen er auf C. 195 feines 1. Banbes fpricht, um Ruftitaliften im Gegenfate gu Dominitaliften banbelt? Ubrigene mare es beffer, auch in folden Rallen, mo bon Ruftitaliften in bes Bortes eigentlicher Bebeutung Die Rebe ift, ben Musbrud "Ruftitalbauern" zu permeiben : menn er fich auch in ber R. R. Umtefprache findet, fo ift bas boch fein Grund, ihn in bie miffenschaftliche Literatur ju übernehmen. Den Digbrauch, ben Q. mit ber Begenüberftellung pon "perionlicher" und "binglicher" Unfreiheit treibt, fucht er baburch zu enticulbigen, bag er fich bier an beimifche flavifche Schriftsteller anlehne. Es lagt fich bierauf nur antworten, bag es 2.'s Mufgabe gemefen mare, Die Fehler feiner Borganger zu bermeiben und richtig zu ftellen. Die Ausführungen, burch bie Q. feine Bleichsehung bon Saustommunion und Cippe gu bertheibigen fucht, zeugen lediglich babon, bag ber Sang zu phantaftifcher Speinlation, mo es fich um die Urgeschichte banbelt, in L. unausrottbar tief eingewurzelt ift; muß er boch felbit gugeben, bak "in ben Urfunden ber Beweis bafur freilich nicht ju fuchen ift". Driginell ift fein Berfahren im folgenben Salle: Ref, batte getabelt, baf 2, ale Beweis für bas unficere Befitrecht einer gewiffen Rlaffe bon Bauern eine Urfunde anführt, in der ergablt wird, daß ein vir nobilis bom Bergoge gum Berfaufe feines Grundftudes gezwungen wurde, und amar beshalb, weil er bie öffentliche Rube geftort batte und bem benachbarten Stifte Rlabrau läftig gefallen mar. Bas ermibert 2. darauf? Er habe bamit zeigen wollen, daß, wenn icon ein vir nobilis fein Befitrecht nicht habe ichuten tonnen, einem Bauer birs boch noch viel ichmerer habe fallen muffen. Much eine Argumentation!

Weil im Belmann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit zum verlauf eines Grundplücks gegudnigen werden fann, haben die Bauern ein schlechtes Besihrecht gehabt! L. spricht in diesem Zusammenhang (I S. 251) gerade von Bauern, die, persönlich jert, aber dinglich unsfrei geweien seien: waren denn die vodliede auch "dinglich unfrei"? Das ist allerdings — darin gebe ich L. Recht — "ein Fall, der aller Besichreibung spottet".

Bie aufmertfam Q. Die Befprechung feines 1. Bandes gelefen hat, dafür noch ein Beispiel: Ref. hatte gerügt, daß L. fur feine Behauptung, ber Inbegriff ber Erbvorftandsfamilien hatte ben alteften Abel gebilbet, nur einen Beweiß gefunden habe, "nämlich in ber Thatfache, baf fur bie Mitglieder bes Abels bei ben Chroniften bie Musbrude seniores, majores natu bortommen, und bag biefen bie Bezeichnungen optimates, nobiles, zupani gleichgeftellt merben", bag er jeboch einen "urfundlichen Bemeis" fb. b. naturlich einen Bemeis auf Grund bes erhaltenen urfundlichen Daterials für feine Theorie bon ber Entftehung bes bohmifden Abels | nicht erft berfucht babe. Bie ftellt nun Q, in feiner Entgegnung biefe Cache bar? Er begieht ben Bormurf bes Mangels eines urfundlichen Beweifes nicht auf feine Supothefe über ben Urfprung bes bobmifchen Abels, fonbern auf feinen Sat, daß bei ben bohmifden Chroniften bie Ausbrude seniores, majores natu portommen und "baf biefen bie Begeichnungen optimates, nobiles, zupani gleichgestellt merben", und triumphirend ruft er aus: "Sollte ich bafur bie Seiten in Rosmas und feinen Fortfebern einzeln citiren? Gur unfere Renner ber bobmifchen Beichichte mar bas gang überfluffig; mer aber unfere ,Chroniften' für jene Beit, ift auch fur andere genug oft gefagt." Wenn man bon ber Unnahme einer ablichtlichen Berbrebung abieben will, fo tann man bei einem berartigen Berfahren nur noch barüber in 3meifel fein, ob auf Geiten 2.'s eine bobenlofe Leichtfertigfeit ober ein arger Mangel an Saffungsfraft vorliegt.

Bum Schlusse geben wir dem Bunsche Ausdruch, daß bald eine Darftellung der inneren Berhältnisse Söhmens sowost in der slavischen Urzeit, wie auch in der Epoche der Kolonislation geschrieben werde, wie sie diesem Gegenstande angemessen ist. Das Buch L's dürfte freilich dafür kaum auch nur als eine einigermaßen brauchdare Borrarbeit zu bertachten sein.

Salle a. G.

F. Rachfahl.

Die böhmilichen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeichlüffe vom Jahre 1526 an bis auf die Reugit. Herausgegeben vom fgl. böhmilichen Landesarchive. 9. Bb. 1595—1599. Prag 1897. Berlag des fgl. böhmilichen Landesausschuffe. Drud von Dr. E. Gregt. 812 S.

Brei Fragen find es namentlich, welche in ben genannten Jahren bie Bevolkerung ber beutich-flavischen Lanber Ofterreiche in Die größte Aufregung verfetten; Die bebeutenbere betrifft ben Turlenfrieg, Die andere, beren Bebeutung in Bohmen bamale noch weniger ertannt murbe als in Ofterreich, Die Gegenreformation. Auf allen Landtagen 1595-1599, mochten fie wie bie von 1595 Beneral- ober wie bie anberen Conberlandtage Bobmens fein, fpielt ber Türfenfrieg Die Sauptrolle: Die Berhandlungen wegen ber Belbbewilligung und Belbbeichaffung, Die Steuerauflagen und Steuerauftbeilung, Die militaris ichen Fragen u. f. m. Bas Steuerleiftungen betrifft, fagt ber Landtag bon 1596. Doch nicht nur bie militarifden Gragen traten berbor: bie Begenreformation bebt unter bem Ergbifchof Bbunet fuhn ibr Saupt, und bie Broteftanten feben ibre Erifteng in vielen bisber für ficher gehaltenen Bofitionen gefährbet. Muffer ben Fragen, Die für bie Befchichte bes bohmifden Steuer- und Finangmefens und ber Behrverfaffung wichtig find, findet fich in ben 541 Aftenftuden bes porliegenben Banbes auch Material für ftagterechtliche Fragen. Es ift auch biesmal ben einzelnen Landtagen eine gut orientirende Uberficht vorausgeschidt. Un bie Aftenftude reiht fich eine Inhaltsangabe in Form bon Ingopen Regeften, ein Berfonen-, Orts- und Sachregifter. an : fie alle, pornehmlich bas lette, erleichtern bie Benutung bes Buches. Grag.

Urfundenbuch jur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Bon Frang Jimmermann, Carl Werner und Georg Müller. 2. Bb. 1843—1890. Mit 7 Tofeln Siegelabbildungen. Derausgegeben vom Auslöduß des Bereins

28.11 '2 abein Siegelaubungen. Peruagsgevon vom nusjoup es Vereins dir sehenbrigisch Lankskunde. Dermannschat 1897. In Kommission dei Richarlis. 760 S. Am'r dankten es dem Eiser der genannten Derausgeber, dog diese für die Geschichte der Teufigen in Siebenbürgen so hophebeursame Werf nicht, wie noch der frühere Reserven in dieser Blättern be-

für die Geschichte ber Teutschen in Siebenbürgen so hochebeutsame Wert nicht, wie noch der frühere Referent in diefer Blättern befürchten zu mussen wie Benden, wie Stoden gerieth, und durfen sicher hoffen, dos est in absehdbarer Zelt die zur selnzeschen Gernze des Jahres 1526 anlangen wird. Wiellicht batte Professor Wenge des mann jene pessimitische Ausgerung nicht gethan, wäre ihm gegenwörtig gewesen, wie eigin namentlich Frang Jümmermann baran war, das gefammte in Ungarn und Siebenburgen fur biefen Bwed borbanbene Quellenmaterial aufzuftobern und auszunuten. Es moge in biefer Sinficht nur an feine beiben Arbeiten : "Das Archib ber Stadt Bermannftadt und ber fachfifden Ration" (Bermannftadt 1887) und bornebmlich an bie zweite : "Uber Archive in Ungarn" (Bermannftabt 1891) erinnert merben. In biefen merben 480 Staats. Stabtes, Rapitel- und Familienarchive Ungarns aufgegablt, Die burchforfct werben muften, wenn auch bie Husbeute in bem einen und anberen eine außerft geringe gemefen fein mag. Bie icon fur ben erften, find auch für biefen Band bie ausmartigen Archipe, fomeit fie entiprecenbe Materialien haben, wie bas patifanifche, burchforicht morben. Die Reitgrengen find auch fur Diefen Band fachgemaß gemablt; bas Material, bas für bie Befdichte ber Deutschen Giebenburgens innerhalb biefer Beit gewonnen wirb, ift ein fehr reichhaltiges und bebeutenbes. Die Bebanblung ber Terte ift auch bier eine febr forafame und bie Befchreibung ber einzelnen Stude eine - man barf mobl fagen - peinlich genque. Quelle, Drud und beren Siliation ift gengu permerft, Die Regesten find bei aller Rnappheit gengu und bas Regifter forgfam und überfichtlich ausgearbeitet. Gine Ginleitung fehlt, ba alles Belangreiche icon in ber gum erften Banbe gefagt murbe. Das große Bob, bas Bintelmann biefem sollte, barf bier einfach wieberholt merben. Loserth.

Kaifer Alexander I. Sein Leben und feine Regierung. Bon R. R. Shilber. (Ruffifch.) Mit 450 Jauftrationen. Bb. 1—4. Petersburg, Suworin. 1897—1898. 40 Rbl.

Der Bi., ber bisber ale Biggraph Tottleben's und ale Aberfeter Moltte's befannt mar, ift ruffifcher General und Chef ber Betersburger Ingenieurschule. Er mar gubem ale Bi. gablreicher Auffage gur neueren ruffifden Befdichte, vornehmlich aus ber Regierungegeit Alexander's I. und ale Berausgeber ber Russkaja Starina befannt. Gine Borrebe, in welcher Go. fiber Die Quellen feiner Darftellung und über bie ibn leitenben Befichtspuntte fpricht, fehlt leiber. Bir muffen baber einige orientirenbe Bemertungen vorausichiden. Sch, bat fein Buch auf ein außerorbentlich reiches Material aus ruffifden Archiven aufgebaut und Belegenheit gehabt, Die allerintimfte Renntnis ju erwerben. Dagegen bat er auslandifche Archive nicht benutt, wohl aber bie gebrudte ausländische Quellenliteratur feiner Beriobe grundlich ftubirt. Das gilt namentlich von ber beutichen und frangofischen Literatur; auch gang abliegenbe Schriften, Die nur gelegentlich fein Thema ftreifen, find ihm nicht entgangen. Gine ausgiebigere Benutung ber englischen Bublifationen mare jeboch ermunicht gewesen. Die Bellington'ichen Dispatches etc., bie Rorrefpondeng ber Fürftin Lieben mit Gren, Die Bublifationen über George Canning und Stratford Canning 2c. haben nicht bie gu munichenbe Beachtung gefunden. Dafür beberricht Sch. geradezu fouveran bie ruffifche Literatur, und bas will viel fagen, wenn man in Betracht giebt, bag bie Arbeiten ber ruffifchen Siftorifer und Memoirenichreiber, die Briefmechfel und allmählich zu Tage tretenden urfundlichen Quellen verftreut in Reitschriften und Reitungen liegen. Es ift außerorbentlich fcwierig, fie mit Giderheit ju überfeben.

Aus biefen Borbemertungen ergibt sich, daß die Schwächen ber Sch. ichem Arbeit in ber Daritellung ber diplomatischer Archandungen liegen mitsen, do biefe, sobald bei sich auf das Racterial eines Archivs aufbauen, nothwendig in einseitiger Beleuchtung ericheinen. Bareibern der einderen von Sch. recht zubertässig, weders die Kofichen der aufsische waren und hören dagu noch die kritisstende

Stimme des Chors der Ungufriedenen, der die Bolitik der Archicerten beiten die figdiecht ober Abneume der anderen Asdimette aber nöhmeten der mird mit eben der Rancune Geutrheilt, welche die russischen Zeigenossen die des Irrispinsche Stimmet noch eine zweite Luxelfe des Frethung daburch singu, das der Wie in entschiedener Freund der unschlieden Milan, ist und diese positisse überrussischen Vollengen Milan, ist und diese der in der Gerenderen der und der Vergengung in die Beursteilung der andere Wege geschen Bolist Allergengung eine der Vergengen der der Vergengen der der Vergengen der der der Vergengen der der der Vergengen der der Vergengen der der der Vergengen der der Vergengen der der Vergengen der Vergengen der der der Vergengen der Vergengen

Die Unlage bes Buches ift eine ftreng dronologifche, in ben beiben letten Banben möchte man bingufügen, eine dronistische. Gin größerer Gegenfat als feine Darftellungsmeife und Die Baliszemefi's lagt fich taum fonftruiren. Ebenfo fern fteht er aber ben Siftorifern beutscher Schule. Bon ben weiten Befichtspuntten, mit benen Rante, Bauger, Treitichte an ihren Stoff herantreten, wird man bei Gd. nichts finden. Dagegen wird bie dronistische Anlage feiner Arbeit belebt burch bas pfuchologifche Intereffe, bas Co. feinem Belben Alexander I. entgegentragt. Ginem pfpchologifchen Problem geht er niemals aus bem Bege. Bielmehr ift er bemubt, es allfeitig zu erfaffen, und fein Urtheil ift bann magboll und befonnen. Diefe pfpchologische Feinheit ber Arbeit erftredt fich auch auf die Rebenfiguren, fpegiell auf Speransti und Arattichejem, mabrend, wie mir icheint, ber Dritte ber Danner, welche bie Bolitit Alexander's geits meilig bestimmten, Abam Czartorysti, nicht mit gleicher Sorgfalt analyfirt wirb. Gehr fcon gezeichnet ift bas Berhaltnis bes Baren gu Labarpe und zu Barrot, beibes auf Grund neuen urfundlichen Materials.

Die fritischen Untersuchungen Sch's find sorgistig, seine chronoglische Grundlage unansechten. Außererdentlich reich sind die einem Ansgang zusammengedrängten Anmertungen, so daß sich die Arbeit auf Schritt und Tritt bequem fontrolliren läßt, und die Analetten, in benen ein unschäßbares neues Quellenmaterial zusammengertragen ist.

Das Sch,'sche Buch bietet natürlich in seinem Detail mehrjach Anlaß zu Widerspruch. Manches hat er nicht sagen bürfen, do bie Bensur ihm ben Beg vertegte. Daß er es tropbem möglich gemacht bat, uns die Borgefchichte ber Ermordung Kaul's jaf bis zum Augenblid ber Rataftropbe au ergablen, ift ein Bemeis fur bie Runit, mit ber man in Rufland gelernt bat, fich einem unwillig getragenen Drud ju entziehen. Unberes tonnte Co. nicht recht feben, ba er bie fremben Archibe nicht benutt hat. Das gange Bilb ber Freiheitsfriege tommt in ein faliches Licht, weil, bem biographischen Charafter bes Buches entfprechend, Alexander mehr in ben Borbergrund tritt, als ber Birtlichfeit entfprach. Dag Go, ben Baren auch ju einem großen Reldberen macht, ift allzu liebenswürdig und wird ichwerlich Anerfennung finden. Alexander's großes Berbienft lag, wie auch Sch. bervorhebt, bamale barin, bag er bie Roalition gufammenbielt und bak er, mas ibm ju bobem Rubm angurechnen ift, auch in fritischen Augenbliden weber ben Duth verlor, noch fich feine politiichen Biele verruden ließ. Dagegen wird bie Rolle, welche bem Bluder'iden Sauptquartier jufiel, entidieben untericatt. Aber bas find Reblerquellen, Die jeber beutiche Lefer fich felbit gurechtitellt und bie neben ber reichen Belehrung, Die une überall geboten wirb, taum in Betracht tommen.

Es wird nach biefen allgemeinen Bemerkungen lohnen, auf einige Einzelheiten hinzuweisen.

Ch. geht im 2. Banbe auf Die Grunde naber ein, welche ben Stura Banin's am 30. September 1801 berbeiführten. Er macht es in bochftem Grabe mabriceinlich, bag ein pertraulicher Brief Banin's an ben Grafen C. R. Borongow ben Musichlag gegeben habe. Panin hatte fich febr icharf über ben jungen Baren ausgesprochen, und Borongow hatte ben Brief Alexander gezeigt. Dann wird barauf bingewiefen, baf Alexander es nicht babe verzeiben tonnen, baf Banin ihm wenige Monate por Baul's Ermorbung die Ginfebung einer Regentichaft als nothwendig bezeichnete. Die Dittheilung biefer Thatfache habe auch bie Raiferin Maria Feodorowna bewogen, ibn fallen zu laffen und erft baburch fei fein enbaultiger Sturg entichieben worben (S. 74-75). In Birflichfeit bat aber eine andere Thatfache Alexander beftimmt. Bir erfahren babon aus einem Brief Mleg. 3man. Turgenjew's an feinen Bruber Rifolai vom 6. Oftober 1827. Alex. Turgenjem befuchte bamals Labarpe in Reuchatel, und biefer ergablte ibm ben bisber gebeim gehaltenen Grund ber Ungnabe Banin's "Banin - fagte Labarpe - befahl burch ein Birfnlarichreiben unferen Gefandten, boppelte Depefchen gu ichreiben: eine Saffung für ibn und ben Raifer, Die andere mit ausführlichen Erflarungen fur ibn, Banin, allein. Der Raifer errieth Gine politifche Boreingenommenheit finden wir im gangen Berlauf ber Darlegungen Go.'s über bie ruffifch-preugifden Begiehungen. Das macht fich icon bei Beurtheilung ber erften Demeler Bufammenfunft geltenb, namentlich aber, wo bon ber Bolitit ber Jahre 1805 bis 1807 bie Rebe ift. Es ift ber Ginfluß Caartorpefi's, beffen Breufenhaß fo nach faft einem Sabrhunbert noch einmal zu lebendigem Musbrud tommt. Im Detail ber Untersuchung ftogen wir aber babei auf viel Reues, fo bag auch die Darftellung Banbal's banach au forrigiren fein wirb. Sch. bat ben Beweiß erbracht, bag Alexander aus ber Band Rapoleon's in Tilfit bas gange Bolen in feinem alten Unifange mit alleinigem Musichlug bes öfterreichifchen Antheils hatte erhalten fonnen, und zweitens gezeigt, baf Alexander ale ber eigentliche Schopfer bes Bergogthums Baricau gu betrachten ift. Es fei falich, wenn man Alexander in Diefer polnifchen Angelegenheit als ein Opfer ber macchiavelliftifchen Bolitit Rapoleon's barftelle, viels mehr habe ber Rar burch Rapoleon's Sand ben preufifchen Antheil Bolens abtrennen laffen, um fo ben Rern fur ein felbstäubiges Bolen ju ichaffen, beffen Ausbau er ber Bufunft und einer gludlichen Bolitif gu überlaffen gebacht babe. Sch. führt unter anderem als Beleg für feine Deinnung bas Rongept bes Tilfiter Friedensinftrumente an, in welchem es in bem Baragraphen, ber bon ber Brunbung bes Bergogthums Baridau fpricht, urfprunglich bief: Par une suite du désir exprimé dans l'article précédent (namlich Ruffen und Frangofen burch enge Freundichaft zu verbinden) l'empereur Napoleon consent à ce que etc. Der Raifer Mlegander hat bann biefe Borte gestrichen, ba ber Konfens Napoleon's ertennen ließ, wer ber Urheber bes Gebantens mar.

Daß Rapoleon übrigens wirflich bas gange Bolen Alexander angetragen hat, wird auch von Dichel Dginsti in feinen Memoires sur la Pologne, Paris 1826, 2, 344 bestätigt, ber ausbrudlich fagt: j'en ai eu depuis les témoignages les plus authentiques sous les yeux. Die Initiative Alexander's aber bat Oginsti, trop ber überraschenden Offenbergigfeit, mit ber Alexander ibn beehrte, nicht gefannt. Bei bem großen Sutereffe ber Frage mogen bier noch einige andere Thatfachen und Erwägungen gur Geltung gebracht worden. Richts hatte Alexander mehr erichredt ale bie Theilnahme, bie Dapoleon namentlich feit 1805 ben Bolen fo offentundig zu Theil werben lieft. Der Raifer mufite gang genau, mas es gu bebeuten batte, wenn bart an feinen Grengen unter frangofifdem Schut ein polnifdes Reich wiedererftand. Er fannte ben Busammenhang, ber gwifchen ben Bolen ber brei Theilungsmachte allegeit lebendig geblieben mar. und auch ihren glübenden Bunich, bas Bange gu einer politischen Einheit aufammengufchliegen. Er mußte fürchten, bag Rapoleon feinem Billen auch bie an Rukland gefallenen Theile Bolens pflichtig mache, und bak auf feinen Bint, wenn es ihm einmal vortheilhaft ericien, Die polniichen Sbelleute in dem gangen ungeheueren Pandftrich zwischen bem 48. und 58. Breitengrade fich gegen ibn, Alexander, erheben tonnten. Denn fo lagen boch bie Dinge, bag ber Raifer ber Frangojen, ber an eine birette Berbindung Bolens mit Frankreich nicht benten burfte, weil fie aus geographischen Grunben fich von felbit verbot, immer in ber Lage mar, ben Bolen mehr gu bieten, als Alexander bieten burfte. Bie angenehm mußte nun ber Bar überrafcht fein, als ihm ber Raifer in Tilfit mit bem ganglich unerwarteten Borfchlage tam, bas gefammte Gebiet, bas in ben brei Theilungen an Breuken gefallen mar, bem ruffifden Reich zu bereinigen? Much ben Titel Ronig von Bolen bot ihm Rapoleon, wie ein bon Cd. beröffentlichter Brief bes Fürften Rurafin an bie Raiferin Maria Feodorowna beweift. Wenn Alexander Diefes lodende Ungebot ichlieflich boch ablebnte, fo gefcah es, weil Rapoleon an Diefe Bergrößerung Ruglands eine Reihe von Bedingungen fnupfte, auf Die Alexander nicht eingehen tonnte, auch abgesehen von ber immerhin peinlichen Rothwendigfeit, fich auf Roften eines Bundesgenoffen gu vergrößern, bem er fich in feierlichfter Form verpflichtet batte. Runachft verlangte namlich Napoleon eine entsprechenbe Bergrößerung

für fich und bann die Amputirung Schleffens von Breuken. Der preußifche Staat mare baburch fo gefchmacht morben, bak er auch als fraitiger Bunbesgenoffe nicht mehr in Betracht gefommen mare. Bir haben aber nicht abgumeifende Beugniffe, bag Alexander icon in Tilfit ben Bedanten nicht losmerben tonnte, baf fein frangofifches Bundnis nicht bon Dauer fein merbe. Endlich bing an bem ibm gebotenen polnifden Ronigreich ein Beimert, bas er in ber bamaligen fritifden Reit unter feinen Umftanben annehmen tonnte. Rapoleon batte in Diefem Theile Bolens Die Leibeigenichaft aufgehoben. Bereinigte nun Alexander Diefe Gebiete mit feinen polnifchen Landen, fo ichien es unmöglich, bort eine Reform aufzuschieben, Die nach ber Anficht faft aller Ruffen eine grofe Befahr bedeutete. Auch maren andere Blane in ben Borbergrund gerudt: Die Theilung bes türfifchen Erbes, die ihn fortan mehr als alles Ubrige in Unfpruch nahm. Co brachte er ben anderen Blan in Borfchlag, bag Rapoleon Die polnifchen Bebiete Breugens abtrenne; er ließ fich ben fetten Biffen bes Bialuftoder Areifes gemiffermagen aufbrangen und aus bem Stern bes preugifch-polnifden Gebiets bas fleine felbftanbige Bergogthum Barichau machen. Alexander hat fogar borgefchlagen, Berome gum Beberricher biefes Staats gu machen, und ihm eine Groffürstin (mahricheinlich Zetaterina Bawlowna) gur Gemablin gu geben. Rapoleon hat beibes in einem eingehenden Schreiben bom 4. Juli 1807 abgelehnt, und banach erft fand ber Rompromift ftatt, ber ben bon Rapoleon jum Ronige erhobenen Rurfürften bon Gachien jugleich jum Bergoge bon Barichau machte. Alexander mochte hoffen, bamit Die fpatere Erwerbung biefer Bebiete nicht enbaultig zu verfpielen. Rapoleon barauf rechnen, burch ben fachfifchen Bafallen bie polnifchen Dinge fo zu führen, wie ibm behagte (vgl. auch Schilder Unm. 346. 347). Co ift bas Bergogthum Barichau entstauben.

Es läßt sich bie Erzählung Sch's hier naturgemöß weder ausihletich noch im Auszuge wiederholen. Auch für den weiteren
Berlaul der russische Auszuge wiederholen. Much für den weiteren
Berlaul der russische Bestehungen bringt Sch, dies Reuss
und Bichtiges: die Korrespondern, die im Mai 1809 zwischen Frieddi Biliselm III. und Alegender isi und her ging und für die neutrale Hallung Breußens im österrichssischer fichen Kriege die Kunfischung derweisen im österrichssischer fichen Kriege die Kunfischung der generalen der generalen die gebeit wichtige Dentscheit über die Beziehungen Frautreichs zu den nochschen Möchten, die am 16. Märg 1810 vorgesch wurde und vonfre feheinlich hauteried zum Berfenscher die, das der verwandten Denfichrift im Depôt des affaires étrangères au Baris ichließe. Dapoleon batte bieje Dentidrift nach Rugland mitgenommen, und fie liegt beute in Betersburg in ber Abtheilung ber Papiers intercoptes 1812. Der Breufen betreffenbe Abidmitt biefer Dentidrift athmet Feinbfeligfeit und Beringichatung, er ift als Muftration ber Rothlage, in welcher Friedrich Bilhelm III. gwifden Franfreich und Rufland ftanb, auferorbentlich lebrreich. "Der Berliner Sof martet eine ungewiffe Butunft ab, bie barüber enticheiben wirb, ob er fortbefteben wirb, und ichwantt swifden bitterem Bebauern und ichwachen Soffnungen. Doch bat er fich nicht von ber Betaubung erholt, in welche ibn ber Rusammenbruch einer Dacht fturate, Die Friedrich fo mubfam aufbaute, und Em. Dajeftat fo ploglich nieberwarf. Die preufifden Minifter icheinen wie in ichmeren Traumen befangen; aber bie Erichopfung ihrer Finangen, Die Berreifung ihrer Bropingen, bie Befetung ihrer Festungen burch unfere Truppen macht, bag fie jeben Augenblid bie Reglität ibrer Schmache empfinden und baf bie Buth ihres auf einen Buntt gerichteten Saffes fich nublos bergehrt . . . Aber ein preufifcher Gefandter tann uns nichts fagen: bas Bebeimnis feiner Ohnmacht liegt por gang Europa offen gu Tage. Breugen ift feinen Rachbarn gur Laft, bon feinen Feinben verachtet und feinen Millirten fo gut wie nuplos. Much Berr b. Rrufemart (ber Gefanbte in Paris) wird baran nichts andern." Das Memoire erwägt barauf, welchen Rugen Frankreich fur ben Fall eines Bruchs mit Rufland aus Breufen gieben fonnte und gelangt babei ju bem Ergebnis, bag Franfreich burch eine Mlliang mit Breugen nichts zu gewinnen babe und am beiten thate, beim Beginn eines ruffifchen Brieges Breufen über Die Beichfel gurudaumerfen. Allerbings murben Sag und Bergweiflung ben Ruffen vielleicht 50000 Breugen gufuhren, bann aber tonne man gur Theilung Breugens ichreiten, burch welche Bolen, Cachien, Beitfalen und mobl auch Danemart und Ofterreich an bas antiruffifche Suftem Frantreichs gefeffelt merben tonnten. Golde Bortheile feien burch ein elenbes preufifches Silfscorps pon etma 30000 Mann nicht aufzuwiegen. aumal bie tapferften Golbaten und beften Offigiere bei ber erften Belegenheit jum geinbe übergeben murben. Go. bat in ben Tert feiner Darftellung Diefe Materialien nicht mit bineingezogen und and bie Tauroggener Monvention nur furs ermabnt : beibes ift au bedauern. benn es ergibt fich burch bas einseitige Bervorheben ber ruffifden Befichtspuntte boch ein ichiefes Bilb. Co. meint mit Rutufow und

Schifchtom, bag nach Bernichtung ber großen Urmee bas Richtigite gemefen mare, menn Alexander feinen Frieden mit Rappleon unter ben bamals möglichen gunftigen Bedingungen gefchloffen batte, obne fich weiter um Europa ju fummern, und hebt nachbrudlich berbor, bag "Deutschland und inebesonbere Breufen feine Befreiung und Unabhangigfeit ausschließlich ber großmuthigen Buitigtive Alexander's ju banten" habe. Go gefaßt, ift ber Cab gewiß nicht richtig, obgleich uns nichts ferner liegt, ale bie unleugbaren Berbienfte Alexander's au ichmalern. Aber Sch. vergift, welche Berpflichtungen in Tauroggen übernommen maren, und irrt unzweifelhaft, wenn er meint, bak Rufland burch einen Frieden mit Rapoleon mehr batte erlangen tonnen ale einen unficheren Stillftanb. Raifer Alexander fab weiter ale bie Schifchtom und Rutufom. Rugland ließ fich nicht gu einer Beit ifoliren, die unter allen Umftanben eine fcmere europaifche Prifis berbeiführen mufite, ba Ofterreich bes Mugenblide gemartia mar, ber ihm bie Schieberichterftellung in Guropa bringen follte, England fich jum Deifter in Spanien gemacht batte und unter feinen Umitanben vom Rampie gegen Rapoleon und beffen Berbundete gu laffen entichloffen mar; ba endlich in Rorbbeutichland bie Gebulb ericopft mar, mit ber man bisber fich gabnefnirichend ber Ubermacht gebeugt hatte. Ein bloger Friede mit Rapoleon tonnte, wie bie Berhältniffe einmal lagen, von Alexander überhaupt nicht geschloffen merben. Es hatte eine Bundesgenoffenichaft auf Leben und Tob werben muffen, und biefe moralifche Ungeheuerlichfeit batte nach allem, mas vorausgegangen mar, trop feiner politifchen Apathie, auch bas ruffifche Bolt nicht verftanden. Bas 1807 in Tilfit gefchen mar, ließ fich 1812 nicht wiederholen, niemand mußte bas beffer als Alexander felbit. Und fo ift bann die Siftorie ihren Weg gegangen. nicht wie Rutufow, fonbern wie Alexander wollte, und nicht Große muth allein, fondern fein wohlerwogenes Intereffe bat ibn bestimmt, an feinem Theil gur Befreiung Deutschlands mitgumirten.

Über Sch.'s Darftellung der Greignisse, die zwissen 1813 und 
1816 liegen, sönnen wir rosch hinwegesen. Weben dem allgemeinen 
Bordehalt, den wir vorauszesschäft haben, tönnen wir nur loben. 
Wer auf diesem Felbe arbeitet, dars an den Sch. Ihan Aussilüssungen 
nich vorüberzeigen, sie bieten im Detali überrossjanden wir Verues und 
verfolgen mit besonderer Alujmerssandet die Wandblungen, die sich 
almählich in Alegandere vollzogen. Eine kostare Duelle dassür 
sich in den handsschissischen Auszeigung Richaltonskti-Damitenskt's

geboten, der als sieter Reisbegleiter Alexander's über die Erlednisch und die Auferungen des Kaisers sorgältig Buch sührte und felbst dem Rathsch dieser "Sohing" mit wishogieriger Berdachtung nachspütte. Diese Tageblüger geben immer neue Andusse zur Charaftersible Skaisers, und nun bedauert nur, daß Sch, in den Analetten, die so vieles dieten, uns nicht auch den unverfürzten Abdruck dieser Tageblüger nach dem französischen Treining gebrach fat. Hoffentlich eine fach erhalt und gebrach fat. Hoffentlich erfüll uns eine nächst Kullage besten Vannich.

Der Schlufband, ber une bom Nanuar 1816 bis jum Beginn ber Regierung. Rifolai's, bas Interregnum mit eingefchloffen, führt, legt ben Rachbrud weit mehr auf bie innere Bolitit Alexander's als auf ben Gang ber ausmartigen Ungelegenheiten, gegen beren Darftellung wir mancherlei Ginmenbungen ju machen batten. Um fo werthvoller ift bie Beidnung jener innerruffifden Berbaltniffe und ber immer mehr in Diftrauen. Schwermuth und Muftit verfintenben Geele Alexander's. Sch. laft auch bier bauptfachlich feine Quellen fprechen, ohne une leiber eine aufammenbangenbe Charafteriftit bes Baren ju geben, bie wir gerabe bon ihm gern gebort batten. In besonderer Musführlichkeit ift bie fich aufbauende Berichwörung gegeichnet, Die gum Aufftanbe bes 14./26. Dezember 1825 führte. Er bat bagu vielfach neues Daterial benuten fonnen; Die Original= protofolle ber Untersuchungetommiffion bat er nicht in Sanben gehabt, obaleich fie borbanben fein muffen, wie es fich aus einer Reibe bon Citaten in ben lehrreichen Muffaben Dubrowin's (Ruffaja Starina 1899, Seft 1-4) über bas ruffifche Leben in ben letten Jahren Alexander's ergibt. Es ware von allerhöchstem Berth, fie in extenso fennen ju fernen. Begen bie Darftellung bes fog. Großmuthoftreites amifchen Monftantin und Rifolaus haben wir bie Ginmenbung gu erheben, baf fie gang auf bem Sundament ber offigiellen Darftellung ftebt, Die bas befannte Buch von Rorff über Die Thronbesteigung Ditolai's vertritt. Dag biefe Darftellung falfc ift und ber biftorifche Berlauf ber Ereigniffe ein gang anderer war, behalten wir uns bor, ausführlich au begründen.

Es mag aber bier jum Schuß noch einmal betont werben, doß fich ber im Grunde boch vonig gabireiden Ausstellungen, die mir am Sch's Geschächter Alexander's I. zu machen hatten, das Buch als Ganges die höchste Anextennung verdient. Der Bi, fchöpft überall aus bem Bollen und weiß weit mehr, als er aus Rudficht auf die Schonwie feiner Derstellung fagen fonnte. Fur jeden per in ber

Beschäste bes ersten Victels unseres Jahrdunderts zu arbeiten hat, if fein Bud, ein unentbeschicher Führer, sobald bie unssischischen Berhältnisse mit in's Spiel lammen. Wo aber hätte die russische Politik nicht mit eingegriffen? Wir finden sie überall tijdig und überall auch den Kaiter Alegander. Diese Spinz, deren Kätssisch einem gesöh hat". Eine beutsche überschapen oder Bearbeitung des Sch. siene Pulache Lann beber als eine Kostlimenbliecht beseichnte werden.

Berlin. Theodor Schiemann.

Greiburgs Bruch mit Ölterreich, fein übergang an Sabohen und Anfolder in die Ebigenoffenscheft. Som Albert Brüch: Collectanea Friburgensia. Commentationes Academicase Universitätis Friburgensis Helvetiorum Fasciculus VII. Wit XXVI urtunblichen Beilagen und einer Karte
berr Gerricheft Greiburg. XXII, 288 S. 4°. — Friburgi Helvetiorum
apud bibliopolam universitätis. 1897.

Ein etwas langer Titel, der anfundigt, daß obiges Wert gu ben Uniperfitäteidriften gebort, Die von ber jungen tatholifden Univerfität Freiburg herausgegeben merben. Das Buch barf als eine ber beften Arbeiten gelten, die feit langerer Beit auf bem Gebiet ber mittelalterlichen Beichichte ber Schweis ericbienen find, und fullt eine erbebliche Lude in unferer Renntnis aus. Auch Diefe Arbeit traat mieber bagu bei, die alte Mare gu miberlegen, als ob bas Aufhoren ber öfterreichifden Berricait in irgend einem Theile ber Schweig mabrend bes 15. Nahrhunderts von Ceiten ber Bevollerung freudig begruft ober gar felbit berbeigeführt worben mare. Co ericeint benn auch bier ber Ubergang Freiburgs an bas Saus Capopen als bas Bert einiger meniger, übermutbiger Lebnsberren, Die bort ihre Intereffen beffer gewahrt mußten, mabreud die Landbevollerung gegenüber ihren Unterbrudern, aber auch die große Debrheit ber Stabtbevölferung burchaus auf Seite bes alten Berricherhaufes ftand : aber biefes mar bamals zu trauria vertreten burch einen Siamund und Albrecht, ale bag es ben Abbrodelungsprozeg bier und an andern Stellen ber Schweig batte aufhalten tonnen, und Raifer Friedrich felbit tonnte aus ber Gerne boch nur bie üblichen Schredicuffe abgeben, Die feine Birfung mehr batten. Intereffant ift ber Gegenfat ber nationalitäten: Die fleine aber fo einflugreiche favonische Bartei war welfch, die Landbevolferung gang beutich. Fur die allgemeine beutiche Beidichte find namentlich Die Musführungen bes Bi, über ben Bufammenhang ber Freiburger Bauernbewegung gegen ibre Unterbruder, bie welfchen Zinsherren, mit afnlichen Ericeinungen ber Zeit im Berner Oberland sowie im Gebiet bes Abtes von St. Gallen, besonbers aber mit bem großen Bauerntrieg von 1525 von Bichtigleit.

Der Bi. [dövil hauptschift, aus bem Freiburger Archiv; in Innebrud hähr er noch eine werthpolle Ergadnung feines Nacherials finden tönnen. Die urtundlichen Beilagen scheinen sorgiältig behandelt zu sein; die beigegebene Karle des Freiburger Tereitoriums ilt recht dankensburcht. Der Etoff geschaltet sich dem B. anlangs etwas spröbe und ist nu viele kleinere Kapitel zersplittert, dodurch werchen zuerst Mieberholungen spreiheiselisch, dann aber fabreitet die Kreier irdis sort.

Der Pflege der Biffenschaften an der tatholischen Univerfität Freiburg ftellt dies Buch ein gutes Zeugnis aus; nur ichade, daß die eben fnospende Blüte durch dem Exodus der deutschen Prosefforen jeht bold gefnicht sein wird.

Hagenau i. E.

Heinrich Witte.

Arrigo Solmi: Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune. Modena, Coi tipi della società typografica. 1898. II u. 140 S.

Der Gegenstand biefer Schrift sind die italienischen Genossenschaften von Entstehung der Kommune. Il Comune heißt bekanntlich in Italien nicht die Dorf- oder Stadtgemeinde übersaunt, sondern in bestimmtem Sinne die Stadtgemeinde in republikanischer Berfolfung. Solde Rommunen sind in Stallien und Frankteck furz vor und bald nach dem Jahre 1200 entstanden. Die Frage ist, ob sie aus alteren Institutionen, Genossenschaften oder Korporationen in den Stadten hervorgagangen sind oder eine neue Schöfung woren.

Der Bj. nimmt einen langen Anlauf durch die gange vorthere, echende rechtsgeschichtliche Entwicklung. Er handelt von dem germanischen Stoat überhaupt und von dem germanischen Boden, von der Erganischion der Arbeit in den römischen Boden, von der Erganischion der Arbeit in den römischen Institutionen, die sig in dem und Vordenne erhalten deben, von der Grund- und Hofwirbschaft in der langodardischen und frantischen Bertöde, wo Kausseute und Gewerderreibende nur vereingelt ohne Bertödne vordommen. Es ist die Kode von Wilden und karolingischen Serbönde vordommen. Gestähle der Wiedenschaft, von den Lehnstylken und der Grundherrschaft, von einen Abhängigen und dienstylkischigen Berbänden der Gewerbetreibenden unter der hischolischen Stadtherrichgist und der abelichen, namentlich in der Republik Benedig, wo senen Genossenfeinschen unter der bei der, namentlich von der Kepublik Benedig, wo senen Genossenfeit woren; endlich von

ber freien Einigung. Die Rommune ju Ende bes 11. und Anfang bes 12. Nahrhunderte, beift es G. 130 in mortlicher Uberfetung. ftellt fich als bie größte und tupifche Affociation bes Mittelalters bar, gefchaffen burch ben freien Billen ber Burger mit gegenfeitiger Einigung und gerichtet auf gemeinschaftliche Amede, eine Gesammts vertretung vermittelft frei gemablter Borfteber. Rach bem Borbilb ber Rommune gestalten fich bie periciebenen Organisationen, in Die fich Die Stadt vertheilt und gliebert; benn aus benfelben Elementen, aus benen bie Rommune hervorgegangen ift, find gleichzeitig ober furg nachher bie neuen Rlaffen entstanden, Die ihre eigenen Intereffen vertreten, die Großburger (milites, valvassores), die Kausseute (mercatores) und die Handwerfer (plebs, artifices, populus). Ein einziges Brincip ichafft fie - Die freie Ginigung; ein einziger 3wed bewegt fie - bas Rtaffenintereffe; eine einzige Form geftaltet fie -Die Borporation (G. 131). Diefes Refultat feiner Untersuchung ftellt ber Bi. jener "grundlofen Theorie" gegenüber, wonach bie verschiedenen Genoffenichaften bes Abels, ber Raufleute und Sandwerfer icon por Entitebung ber Kommune bagemeien maren und biefe nur eine Nachbildung von jenen fei. Erft nach Abweifung Diefer falichen Theorie, beißt es am Schlug (S. 140), wird man gur Untersuchung ber wirklichen Saftoren bei Entstehung ber Mommune fortichreiten konnen (sarà dato di procedere all' esame dei fattori realmente operosi nella formazione del comune).

Ein Italiener bat biefe Schrift verfaßt, fie ift in Mobena gebrudt, bas Borwort in Rom gefchrieben, aber bie rechtsbiftorifchen Untersuchungen, Die fie enthält, beruben vornehmlich auf ben Forschungen ber beutschen Biffenschaft; eine umfaffenbe Reuntnis ber neuen und neueften Literatur ift barin bargelegt. Dies fest ein mehrjähriges in Deutschland vollbrachtes Studium und Die Benugung eines fo reichen Materials voraus, wie es nur eine ber größten beutiden Bibliothefen, wie eine bie Berliner, barbieten tonnte. In ber That ift die Menge ber angebrachten Citate mahrhaft erdrückend; boch wird man finden, daß ein großer Theil davon unnöthig und überflüffig ift, manche ungutreffend und fogar unrichtig find. 3ch ermabne einen Rall, ber meine Beichichte ber italienischen Stabteverfaffung angeht, bie ber Bi. nur in ber italienischen Uberfepung von Conti (Milano 1861) feunt. Seinrich Leo hat die Meinung ausgeiprochen, baf bie Raufleute und Gemerbetreibenben ber Romer unter ben Langobarben nicht einzeln ben Saus- und Grundbefigern

34

Anguertennen find der Jeich und die umigliende Kenntnie der sache, die in der vorliegenden Schrift dorgethan find, und ihr Berbienli scheint und hauptschlich darin zu liegen, daß sie dazu gerignet ist und wohlt and bezweckt, die Forschungen der beutschen Bissisenschaft auf dem Geschie des Erklänerbessen fix Lielien bestannt au mochen.

Erlangen. K. Hegel.

Niccolo Rodolico, Dal Comune alla Signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna con quattro tavole. Bologna, ditta Nic. Zonichelli. 1898. VII u. 289 ©.

Die vorliegende Schrift ist das Ergebnis von historischen Studien, bie ber Bi., ein Rögling und Dottor ber Univerlität Bologna, auf

3talien. 581

der Hoghschutz zu Florenz (Regio Istituto di stadii superiori pratici e di perfezionamento) vollender hat. Sie führt den Titel: "Berjud; über die Regierung des Laddes Pepoli von Bologna" und ist einem Nachfommen dieses berühmten Geschliches, dem Grösen Agostino, gewühmet, dem sich der Aff, für die Hörderung seiner Exziehung und wissenschaftlichen Ausbildung dantson bekennt. Alls seine Lehrer in Bologna und Horenz nennt er die Prossissorienen Weisel und Kossissischerer das ist was des einer Atseis angegeben.

Die Einleitung ber Schrift gibt Austunft über Die benutten Quellen und bie Literatur. Mußer ben befannten alteren Beichichtfdreibern Ghirarbacci, Historia di Bologna bis 1425 und handichriftlich bis 1500, und Cavioli, Annali Bolognesi bis 1274, hat ber 2f. ungebrudte, in ber Uniberfitatsbibliothet gu Bologna borbanbene Chroniten benutt, von benen besonbere bie bes Billola. eines Reitaenoffen von Tabbeo Bepoli, in Betracht fam. Gine wichtige Borarbeit fand berfelbe in bem Berte von Carti : De claris archigympasii Bononiensis professoribus, in amei Soliobanden au Bologna 1769-1772 gebrudt, bas eine ausführliche Lebensbeichreibung von Tabbeo Bepoli enthalt und mit Dofumenten aus bem patifanischen Archip ausgestattet ift, Die bas Berbaltnis ber Regierung bon Bologna gur römifchen Murie betreffen. Gine andere, von Bapft Benebift XIV. veranftaltete Cammlung besfelben Betreffs befitt bie Univerfitatsbibliothef gu Bologna (S. 27, Unm. 2). Mus bem Staatsarchiv von Floreng hat Graf Agoftino Bepoli Alten und Urfunden herausgegeben (Floreng 1884), welche über bie biplomatifchen Begiehungen amifchen Floreng und Bologna Ausfunft bringen. Bon Robolico felbit find im Anbang feiner Schrift (S. 205-289) eine Reibe bon Urfunden aus ber Regierungszeit des Bepoli, 1337-1347, bingugefügt: Defrete, Rathsprotofolle, Berichte und Briefe, Berhandlungen und Bertrage. Man fieht, daß ber Bf. es nicht an fleifiger Quellenbenutung und grchipglifcher Forichung bat fehlen laffen.

Die gefdichtliche Dorftellung bes Buches ift in fünf Kopitent unfommengeicht, von benen dos erfte von den letten Jahren der Republik (del Comune Bologness), dos gweite von bem Regterungsantritt bes Todbeo Pepoli, das britte von ber Staatborfoffung, das beitet von dem Arteit mit der Kirch, das fünfte von den politischen Beziehungen zu ben anderen Staaten Jtaliens hondeln; das sechste bringt schiede, and benefungen über Kunft und Wiffenschaft (seulla aufturz Bolognesse).

Es ift hier nicht ber Ort, auf alles bies einzugehen. Rur ein paar wichtige Buntte jollen hervorgehoben werben, um bamit zugleich bie Beurtheilung ber Arbeit zu verbinden.

Es mar die Aufgabe bes hiftorifers, zuerft zu zeigen, unter welchen Umftanben und wie Tabbeo Bepoli jur Stadtherrichaft ge-langte, und zweitens, wie er fie ausubte.

Die Barteien ber Gibellinen und Guelfen erfüllten wie überall in Italien im 13. und 14. Nabrhundert Die Republit Bologna mit ihrer Tobfeinbicaft und ihrem berberblichen Streit, ber balb ber einen, balb ber anberen ben Gieg ober ben Untergang brachte. Bisweilen mifchte fich bie romifche Rurie barein, um ihre Oberherricaft ju behaupten; ber Bapit fanbte Legaten, Die Frieden ftiften follten. Benn nun aber biefe felbft Berrichafterechte beanfpruchten und Die burgerliche Freiheit in Gefahr brachten, einigten fich bie Burger gegen fie und trieben fie gur Stadt binaus. Und endlich einigten fie fich auch gegen bie Faftionen ihrer Abelogeichlechter, Die Die Stadt burch Stragenfehden verwüsteten, Ungerechtigfeit und Bemalt gur Tagesordnung machten. Man war ihrer langft mube geworben und febnte fich nach Frieden und Gerechtigfeit. Billola gibt in feiner Chronif biefer Stimmung lebhaften Musbrud. Die gleiche Benbung ber Dinge trat in anderen Rommunen Ober- und Mittelitaliens ein und führte gur fürftlichen Alleinherrichaft.

Ru Bologna fanben bie quelfifchen Bopolanen ibre Gubrer in ben Brubern Bepoli, Tabbeo und Rerra. Diefe trieben ein verftedtes Spiel mit ihren Gegnern, bis ihre Reit und Gelegenbeit gefommen mar; abnlich ben Medicaern von Floreng auch barin, bag fie gu ben reichften Banquiere Staliene gehörten, benen bie Republit verichulbet mar. Bir bermiffen bier ben naberen Beweis von Diefer intereffanten Thatfache; ber Bf. begnügt fich mit ber Bemerfung, daß Die Bepoli fich oft in ber Matritel ber Raufleute fanden (G. 52). Mangelhaft finden wir feine Darftellung auch barin, baf fie nicht erflart, moburch Tabbeo felbft gu bobem perfonlichem Unfeben und berborragendem Ginfluß bei ben Popolanen gelangte, bebor er bie Regierung antrat. Erit im letten Rapitel ber Schrift über Runft und Literatur lefen wir, bag er einer ber berühmten Juriften von Bologna war, an ber Universität lehrte und an ber Abfaffung ber Statuten ber Republit theilnahm. Go weit erftredte fich fein Ruhm als Lehrer ber Rechte in Italien, baf Dante ibn im Barabies (XII, B. 83) neben bem Rarbinal von Oftia, bem Rommentator ber Defretalen,

als berühmten Rechtslehrer nennt. Auch fein Charafter als Staatsmann' und Regent zeigt fich burch feine Rechtstenntnis bedingt.

Gegenüber ben Angaben und nicht gang günligen Urtfeilen, die fich der der Gefranisten und Deschächsicherten Wildian, Maratori, Sismandi über Tabbev's Berhalten bei seinem Regierungsantritt finden (S. 60 f.), beweiß der Allen bei seinem Regierungsantritt inden (S. 60 f.), beweiß der Meinem Signeriker verlangen muß. Es fit doch eine sonderbare Art, wie er sich bemühr, siemen Nann zu rechterigen, wenn er is in sich wie ein unsschlächsiges kind ersscheinen läßt. Weit entstend, der ein kan der Allen der die der Meine der Geschlichen läßt. Weit entstend bei der Angelen der der Meine Meine der der Mein der Meine der der Meine der Meine der Meine der Meine der Meine

Tabbeo nannte fich Konfervotor bed Friedens und ber Gerechtigetie, ein Ziel, ber ebensp opvollus war, als er auch de ber eifer- füchtigen römischen Kurie am wenigsten Anfloh erregen sonnte. Rtuge Borficht und Wößigung bezeichneten bas Berfahren, womit Ladbeo bie Serfchaft; genomn und fich dorin besqueter; es waren biefelben Wege, die ein Jahrhundert ipäter Cosimo de' Meddic in Storeng ging. Er ließ die Berfalungsform der Republit von gleicher Art wie in den anderen Kommunen und den Schein der Bolfscquererineität bestehen, behieft aber die Zigsel der Regierung durch sein Konfigure in der Jahre (1. das 3. Ropits). das 3. Ropits in der Jahre (2. das 3. Ropits).

Das schwierigste Berhöltnis nach außen war das zu ber pöpflichen Kurie, die auch in dem Sip zu Kvignon ihren Kuspruch auf die Oderherichaft in der Romagna und Bologna mit aller Aufmerkschaftet und Energie behauptete. Eben in dem Moment, als Zaddes Bepoli sich zum deren den dologna machte, legte der erziehrte Bopft Beneditt XII. das Interdift auf die Stadt und die Universität. Er traf dadurch deh bie Wolognefer an der empfindlichten Gielle. Wurde daburch doch die Universität den Frenden verboten und der Schot der Zebenisnerv durchfighniten. Das sonnten die Würger, so troßig sie die übergens gedärdeten, doch auf die Länge nicht ertragen. Zaddeo verlegte die Universität nach Kastell Schret, doch sindre fielden und einige berühmt Lebers von dan die Niche ab hundert Studenten und einige berühmt Lebers von da nach Wisk.

Tabbeo erreichte burch Bermittlung bes Martgrafen von Ferrara, der Florentiner und bes Ronigs Robert von Reapel bei dem Bapfte Die Aufhebung bes Interbitts. Groß mar ber Jubel ber Bolognejer bei ber Anfunft bes papftlichen Runtius, ber folche frohe Botichaft brachte. Mis er aber bie barten Bedingungen bes Bapftes befannt machte, die auf nichts Geringeres als die völlige Unterwerfung ber Stadt hinausliefen, ba baumte fich bas Gelbftgefühl und bie Freiheits. liebe ber Burger noch einmal bagegen auf; einer von ihnen fprach im groken Rathe bie Deinung aus: lieber moge man bie Stadt ben Alammen übergeben, ebe man fie ben Bfaffen ausliefere. Der Bapft aber antwortete auf ihren Broteft mit Erneuerung bes Interbifts am 4. Darg 1339. Tabbeo jeboch feste bie Unterhandlungen in Avignon fort, um milbere Bedingungen zu erlangen, benn er erwog verftanbig, bag bie Entzweiung mit bem Bapfte boch ichließlich nur gu beffen völligem Giege binauslaufen murbe, und er erlangte meniaftens fo viel, daß die Rurie in dem fcmerften Bunfte nachaab. indem fie die Forberung ber Burudberufung ber Berbannten fallen ließ. Aber an ber Form ber unbedingten Unterwerfung murbe nichts nachgelaffen. Dem papftlichen Runtins mußten bie Schluffel ber Stadtthore und Die richterliche Gemalt in Stadt und Gebiet übergeben werben, und bie Burger mußten ber Rirche ben Gib ber Treue ichmoren. Chenfo that Tabbeo, ber geman bem in Apignon abgefchloffenen Bertrage auf die Reithauer von brei Rabren gum Bifar ber Rirche ernannt murbe; Die Stadt aber mußte einen Jahresgine von 8000 Florin nach Avignon entrichten. Diefes lehrreiche Rapitel ber Geschichte von Bologna ift in dem Buche pon R. umftanblich bargeftellt und mit ben wichtigften Dofumenten aus bem Staatsarcip von Bologna belegt. Intereffant ift befonders Dr. 18 (G. 227), worin die Studenten der Universität durch ihre Gefandten dem Bapfte Benedift XII. Die Bedeutung ber Universität fur Die Stadt, fur Italien und die gange gebildete Belt porftellen liefen. Leider ift ber Abbrud biefes und anderer Dofumente febr fehlerhaft, offenbar burch die Schuld bes Berausgebers, benn es ift nicht anzunehmen, baft bie bes Latein fundigen Staatsfefretare, jumal von Bologna, fo viel grammatifc Unrichtiges und Unverftandliches follten gefchrieben haben.

Im 5. Kapitel handelt der Bi, vom der auswärtigen Politikt des Bepoli eggenüber Jürilen und Berubliken Jtaliens, von dem Antheil, den er an Bündniffen und blriegen unter ihnen nahm. Dei seinen gerüngen Wachtmittelt war seine Rolle doch nur eine untergeordnete; es gelangen ihm einige Gebiestervorbungen (E. 150). Un die Hege-

585

monie von Bologna in der Romagna und Emilia, wie der Bf. meint, tann Taddeo doch wohl nicht gedacht haben.

Die rühmlichfte Seite bes neuen italienischen Fürstenthums ist betanntlich die Gunft, welche die Machthaber der Runft und Literatur mit reichen Mitteln zur Berherrlichung ihres eigenen Ruhmes zuwandten.

Wie sich Tabbeo Pepoli um die Berickönerung feiner Stabt durch prächtige Bauten behätigte, ift me. Kavitel dergethan. Er unternahm die Errichtung des neuen Palastes der Signoria; fein prächtiges, mit Stulpturen gegierres Grabbentmal sindet sich auf den Mätterta nie. 28 und 180 abgebildet. Mit ben berühmten Tächteru und Gelepten seiner Zeit, Petrarta, Boccaccio, Coluccio Salutati, kand er in schriftlichem Verlehr und ersuhr von ihnen, in gegenleitiger Betwunderung, übertchmönigliches Lob (S. 201).

Bei bem vielen Reuen und Intereffanten, bas Die porliegenbe Schrift aus ungebrudten Chronifen, Urfunden und Aften geschöpft bat, tann ich boch ichlieflich bem Bf. ben Bormurf nicht erfparen, daß er anderweitig aut beglaubigte Nachrichten, die doch febr sur Sache gehören, mit Stillichweigen übergeht. Der Romaug Lubmig's bes Baiern, 1327-1329, fällt in biefe Reit. Muf bem Rudmege nach Deutschland fam ber Raifer am 17. November 1329 nach Barma (f. Bobmer's Regeften); er batte bort eine ansehnliche Baffenmacht versammelt in ber Abficht, Bologna, im Ginverftanbnis mit ben Bibellinen, ju überfallen und bem papftlichen Legaten ju entreigen; boch bie innere Berichmorung murbe von biefem entbedt und, nache bem bie militarifche Gutje ber Morentiner rechtzeitig eingetroffen mar, durch Sinrichtung ber Saupter ber Berichwörung furchtbar beftraft. Giopanni Billani, ber bies in feiner florentinischen Chronif (Buch X. Rap. 144 u. 145) ausführlich ergablt, fügt bingu, bag er felbit gur Beit ale Befandter bon Floreng in Bologna anwefend mar. Er ift baber ale guberläffiger Benge nicht blog bier, fonbern auch weiterbin angufeben in bem, mas er über Bologna unter ber Regierung bes Bepoli berichtet, ba er bei ber engen Berbindung, Die fortbauernd amifchen Bologna und ber florentinifchen Republit, ber Sauptmacht ber Guelfen, beftand, von ben Dingen, Die bort vorgingen, genaue Renntnis haben tonnte. Wenn alfo Billani (Buch XI, Rap. 70) juni Regierungsantritt bes Tabbeo mit richtiger Ungabe bes Datume, 28. Muguft 1337, bemerft, er bebe fich mit Gulje ber Darfgrafen bon Ferrara, feiner Bermanbten, jum Bolfscapitan und Serrn bon Bologna, fo verdiente dies mobl beachtet ju merben und batte unfer Autor es nicht mit einem blogen bingugefesten Fragezeichen (G. 61)

übergehen sollen. So verschweigt er auch eine andere vom Billani ergählte Tebelach, vie bie hererschaft der Belowi im ungünftigen Lichten erschwei der erschweinen läßt, wie biefer nämlich nach der Entbedung der Berchschweinen eines Grosen von Paaigo im Wärz best folgenden Jadres (1338), um sich in ber Herchaft zu bekaupten, SOO Beiter auf Kosten ber Kommune im Sold besielt und sich er gemeinen der Berchschweine der Grosen und der verschen der erablik Killani: worum hat es R. überannen?

Bir vermissen, wie gesogt, die historische Undefengenkeit. Bei einern und anderen sichen gerügten Möngese in Forschung, Aussellung und Darstellung erstemen wir boch in der vorliegenden Schrift immerhin die nicht unverbienstliche Leistung eines Anfalogers, der sie sielb mit Kecht nur als einen Kertund begeichnet.

Erlangen. Karl Hegel.

Dante von Frang Taver Rraus. Gein Leben und fein Bert. Gein Berhaltnis gur Runft und Bolitit. Mit gahlreichen Junftrationen. Berlin, Grote. 1897. X u. 792 G.

Dante verfteben tann am Ende, manche Gingelheit abgerechnet, jeber, ber genugende Dube an die unfterbliche Dichtung bes Florentiners mendet, bes Gangers, in bem ber Geift ber alten Bropbeten wieder lebendig marb. Ihn rudhaltlos genießen, fich ihm ohne Borbehalt und beengenbe Ginichrantung bingeben, bas bingegen tann eigentlich nur ein überzeugter Ratholit. Spricht man bon einem fo Groken, Tiefen, Aufrichtigen, fo foll man ibn burch unverhüllte Babrbeit ebren. Bir anberen find vielleicht (wenn wir es finb) Dante-Renner, ober wir find Dante-Berehrer, aber vollwerthige Ditalieber ber Dante-Rirche find außer ben geborenen Tostanern nur Diejenigen, Die unericuttert an ben Grundlehren bes Ratholigismus festhalten, mas fie nicht ju hindern braucht, auch barin ihrem Deifter folgend, mit flarem Blid Schaben ber Rirche und bunfle Schatten, bie auf vielen Inhabern bierarchifder Gewalt ruben, zu erfennen und ehrlichen Muthes ibre Meinung auszusprechen. Diefe und noch viele fonftige Gigenicaften brachte Rraus feiner bebeutenben Aufgabe entgegen, in einem umigfienben Berte Dante's Beben gu icilbern. feine Berte gu analpfiren, fein Berhaltnis gur Runft und feine Ginwirfung auf fie barguftellen, fowie ein rundes Bild feiner politifchen Auffaffungen gu geben. Gehr einbringende Renutniffe auf bem Gebiet ber Rirchenbiftorie, wie ber Runftgefchichte befähigten ibn, fich weit über bie gunftgemaße, allgu einseitig literarifche Dante-Forichung emporgubeben, und Diemand wird ben umfaugreichen Band lefen,

ohne durch ihn Genug, mannigfache Belebrung und Anregung gu empfangen. Bielleicht batte es bem Bunich ober Bedurfnis vieler Befer beffer entsprochen, maren bie Dante-Rommentatoren etwas eingebender behandelt und dafür bie Erörterungen über Dante-3lluftrationen, jumal bie fpateren, mehr beichrantt worden. Rum biftorifden Theil, ber uns bier am nachften liegt, mare mauche Bemerfung au machen. Co hat Bonifag VIII. am 23. Januar 1296 nicht ben Florentinern Die Rudfebr bes Giano bella Bella befohlen (G. 46). fondern ihnen vielmehr bei Strafe bes Interbifte verboten, ben Urheber ber "Ordnungen ber Gerechtigfeit" wieder in die Baterftadt aufaunehmen, ober ben über ibn perhangten Bann gu miberrufen. Der Bapft nennt ibn in feinem Schreiben (gebrudt bei Levi Bonif. VIII e le sue relazioni col comune di Firenze, p. 88) "ben Etein bes Unftoges, ben, wie man glaube, vom Teufel befeffenen Anftifter bon Unruben". - Bon einem Rweifel an ber Gefandtichaft Daute's nach Can Gimignano (G. 23 u. 44) fann in Babrbeit feine Rede fein. Freilich trat ber Dichter nicht, wie bis auf ben beutigen Tag immerdar irrig behauptet, wieder und wieder gebrudt wurde, am 8. ober am 7. Mai 1299 ale ambasciator pon Morens por ben Rath ber Bergftabt bes Elfathales, in ber man übrigens foeben bas fechite Centinarium bes bermeintlichen Datums feftlich begangen bat, fondern am 7. Dai 1300, fura por bem Antritt feines Briorenamtes. Dan bat bei allen Erörterungen fich nicht bie Dube gemacht, barauf zu achten, bag ber betreffenbe Band ber Rathsprotofolle freilich mit bem 2. Januar 1299 beginnt und bis gum 30. Juni geht, aber mit bem 2. Januar 1299 ber 13. Inbiftion. alfo bes Jahres 1300 unferer Rablung. Much ift ber Rober nie verloren gemefen (S. 44), fonbern er tam aus S. Bimignano in Die Bibliothet bes befannten Genatore Carlo Stroggi, bann mit ber gefammten Stroggiana an Die Biblioteca Magliabechiana und von Diefer in's Florentiner Staatsarchiv, mo er gegenwartig bie Rummer 213 ber Carte di S. Gimignano tragt. - Bei ber Besprechung ber Briorenthatigfeit Dante's hatte ber einzige und urfundlich überlieferte Aft berielben nabere Befprechung nicht fomohl verdient, als verlangt, ba er, wenn nicht individuell fur ben Dichter, fo boch fur Die Beit, fur Die Belt, in Der er lebte, fo überaus charafteriftifch ift. Der bon R. nicht ermabnte Inhalt ber Urfunde ift biefer: Um 15. Juni 1300, am Tage, ba Alighieri und feine Genoffen ihr Amt autraten, genehmigten fie die am 18. April burch ben Bobefta ausgesprochene Berurtheilung breier Berionen zu je 2000 librae Gelbitrafe ober.

wenn biefe (beren Sobe unerschwinglich mar) nicht gezahlt werben tonnte, gur Musichneibung ber Bunge. Die brei aber maren politifche Gegner bes bergeitigen Regiments ber "Beifen" und Barteiganger bes Bapftes Bonifag. Diefe Urfunde gibt uns, fo meinen wir, einen richtigeren Dagitab fur bie Beurtheilung ber graufamen Sarte, mit ber Dante bald barauf felbit bon feinen Biberfachern verfolat murbe. als unfer mit Recht emportes Befühl; fie lebrt uns, Beit und Denichen aus ber Beit beraus beurtheilen, und manche ichaubervolle Schilberung bes "Inferno" begreift fich beffer, wenn man erfahrt, baß bie Ubernahme eines Urtheile auf Ausschneibung ber Bunge wiber Mitburger von ber Gegenpartei zu ben Anteobliegenheiten bes Dichtere gehört bat. - In ben Regeften endlich werben Ermahnungen ber weiteren politischen Thatiafeit vermift, Die Daute in ben 15 Donaten amifchen feinem Briorat und bem fchidfalbreichen Allerheiligentage entwidelte, an bem ber frangofifde Konigsfohn in Floreng einritt, und boch find urfundliche Beugniffe fur Diefelbe vorhanden. Es icheint indes vollig begreiflich, daß bei Bewältigung eines fo riefenhaften Daterials, wie es R. für fein großes Bert mit unendlichem Fleiße bearbeitet bat, manche Gingelheiten fich feinem Blid entgogen. Die Could bafur mirb in erfter Reibe ben italienischen Borgrbeiten beigumeffen fein, benn trot bes unenblichen Gerebes über Dante und über die gleichgültigften, im lofeften Bufammenbange mit ibm ftebenben Dinge läßt bie forrefte Feststellung ber thatfachlichen Umitanbe feines Lebens und laffen bie urtunblichen Ermittelungen über gablreiche ber in feinem Gebichte veremigten Berfonen außerorbentlich piel zu munichen übrig. It. tonnte nicht feinerfeits auch noch bie gange Laft grebipgrifder Foridung und Rachprufung guf fich nehmen: Diefe Arbeit zu leiften, mare vielmehr feit langem Chre und Bflicht itafienifder Forfder gemejen. Das bier in Rurge angezeigte Bert ift jedenfalls bas weitaus vollftanbigfte unter all' ben gablreichen, Die Schaffen und Leben bes Sangere ber brei jenfeitigen Reiche gum Gegenstand haben, und einige Einwendungen, Die mir ju erheben hatten, minbern bor allem nichts an bem Lobe, bag in ibm bie Ergebniffe gelehrter Arbeit in ansprechender Form vorgetragen find. Bortrefflich in ihrer Alarheit ift jumal Die Analyfe ber Dichtungen Dante's, wie feiner Brofafchriften, und für geraume Beit wird bas Buch in ber Literatur über ben tiefgrundigen Boeten eine uberragenbe Stellung einnehmen.

Florens.

Robert Davidsohn.



# Rotigen und Radrichten.

Die Gerren Derfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Unsfätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

# Allgemeines.

Die im vorigen heite S. 250 angefindigte, von A. Lille nen berandsaugebeide Stiffarit fat noch vor bem Erfichten de 1. Jeffen Komen und Berlag gemechjelt. Sie foll jept im Berlage von J. A. Berthed in Gotja (flatt bet Tendoner in Leiphig) unter dem Tiet! Deut iche Geffalds die blätter, Moortshifterij und Jodeberung bet landseglichflichten Geschaung, berandsommen. Bos I. heft with jept für Mitte September angefündigt. Im Programm it nichts veründere.

In der Gegenwart 1899, Rr. 29 sindet sich ein Aussich von dem standenstiffen Historiter Troclob Lund: Am dem dem Beteilste Eine Geundschaften in dem Beteilste die Geundschaften siehes in deutsche Leichenfagung, webergibt. All dem Ausgangbundt einer total neum Weitlanschaumg sich er die Theorie Georgenden dem Ausgangsbundt einer total neum Weitlanschaumg sich er die Theorie Georgender der einem Ausgangsbund einer Vollender dem Verschaumgs der die Theorie Georgensche bestehe ein Weissgen wah die Erde ju unendlicker Aleinseit heraddrückend Theorie den Begriff der Entwicklung und dass Etudium der anendich seinen Lesenschaft, so sieden der Verschauft von der Verschauft der Vers

Die Beitschrift fur Aufturgeschichte 6,6 enthalt bie Fortfebung ber Artiseireibe von R. Brepfig: Die Entwidlung ber europäischen Bolfer-

gesellicaft und die Entstehung des modernen Rationalismus. — Hus bemfelben heft notiren wir einen Artitel von Mähly: Mythus, Sage, Märchen (Berwandticasten und Entsehnungen bei den verschiedenen Bölfern).

- In der Hiterifden Bierreisjahrsischrift 2,5 veröffentlicht E. Bernheim eine aufführlicht Beiperdum des Buckes von Marti: Sulfichablie der Gefächte als Soziologie. Er begieht sich dabet auf eine von ihm in der pläagaglichen Zeifricht; Neuer Bahnen; 1989, Jahrgan 10, heit d veröffentlichte Abhandlung über: Gefächtsumterricht und Geschächsweisenflach, die um sieber nicht ausännlich erweiem ist.
- In der Bietetiglarischieft für missenladit. Phitsobite 28, 3 beginnt 8. Varth mit der Erdeterung von: Fragen der Geschäubeilenschaft. Der erste Artistle bekandet "Darfellende und begriffliche Erdichieft" und beschäftigt sich namentlich mit der Seientil guisfern Bedow und Dampreckt. Below soll in seinen Ausstellen der Jahren der Ausstellen der Geschäuber der Geschäuber der Geschäuber der Geschäuber erfen als erbeit der einen der berecht als erbeit der Geschäuber der Geschäuber der der der Geschäuber der Geschäub
- Die Beitfarift für Philosophie und philosoph, Artift 114, 1 enthäuf einen Mulipa Don L. Buffer. Leit und Seefe (mit befonderen Bertidlicht tagung ber Rechnte'fiden Gatifit: Innementt und Nubenweit, Leit und Seefe, Gertifsband 1886). Bertiffer wender ift anmentlicht gegen bie Theorie bes bijdaophifichen Paralleifimus, die, wie er zeigt, auch auf dem Gebeite bes Dischophifichen Paralleifimus, die in weier gefagt, auch auf dem Gebeite ber Gefaficherffturng gut Ungereintubeten führern würde.
- In den Atti della R. Accademia dei Linooi 296 ist eine in der Sestissung der Atademie vom 4. Juni 1899 gehaltene Rede von L. Lu3datti abgedrudt: Scienza e Fede, die sich gegen materialistliche Aufschlingen wendet, ader hössungsvoll auf die Wissenschaft der Zutunft blickt.

Mus ber Revue des études histor, Juni, Juli 1899, notiten wittienn Artiel von Lang lois is Méthode de Bildjoraphie locale. Seriajfier empfiédt im Anjéduja an Dumoutin möglidijte Solfjänbigheit und Bergijde auf eigentliche Kritit, der nur durch genaue Angaden doprausbeiten iß.— 3n ber Revue de Métaphysique 7,3 wird Goldof's Essai aur la classification des sciences befprochen bon G. Aliband.— In der Revue Philosophique 24, 7 behandte L. Martiflicier: L'origine des dieux d'après un livre récent (se. Grant Allen: The evolution of the idea of God. 2nden 1897). Die New-World 30, Juni 1899, enthält einen Aufjas von S. DR. Brothers: History a teacher of liberal religion.

In der Beilage der Alle, geit. bom 16. und 17. Juli veröffentlicht 38. Brode einen Kritiet, den er leibt als ein Bruchfild mis as einer folder zu publigiernden geößeren Krebeit bezeichnet: Annte und die Geschächet: Annte und die Geschächet: Annte und die Geschächet: Mante und die Geschächet der bei bestehen namentlich um leine eigenen geschächtsphilosphischen Anschaungen, die in Annte ihr Genngeitum sinden, ausseinanderzutehen.

Die Geographische Zeitschrift 5,7 enthält ben Anlang einer Abhandlung bon 3. Häd: Der gegenwäcktige Etand unierer Kenntnis von ber urfprünglichen Berbreitung der angedunten Aubpflangen. Eine eingesügte lberschissbelle zeigt, daß namentlich alle wichtigeren Getreibearten ihre wachtgehnische Schmat in ber mittelländlichen Jone baben.

And der Riche: für Philosophie und philosoph. Aritit 114, 2 notiren wir von O. Seiebert : Über die Brziehung des Wenichen auf die Natur und das Menichengefoliech; — aus Schmouler's Jahrduch für Gelebgebung 23, 8 von G. Simmel: Aragment aus einer "Philosophie des Gelbes".

An der Bertiner Atademie der Wissensdagten, 13. Just, handelte Sch mollere: Stere bis Größe der Bewölfterung in ätterer und neuerer Zeit. Rach einer freistligen Bedandlung der überliefeten Zahfen und den fie gefühlleren Gadpungem volles er nach, deh nur durch Bekenfennder-lieflung andireider, bisterlich und geographisch vergleichderer Belativagkeiten Bekultate für den inde fest den liebt die wächtigeren, fritisch Gerächtigen Bekultate für die Beckenferung der Bewölfterungspahlen der wicktigten Austurfunder der zoge, Simpanspöricht, gelt 30.

Kune Bidder: Euden, Die Eekensonfaamungen ber großen Genter, 3. umgardt Nuif (Erbigd), Selt in 1921 – Som met ela D. Die fojdie Bürffandti ber Hobensollern. (Erbigd, Bebert 3 M.) – Blof, deschiedenis van het Noelerlandsche Volk. IV. (Gwentingen, Belters, 10,55 M. – Xénopol, Les principes fondamentaux de l'histoire. (Paris, Leroux, 348 S.)

#### Alte defdicte.

3n bem Gipungsberichten ber Agl. böhmilden Gelufflach ber Wissenflachen, Alleft ife Philof, Gefchieft u. Philof. 1985, fommt ft. hom met: hethite und Stythen und das ersie Auftreten ber Jeanier in ber Geichlach zu bem anfangs beite gewiß überresschenn Acfultat, das bie Abnighe hanglite bom Mitanin, die Könige bom San, wie auch ble bobbionischen Kassenfrange und die Serbitterfonige ber gelt: Namie's II. transisfer Der tunt find und daß unter den von den greichlichen Mutoren genannten ftithifden Gegnern bes großen Sefoftris jedenfalls die aus ben Dentmalern befannten bethiter au berfteben finb.

Mus bem Journal asiatique 13, 2 (1899) notiten wir halédh: La date du Déluge d'après les textes principaux (ndml. hébreu, gree u. samaritain) und E. Drouin: Les titres royaux chez les Indo-Scythes. (Devaputra, Shāhānashāh u. Shāhī.)

In ben Diftorifd-politifden Blattern 123, 9 befpricht @. Orterer bie neuere Literatur über Bubbha.

In das indische Leben und Denten führt uns gut ein ein Auffat von R. Fid: Unehrliche Leute im alten Indien in der Butunft 1899, 89.

Uber bas affprifche Landrecht orientirt 3. Oppert in ber Beitschrift für Affpriologie 13, 2/4.

Eine richt Cuefft jun Arminis des dirm Ängspirm ift des Bulletin del Institut Egyptien, nedeck diere Wagschungen, Stande und Gorifungen auf dem Boden diejes alten Aufturtandes berichtet. Auß dem 8. Bande (1897) natiern wir 6. Botti: Les préfets d'Egypte; 3. de Worgan erfectués en Egypte pendant l'année 1896/97; 6. D. 3. Put 11§; Nouvelles formes die den Nil et de la déesse Anonick, as compagne, d'après des monnaies et des stèles du Musée grecoromain d'Alexandrie; Botti: Foullies d'Alexandrie en 1896 un 58 3. de 17); Eude archéologique, berans II. La formule pour empêcher un naufrage u III. Les débuts du christianisse en Égypte

Sehr anregend und lehrreich ift C. Baconut i's Aufjap: Das Königthum der helleniftischen Zeit, insbesondere das von Pergamon in der historischen Bierteljahrsforist 1899, 3.

In dem Archiv für soziale Gesetzgebung 13, 1. 2 behandelt Lift Braun die Frauenfrage im Alterthum.

Die Sage bom Lebensbaum und Lebensfraut in ben berichiebenen Rulturreligionen bespricht M. Bunfche in Rord und Gub 1899, Juni.

In hermathema 24 (1898) finden sich Aussahe von 3. B. Burn: Some points in the Pentekontaetia und 3. B. Rahaffy: The army of Ptolemy IV at Raphia. (Polybius V, 63—65 stimmt nicht mit V, 82—86; an ersterre Setlle sit zu ändern.)

"Aus ben Reuen Jahrbidgern für des fielsschließen Allerthum 2,2—5. (1889) neiten mit E. Kornen au n. Agsprick Einstließ mit mit ein eine Kalferreich; & Huffel eine Alles eine Geneichstentum, 25. ziel in allt. Ind Ercheis-Sas und die Rechtfertigungsider; J. Gefsiden. Das Regenwunder im Lunderlande. Eine antik moderne Streitrage; D. Seed: Die Bildung von griechtiden Resigion. I. Der Annismus. II. Der Gomunglauber gurichtiden Resigion. I. Der Annismus. II. Der Gomunglauber D. E. Schmielt: Gieres Stüfen. I. Das Arruhaus und E. Dereup: Ein antike Sereinsstaut sitt eine Selprechung der Josephen Juligist.

Überzeugend weift D. hir ich felb: Anlage und Abfaflungszeit der Spitome de Florus nach, daß florus fein erftes Buch unter Tenjan verfagt habe, dem er unter hadrian das zweit folter angefügt hat. (Sipungsberichte der Rgl. preuß. Alademie der Wiffenschaften 1889, 22.)

3m Anichluft an v. Arnim's Buch über Dio von Brufa liefert C. Sahn eine Lebensfligge biefes Mannes in ben Berichten bes Freien Deutiden Sochftifts 15, 2 (1899).

In den Compten-rendus de l'Académie des Inscriptions et Bellelettres 1899, Marylfiptil, berichtet gunficht To et de net a iber die neuen Ausgrabungen auf dem Forum Vennenum in Wem, dann K. de aufler über neue Embechungen in Karthaga. Über die Zage der biblifden Embl Geger handet in einem Briefe am Eternant-Gamena der Bater Z. Legrange, während Majerer in einem zu Alegandeien gefundenen Kreunterlob des Bartrild der Alexabeten andweitl.

Aus der Revue des études grecques 1899, Ar. 46 heben wir hervor den nühlichen Überdlich über archäologische Funde und Arbeiten von D. Lechat und die kleine Ardeit A. E. Contoleon's: La déesse Ma sur des inscriptions de Macédoine (9 neue Inscription aux Thefialonich).

An ber Revue des études anciennes (bet fortifeum ber Revue des Universitée du Midl) 1, 1, 2 be offeituitée querit M. Soil (aux; Curae epigraphicae, bann fleti M. Berbiget 1: Le dieu thrace Zbein: Note sur l'historien latin Acholius, une des sources de l'Histoire Auguste luigh bleim Sjüsrelfer Högdilus mit bem Gouverner Lublens été et 28-18-28-200 note 29 au journifigure. Sejt bantensverté lind blei m bleire Sciliférii entfaitenn Berichte auß Spanien. Bit behen barauk better 1: Le plaine de la Consolation et la ville ibérique d'Ello. I. Découverte des ruines. Il Leur description, leur importance et leur antiquité. Ill Identification de la ville antique.

An ber Revue archéologique 1899, Mai/Junt, linbet fié aunaighbic fortigung om M. S. D. Clattri: Les cinculères romains amangeposés de Carthage (suiger cinique Siemplen nur Orabinifafilien che mettere Starterle) unb S. Reiljier: Précis des découvertes nechéologiques faites dans le Grand-duché de Luxembourg de 1845—1897. 20am verjudy S. Nein a do lie neugleiubenen Berle auß Jauvanil's S. Gaittre ur efficire, un bo. Rei after etc. Notes d'archéologie russes. V. Les nécropoles de Lada et de Tomnikov dans le gouvernement de Tombor gibt ben Jaholt bet nifffiden Buddes bon S. Saltrebos wickee, Per joui wolf viclen unbétannt biefem würes. Lejensburch jit noch ber Mullap bon Coficultin: Le mythe du chème marin.

Bon ben Kussassell Review 1899, Junisjuss, intressien und bauptigafis D. E. Marin din über hanntloal's Alpenidergang, der sich für ben Baß über dem Wont Genebre ausspricht; 3- 3 averssielb Did Agricola invade Iroland? 29. N. Baton: Antiochia Chryssoris, weckger darunter Alabanda verslanden wissen wissen und Ich Wissassell Berligt über die Ausgrabungen in Nom.

The Journal of hellenic studies 19,1 enthält folgende Auffähre E. B. Broots: The Campaign of 716-718 from Arabic Sources:

Exploration in Galatia eis Halym. I. 3. W. Crowjost: Primitive remaios in Galatia: new materials. II. 2, W. 6. Wn thet pin: Topography, epigraphy, Galatian civilisation (cntifall 162 3ndfrillen, barnuter belle Wellenjachen mit ben Manne ber Legati Augusti); 68, As ro: Notes on Amasis and Jonic black-figured pottery; R. C. Vojanquet: Some early faneral lekythoi

Sehr reich ist wieber ber Indalt bes Annual of the British School at Athena 4 (1887/98). Querft erlaben wir über ble Ausgebungen in Melos 1898, und junz belandelt D. G Dogarth: The season's work. D Nackenjale: The successive settlements und G. C. Degar: The pottery. Dann solgen Fortschungen über Richassen, won benen wir beroveten; D. G. Anderfonder Degar The pottery. Dann solgen Fortschungen über Richassen, dass Minor during 1898.

1. Report (betrifft vorneigend Phrysjen und Galatien) und J. B. Crowfort: Notes upon late Anatolian art.

Einen weiteren Beitrag jur Kenntnis bes antifen Rieinafiens gibt uns S. Bulle: Alte Stabte Rleinafiens, Beilage jur Munch. Aug. 3tg. 112/113.

Mus ben Notizie degli Scavi 1898, Ott./Dez., u. 1899, Ranuar, beben mir berpor M. b'Anbrabe; Tombe a pozzo con vasi dipinti, appartenenti ad un sepolcreto preromano della necropoli dell' antica Genua: 6. Catti: Iscrizioni onorarie rinvennte nel territorio dell'antica città (nămi, Otricoli): D. Baalieri: Nuove scoperte nella città e nel suburbio (Roma); @ Bellegrini: Risultato degli scavi del 1898/1897 a Poggio Buco, dove supponesi Statonia, e nuovi trovamenti di antichità in altre parti del territorio pitiglianese; 2. Borigri: Unterfudungen über die Via Ostiense; E. Brigio: Iscrizioni provenienti dagli scavi nell'alveo del Reno (fint 27 Grabidriften, barunter 2 ln Berien); M. Sogliano; Fabbriche antiche scoperte in contrada »Civita« presso le mure di Pompei (mit intereffanten Gefäßquifdriften); B. Gatti; Roma. Nuove scoperte nelle città e nell suburbio (mit bem Reit einer auf Strakenbauten bezüglichen Inidrift); A. Cogliano: Boscoreale. Nnove esplorazioni nella villa romana della Pisanella. B. Orfi: Siracusa. Nuove esplorazioni nel Plemmyrium. 3n allen Seften berichtet M. Cogliano über bie Ausgrabungen in Bombei.

3n ben Bendiconti della R. Accademia del Lincei 8, 3. 4 (1899) bertight @ @pirarbinl di un nuovo gruppo di tombe della necropoli Atostina, melde neur Suigidilije über bie Ruitur ber Beneter şu bringen gerignet erideinen, unb di un sepoloreto primitivo scoperto a Genova (1981, oben ben Bertigh bon St. b'Enbrabe in ben Notizie degli seavi 1898, Eric.

Aus der Zeitichrift für Rumismatit 21, 3/4 notiren wir A. Sallet und h. Dreffel: Erwerbungen des Agl. Mungtabinets in den Jahren Aifverliche Reitichrift (Rb. 80 R. R. Bb. XLVII. 1890-1897 (antite Mungen); A. Cobbede: Griechtiche Mungen aus meiner Sammlung; 3. E. Rirdiner: Bu ben athenischen Munglerien mit Monogrammen.

Die numismatische Zeitschrift 1898, Juli/Deg., bringt von &. Biller & eine Mittheilung über romifche Sitberbarren mit Stempein.

In ber Revue belge de Nunismatique 56, 3 fit ein Aufigh zon Blandet: Recherches sur la circulation de la monnaie en or sous les empereurs romains, worth nadgeniefen with, beğ det Unisur' von 1801b unter den römlijden Kaifern nie unterbrochen war und dej bie Stefes delfen Unisuf begulnistaten.

In der Revue numismatique 1899, 1 ift der Beschluß der früher angezeigten Arbeiten von M. C. Soupo: Étude sur les monnaies impériales romaines und Rostovtscw: Étude sur les plombs antiques.

In der Rivista italiana di numismatica 12, 1 veröffentlicht 2. Forrer: Monnaies romaines inedites, aus der Sammung des Marquis v. Ereter.

Aus dem Expositor 1899, Mai/Juni, heben wir hervor B. D. Ramsay: The date and authorship of the epistle to the Hebrews und A. Carr: St. Paul's attitude towards Greek philosophy.

Bon dem befannten Lentutus-Briefe über Jejus veröffentlicht E. v. Dobigüth eine deutiche Uberfestung aus dem 14. Jahrhundert und zwei italienische in der Zeitichrift fur wissenschaftliche Theologie 42, 3 (1899).

# Romifd-germanifde Beit und frubes Mittelalter bis 1250.

In der Beitbeutifd, Beitifar. 18, 1 veröffentlicht General v. Car w. es ner erfen Teile inner einer Teilen eiten eine gefenen Unterfudung glier die einiglichen Etraßen im Limedgebiet. Aussischtlich wiede des Etraßenneh zwischen Laumus und Rain bedandelt, defien Gliederung eine recht überfichtlicher Arete veranischen licht. Bemertenswerts vor allem ericheint, daß Sauweh die mitiatrifies Bedaumg bleier Strußenuße weit bolder fchipt als die gaftreicher, minderwertiger Beifrigungsamigen.

Über die Entbedung gabireicher Grabhügel aus ber alteren Brongegeit und ber Sallfattperiode in Ridlingen berichtet bas Rorrespondengbl. ber Beitdurffe, Zeitick. 1889, 4/6, über vorgefchichtick Alterthümer im Apoldo er Aufjad vom 6. Compten in der Zeitiche f. thüring, Gesch, A. d. 11, a. Mittelalterlick Mangiunde zu Birglau del Thorn und zu Eltenbrunn werden vom I. Menadler eingehend beschrieben (Zeitsche, f. Aumidmutt 21, 34).

In den Studien u. Mittheilungen aus d. Benediftiners u. Cifterzienserorden 20, 1 beginnt E. Schmitt eine lebhafte Polemit gegen L. Traube's Tertgeschichte ber Regula S. Benedicti.

In ben Mitthell des Infittuts f. öftert. Gefchicksfortschung 20, 20 andert M. Z. an gi über die Gulbarer Kivilisgenfriege. Geitte Outregungen gipsen in dem überzugenden Nachweis, daß des Argentienskrivileg des Beyftes Sachatias für Außen urt in her Töchlung chi fi, die deung eine Dandschift der Bonificias-Briefe and dem 9. Jahrbundert und deren Webnings die Film generatie ein Kathe eitlige entstanden Berechtiger ist. Eine gewieb Golfing fielt fin die ein Kathe ielbig entstanden überechtigten wir der der besteht der ist nach Zangel abschieden. Massischungen eine in den Jahren 774—810 angefertigte Allssungen eine in den Jahren 774—810 angefertigte Außschungen

Am Bulletino Senese di Storia Patria 6, 1 feşt L. Keşt feinen Bericht über die Rachforschungen nach mittelatterlichen Bapfunfunden sort. Dem Bergecknis der in dem Archbert von Istena erhaltenen Topfome ift ein Abdruck einer Kardinalsurfunde von 1108 und von 13 Kapfunfunden (1188—1196) fünggefägt.

Mit der fünftertischen Individualität des Dickres des Beitharts-Leiseblefähigt fin 25. Me pere. Erkfeard's Englisterialen intei feinfinning gewürdigt, vornehmilfe aber seine Gestaltungskreit betwargeloben, die ign auch de alls selbssändig erkeiten tässt, vor en am d'ömischen Bilbern eingelne Bendungen oder Jäge entlehnte. (Jeitifar. f. deutsche Bilbern tingelne Bendungen oder Jäge entlehnte. (Jeitifar. f. deutsche Bilbern tingelne

Einen ungewöhnlich verthvollen Jaund dat E Get bein als Bonner interchflüstergamm andihight der Jeier des Gebuntstages Freiebig Billsein's III veröffentlicht und in lebreicher Beite erdlutert. Bir baben in den den den mitgetchitten jura auria on in Munchvillare auß dem Jahre 926 das dei weitem alteste erhalten Beisthum vor uns, welches das nächkliche, das dorfecht des Alfahrs der von Borms ans dem Anlang des BII. Jahrhumsteit, auch inform auf das glündlichte ergänzt, als es nicht wie das Bormter weientlich das Brinat: und Erzeicht innechald der bei führführ Ammit, alle viel nichte von Bormter den der einer der Grundsericht regelt. Der Serth diefe Beisthums wird nach durch einer Auflage innerfate er Glündlicher Glündlich und für den Germanischen Glündlicher Glündlich und für den Germanischen Glündlicher Glündlich und für den Germanischen gehoben. Gür die Geichichte der Grundserfacht ist des Weisthum von

unichanbarer Bedeutung. Es zeigt bas anfangliche Burudtreten ber Bebeutung bee Berionenftanbes auf's beutlichite, indem es erlaffen ift auf einer allemannifden Gauperfammlung, an ber Greie und Unfreie gleichermaken theilnahmen, indem es ferner die Betheiligung auch ber Borigen an ben Berichten erweift. Ein belles Licht fallt auch auf Die allmabliche Umbilbung ber Berichtsperfaffung. Unfer Beisthum tennt noch teine Cour eines Gemeinbegerichts, beffen wingige Unfane Gothein vielmehr erft fur eine fpatere Reit nachweift, ein Reichen, wie febr man fich buten muß, einen bestimmten Umfreis pon Angelegenbeiten a priori und pon Anfang an ale ibegifiche Gemeindejache im Unterfchied und Gegenfat jum öffentlichen und grundberrlichen Recht angunehmen. Auch die Entwidlung ber grundberrlichen Laffen erfahrt burd Gothein's geiftvolle Erlauterung bes Beisthums eine willtommene Mufflarung. Gothein zeigt epident, bak ber Tobfall eine unferem Beisthum noch unbefannte, verbaltniemakig junge Abgabe ift, und periolat ben beberrichenben Rug in ber Beidichte ber Grundberricaft überhaubt, allmablich an bie Stelle ber Dienfte fefte Abgaben, fei es in Raturalien, fei es in Gelb, ju feben, je mehr fich bie Grundberricaft mit gunehmender Entleerung ber Rubung bes Bobens gu einer ftaatabnlichen Berrichaft ummanbelte.

All Meiner Beltrige jur beutichen Reichsgeschichte verzeichnen wir olgende Endiver: G. Caro, Ter Ungarutribu Seinrighe 1, Mitthell. b. Biter. Infitteil. b. Biter. Infitteil von 1832 zu erläutern); R. Uhlfra sandelt über dem Tag der Belatung Otto's b. Ger. hifter. Biterligheissen. 2, B. dembert [est fich S. Sim on Bield mit ben Ausbeitungen. Bodipmanie (vol. 181, def) über der Sehlig freibeithe's I. ambeinander. In der Reichtlich I. Schlichtlich E. Filtring. Gefch. R. 11, 3 bernbet. B. hälter is feine Unterläufungen über den Geschen Sermann I. von Denneberg († 1290) und bessen in Anthelinahme an der Reichspolitis (vgl. 25, 543).

Ein Auflay von C. Michael in ver Zeitiger. für tathol Theologie 23, dannbeil iber, Die beutige Gvarias in 31. Zahriundert. Art und Tembeng biefer Etuble find die ber beutigen Gefaligte bestellen Berillers, der ihre fieter dem Tell von deren Fortletung jum Abrauf bringt. Eberchtertiftig ist der Sah, daß wohl fein eingiger gemeinnüßiger Brechtertiftig ist der Sah, daß wohl fein eingiger gemeinnüßiger Brechte da auffindle machen ließe dem dos fleiferindebig 18. Zoeitymiedet nicht ein tülkerndeb Interest jugewerdet hälte. Es muß eine Luit gewefen sein, im jenem Jahrenwert zu icher

"Babler Annalen" nennt R. Thommen die fieißige Zusammenfiellung und iberfepung von Ausgigen aus Geschichtsquellen bes Mittelalters, beren erften, bis jum Ende des 12. Jahrhunderts reichenden Deiti er in den Beitr. ", batert. Gesch. 16, 2 veröffentlicht. Bei dem ausgesprochen popularen Bwed der Arbeit ift es aber nicht zu billigen, bag die aufgenommenen Stude ohne Rudficht auf ihre hiftorifche Richtigkeit aneinandergereiht werden.

Aus franzöfischen Zeitschriften sind solgende Mussige zu vergedimen: 3. Calmette, Etnde sur les relations die Charles le Chauve avec Louis le Germanique et l'invasion de 858/59, Moyen-Age 12, Maty-April; 2. Defisit e handti in der Bibl. die l'écode des chartes LX, Januarfeft, ibler Etephan de Galiardone, dem Catrielter des Registerbandes Hillip Mugulf's: chendert unterlucht B. Gu il is erm og die guemalige Berursbeitung Johann's dente Land burd Hillips Mugulf (mit lethretischen Ausbliden auf die Ausbeitung des Bairdgerichtshofs und des Kreitbrockmund.

Über ben Kultus und bis Beliauien bes 61. Bettulphus in ber Ritche gu Martlecht erberiteit fied deu umlangreide Euble in ben Annales de la société d'émulation, 6º série, 1. Gétéden, rein lefalgétidiffiden forarters ils bet Ribburd von Ultumben gus Gétédigit ber Ribburd von Ultumben gus Gétédigit ber Ribburd von Ultumben gus Gétédigit ber Ribburd ben (1242—1266) in ben Analectes pour servir à l'hist, eccl. de la Belgique S7, 2.

Sur italienischen Zelalgefaische enteten wir die Wussige vom 6. Cerel, Goti, Greet e Langebardi a Todi (Bellet della regia deputatione di Storia Patria per Umbria 6) und vom Edenstein 1, The Guidis and their relations with Florence (-1120). Engl. hist. review 14, Nr. 54. W. Salmiert endlig unterjust die Stefsjung der mittelaltetifigen Randsgemichner Staliens, vonermlig im 68-bet vom Stelegna, und teciti ungedruckte Staluten derfelden mit (Atti e memorie della deputazione di Storia Patria per le provincie di Romangan, 3 serie, 16, 20



über ben Hofsincheben im Bönigrich Fernsleim (1009—1187), von allem über feinen Bestip und beifen Bernodlung, verbreitet fich der Aufligd von G. Do-ennide, Zeitiger, i. wisenschaftl. Theologie 42, 3. Reicher an neuen Aufschlissen ist E. Gerland's Bottog über Archard abenementliche Kolonie (2004—1680), sie den gener einen Water als venetniche Kolonie (2004—1680), sie den generale Water die Kolonie des Archivio dei daca di Candin in Benedig herangegagen sind, Görres-Sadet, 20, 1.

Mara Bücher: Geffden, Lex Salica. (Leipzig, Seit & Comp. TM.)

→ Dattmann, Gregori I Papae Regist. Epist. T. II. (Mon. Germ.
hist. Epist. II.] (Berlin, Beibmann. S M.) — Dahn, Die Könige der Germanen. VIII: Die Franken unter den Ausbingern. III. (Leipzig.
Brittlopi & Saltet. 8 M.) — Mid dert, Minnen. u. Gellon. Diplom.-ktit.
Unterluch. 3. Geld. d. Reform. d. Benebiktinerorbens im 9. n. 10. Jahrt.
(Leipzig. Dirinkés. S M.)

### Spateres Mittelafter (1250-1500).

Die Fachgenoffen, welche miffen, wie fparlich aus bem Mittelalter, noch aus bem 13. 3abrbunbert, Giegelftempel erhalten find, wird es intereffiren, bag ich einen ber Siegelstempel Ronig Ottofar's II. bon Bobmen befite. Es ift berienige, wobon pofitive Abbilbungen (b. b. nach erhaltenen Siegeln) bei Berraott, Monum. domus Austriacae Bb. I. Tfl. IV, Rr. 5 (gum Rabre 1262), und bei R. D. Gaba, Die Giegel ber öfterreicifchen Regenten I./II. beft, Bien 1869, G. 93, Fig. 32, mitgetheilt finb. Der Stempel ift aus Bronge, am Ruden mit bem üblichen burchlochten Sanbariff aus bemielben Detall verfeben. Un ber Echtheit ift nicht au ameifeln. Die Beidaffenbeit bietet au tritifden Berfuden feinerlei Anlag, und ebenfo unberbachtig find bie Umftanbe ber Erwerbung. 3ch durchfuchte in Floreng in einem Antiquitatengeschäft unterften Ranges eine Cogale voll Dungen nach merthvollen Studen und nach alteren Schaumungen. Dagwifden lag gang mit brauner Bating übergogen, die große Stempelplatte. Die Bertauferin mußte gar nicht, mas bies Stud porftelle, und forberte auch nur einen gang unerheblichen Breis. Leiber waren alle Berfuche bergeblich. bon ibr ober aus ber Umicau gwifden ibren fonftigen Coaben irgenb einen Unbaltepuntt ju gewinnen, mober und bei welcher Belegenbeit fie ben Stempel erworben babe. Ed. Heyck.

im 14. Jahrhundert auf etwa 300 Personen belief und erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts eine bedeutende Bermestrung ersust, ziemisch reichsich demessen, daß aber die eigentlichen Luzusausgaben der avignonesischen Pählen verhältnismäsig gering waren.

In den Mittheilungen der Gesellicast für Salzburger Landestunde (39, 1) eracit Steinferz die Geschichte des Provinzialtongifs von 1380, und fest Bidmann sein Berzeichnis der Regeiten und Urtunden der Benediftinerinnenabtei Ronnberg in Salzburg fort.

Im Moyen-Age (Mai/Juni 1869) bandel J. Romann über die provençalische Geleschaft am Ende des Altitelaiters im Anichuig an das umlassende gleichnamige Bert de Albe 'e Bertetratung von Gogenat der Jamille mit ihrem auch die über die Bertetratung von Gogene hinausretchenden friespen dietricken Archt und einer doch daneten beligenden Art von Kamilienrath, alebann die wirtsschaftlichen, zumeist im verzinde lichen Grundbesip bestehende Unterlagen des Haushalte, endich die staatliche und fommunate Bertossimm in dem Grundbassen darftellt.

Eine Belpredung von Tegner's Buch: Die landessfüftliche Bermattungbreichspflege in Sitrerach von Missgange des 15. die zum Musgange des 18. Jahrbunderts, veröffentlicht Rachfalb innter dem Tiet Juri Bierreichkiene Verwaltungsgeichichter in Schwalter's Jahrbung (28,1). Bei aller Amerkenung von Tegner's Beitung glaubt Nachfalb in der maneriken Erkenntnis des dunistigiene Auseraters als der Wennblage des Milig behandelt in den Ann. des sciences polit., Juli 1899, in tradper und überlichtlicher Julammenfassung les origines du système administratif français.

Runz 2846pr: 28 efer, 28te Anticative bei der Cititung des Heinigner bundes 128- (deifen, Nider.) – Cas der, Schnicht II. von Ariennehml. in [einen Beziehungen zu Wom und zum Zerritorium (1260-86). Ziffert. (Marbung, linu-Suddrund.) – 69 figen, 27te Seyfeinungn Awdolf's bon Addobeng zum Efflig. (Ernigbung, ders. 1.50 NR.) – Bonardi, Liber Regiminum Paduae. (Venezia, R. Dep. Veneta di Storia Patria.)

#### Reformation und degenreformation (1500-1648).

Über die Schlacht bei Marignano und die militärliche Organisation bei Fraugsfen handelt Alfred Spont in der Revue des quessions bistoriques (1899 Quil) unter Jinnels auf die jest thellweis ereffielische michtige Geschichte Franz' I. von Jean Bourrillon, dem Setteult des Kanziers Tuprat. Spont bringt einige didher unbekannte Verlache eine Zehlnehmers den der Soldach um Abertal.

In einem dritten und lesten Teile seines Anssages über die Schifficter der Beneditineradies Wario-Laach schifdert B. Richter die humaristliche Spocke (namentlich Busdach) mit Rüdssch auf den rheinischen Alosterbumanismus überdaupt. (Westdeutsche Zeitschift XVII. 4.)

In der Zeitschrift für Kulturgeschichte (VI, 4. 5) beginnt 3. Ramann die Beröffentlichung tulturgeschichtlich interessanter Briefe einer Ronne bes Brigitten-Riosters Malbingen im Ries aus ben Jahren 1516—1522,

A. Laufus füget im ber Zeitlichrift für fathol. Theologie (8. Causeful 1899) im Gegenicip au Beitger aus, daß per Kulda inad der philitiken Leber niemals Schulde, innbern liefs nur Erichtefuß habe bewirfen fünner, am baß blief kulffaljung auch im Beitger's Callen, insbefendere der Empfeldungsögnift des Tominitaners Albrecht v. Beitgenfein an Gunfen bes Jüricher Judidiumsdadigfein ben 1479, der Anflief.

Dau brath indt nachgnweisen (Reue Seibelberger Jahrbuder IX), daß Luther in einem Thesen an den weientlichten Grundlagen des ketholissen Richenlystens noch eitgekalten hat, und daß vornesmilich die Reife nach Süddeutichland 1618 den Reformator durch das Bewustleien der Juftimmung weiterer Kreife ju bem mefentlich fortgeschrittenen Standpuntt geführt hat, ben er in ben Refolutionen ju feinen Thefen einnahm.

In den Rachrichten der Gestellichet der Bissensteine zu Gblittigen 1289, d. 3. erweist Mur ze kom un in jeder Beziedung über gestellt die beite bei bollig Holling beit der von Sauskraft (Aleander und Luther) aufgestellten Bedaubung, als die Luther's Bitte um Bedentgelt am ersten 
Tage sienes Bormier Berhörs ein wohlberechneten, mit Kurstürft Friedrich 
won Sachsen verarberbeter Sachaung gemein für

E. Thiele berichtet in der Zeitidrift fur Buderfreunde (III, 2. 3) uber einen Sammelband von Luther-handichriften, der vor wenigen Jahren in feinen Befits gelangt ift.

An der Zeitider. 1, Stregengeide. 20, 2 geigt v. Be, 30 lb im Gegenium Marga pa Kameraus 8 infide, noch der Lutter's Bütlefer von der Bectleung im Marg. 1502 der Initiative des Kurtürlien Ferleich gauglöreiben fel, in umfödiger and feiner Beweississenung, das Luther's großer Entifolius vielemehr dem Bunfder Friedelich's gumdber lief und hervongerufen wurde durch das Tertben Karlifiad's umb Jouiling's in Wiltenberg, durch Luther's Bergenst, es möder find aus der geitigen Reformbergung eine weltliche Recolution entwicken, und endlich durch die Hülferufe feiner Freunke, findsbeindere Reclandston's. K.

D. Be der besenbelt in ben "Theologischen Stubien und Rrittler" (1888) 4) Luther's Brijdeingen an Betible Des Biddigfte ist sie fein Vachmels einer Betheiligung Luther's an einem dem Ralf überlandten Gutachten von 1506 über die Venatschitigung und Berwendung der geistlichen Gutachten von des in Rütze das Recht der obrigsteilischen Auflicht, jugleich aber auch die sonn alten Glauben true schlichtenden Wächgeten. De kogent wille mollte. Behandt veräglichten trei festlichtenden Wächgeten. De kogent will eine mollte. Behandt veröffentlicht Dreuße neben jude lachich wenig belangerichen Briefen Weichnicht von Aber der Verlegen molten an Georg von Anfalt vom 20. Mal 1539 in verbefreiter Gestung, der von De Bette fälfplich mit Wörfe an Johann IV. verlegen worden wur in verfelben Seich findet ist die tie auch sachliche Rachträge enthaltende Aritik Köhler's über Bb. 7 und 20 per Weienmerz Unter Mitschen

Einige Nachrichten aus den Anfangsjahren der Reformation über Dans Greifenberger, Hand Sachs, Hand Lochner und Heinrich v. Keitenbach gibt L. Reller in den Monatsheften der Comenius Geschlichaft (VIII, 5. 6).

Im "Rulfolit" (Juni) wender fich R. Laul us gegen Majunt's Artitleiter Blographie Tepel's und bedandelt namentlich die Rachtchen über Tepel in Oberdpo's Chronit, die ihm vom Majunte eniggengefallen waren. — Ebendort beendet berfelde feinen Auffah über den Augustiner Conrad Treger.

Bier Briefe von und an Beutinger (v. 1509, 1514, 1523 u. 1537) veröffentlicht E v. Defele in ben Sigungeberichten ber Münchener Afademie ber Biffenfchaften (1898, 2, & 3.)

Sbenbort (1899, S. 1) fest F. L. Baumann einen fruberen Auffas (v. J. 1896) fort und behandelt ben Antheil der Eidgenoffen am deutschen Bauernfriege feit dem Marg 1525.

In einem anziechen gefartiebenen Aufigs; "Die Theilung der Erdereifst B. Aliciter Chamlerter Jachtund 23, on an ber gand einiger dersatterfüllicher Solfbidifungen den Bechlet ber Anfahaumgen über die eiglene nub metriellen Berkhättnisse und be daren sie anfahrenden Rechmossinungen. Bweistbatt ertheint ieden, wenn Richter Rechamkthon's Arightim von der Volkwendigsteit einer unverfühderre Architentung der beschenen fländischen Unterfahre den Richtigen der der Richtigen der Volkwendigsteit einer unverfühderre Architentung der beschenen fländischen Unterfahre Volkwendigen aufschlichen der Volkwendigsteit einer Unterfahren Volkwendigen aufschlichen und der Anfahren der und Volkwendigen aufschlichen, den der Unterfahren volkwendigen aufschlichen, der Volkwendigen der in Volkwendigen von der unterwiede in der Lingen eine und weisellicher, den der unterwieden von, in dem zu der unterwieden der unterwieden int. Den in der unterwieden ist. K.

Rus bem Ardiv bes engificen Kollegs in Rom veröffentlicht Bollen gwei Briefe von Cochiaeus an König heinrich VIII. aus ben Jahren 1529 und 1531 (Römifche Quartalfdrift XIII, 1).

Auf Grund des Buches von A. Hamy behandelt D. Walton im Journal des savants (April) die Zusammenkunst Franz' L. mit Heinrich VIII. in Boulogue-sur-mer 1532.

3m "Ratholit" (1899, 4) poiemifirt Ant. Weber gegen bie bon proteftantifcen Foricern über Durer's religiofes Befenntnis geaußerten Anfichten.

Ebenbert veröffentlicht 28. Frieben übern 12 Briefe von Johann Jonart (1583/14), meift am Meunder gerichte, ringelne m Bergerien, Karbinel Harnele und Baul III. Daner ichieb wegen seiner Reigung zur Refermenten aus de m Bienste des Bischofes Gennad von Bärlighung, lebte bann in Mürnberg, bos er aber wieber vertieße, als er fich von der Refermenten, gegen bie er seit 152 auch factifielterisch auften, dewandte Briefe Johann Bebris an Mtember, Clemens VII. und Morone aub en Jabren 1921-1556 bergientlicht 28. Feit eben so urg in ber Fertiebung feiner Beiträge jum Briefwechfel ber lathol. Gelefeten Teutschlands im Reformationsgeitalter (Beilgürft i. Krücknegeschicke XX, 1. 2). Bir erfricktigen bierbeit ein Berieben auf E. 360 bed vorigen Deitek, gleit 4 b. u. Statt Friebberg z. muß es heißen Friebensburg, Zeitider, f. Kirchen acf dicite 19,4.

Ebenbort (20, 1. 2) veröffentlicht und bespricht R. Enofe eine Huslegung des Baterunfers aus dem Jahre 1522, als deren Berjaffer er den predigenden Bauern von Behrd (bei Rürnberg), Diepold Beringer, ermittelt.

In den Mitthellungen der Geleilschaft für deutliche Erzichunge. und Gedugsschäfte (U. X.) finder lich ein Musipa den Den Neu Ruger über des Schutzschäften in Stilmgen vor der Refermation, alle etwa die aum Jahre 1831. Freihre haute der Beriche bericht gele Gedult des Schreibens und Lichtens des Beische Schutzschaften und Prücktraff best Wichalaus der Bericht geleicht gestellt ge

Das Jahrbuch ber Gef. f. b. Gefch. des Broteftantismus in Öbterreich (XX, 1. 2) bringt die Jortifpung des in diefer Zeitschrift (82, 550) erz wähnten Aufliges von Jos. Sch mis über das Berhalten des Explischos den Socialurg, Matthus Lang, jur Asformation und den Schluß der gelichfalls erwähnten (80, 554) Veröffentlichung des Briefprechfeis zwischen Jicherus (MX, 554) Veröffentlichung des Briefprechfeis zwischen (Russell (183, 1655)) den B. Bi bl.

Einige Mittheilungen jum Leben und jur Geschichte ber Familie von Gig Tschubi macht A. Cartellieri nach Alten bes Archive ju Karlerube im Angeiger für Schweizer Geichichte (1899, 3).

Anderau fommt in der Neuen fürgl. Zeitsgerift (X. 6) det einer interfundung ihre den Netingungselb des Johannes Losst), des polntissen Freundes Calvin's, zu dem Nefultat, dog der Eid ein salfisker war, gechiworen 1842, um in ein Nennomitat um Kraduur Dom teiltuirt zu werden, und nicht etwo dem Jahre 1828, als Lossti noch erasmianisch gesonnen wer, entisemmt.

3. Rovati veröffentlicht im Archivio storico Lombardo (Fas3. XX) 16 Briefe des Dichters Marco Girolamo Bida, Bifchofs von Alba, aus den Jahren 1508—1543 mit einer ausssubtlichen Einleitung und mit Erläuterungen.

Bur Cherafteristif hermann v. Bieb's, Buer's und Gropper's verffentlist C. Sarrentrap die in bet Zeitschrift. Estücknesschädet (XX. 1) eine werthoolle Unterluckung, die sich auf mehrere bisher unbekannte, hier im Bortlaut mitgetbeite Attenstück fügst. Bür die bekannte Wechyde Annsieris werden ber wieder einige interschaute Seliptek mitgestellt. In einer eingehenden Befprechung von Brandenburg's Moris von Senden im Meuen Archiv f. fachf. Gesch u. Altertsumstunde (XX, 1. 2) begründet G. Bols sein abgedungen von Brandenburg's Aufschung wir den Bendenburg's Aufschung von

Des 5. heft der Beiträge jur Geschichte bes Kongils von Trient, be opnnen von N. Druffel und sortgeset von R. Brand, unsest die Alten vom 1. Mai bis Ende Juni 1546. Dem Abbrud der Alten gest mie frührer eine zussammenssessend ber betregt werden. Die bisber erschienenen finf Sette sollen nun zu einem Bande zussamnengeist werden.

Ein Auflies Knob's in ber Zeitiger. 1. Gefch. b. Debert, 14, 3 (1899) über ben Erichburge Stodylivendaten und Politeren Rechtsieferen B. Effeld (1853-1563) geigt, wie die Stodyternotlung bei largen Ritteln mit großer Debutzimeite jich junge Zeitente für ihren Weiten zu fleden mußte. — Gende theilt R. holfander einige bibber unbeachtete Reitigen über Steind mas Erchius Annales Soweich mit.

Die Atti della R. Acead. dei Lincei Anno CCXCV. 1898. Ser Ve. Classe di scienze morall etc. vol. VI. (Koma, 1899) entbalter eine meitere eingefende Studie (ogl. 8, 2, 83, 2) non N. Segre über die Attligfelte die Abenijden Aspliche Am. Brownen die Zemi in ben Jabren 1853—1559, melde inskefondere für die franzöffechichtige Rooperation gegen Nigse, in desse nichteindigung sich Lepni hervoorthat, neue Ansfällige dietet, seber auch vleie andere Gingescheiten der vermiddlen franzöffechavosischen, der die Abendere Abendelle die Abendelle die Scheidungen und Rämpfe ins Licht fest. — Ebende schieder franzöffechen die intercesioner Schomlung N. No fil's Geichgläts auf archivolisischen Gerundlage die Erscheidungen Genuss zur Kurte im C. Sachunderer; de ergibt sich, od bis Röchunder die Amstellich gegenüber zwischen Könglamtet und Bloerspruch schwarte, bis endlich die pahfischen Foderungen über zwischen Schoperungen über die Keispe mit Ein den benontungen.

Eine Ergängung au ber allgemeinem Abhandlung Eld's über eine Behördenorganisation in Pfalz-Josebrüden bildet die ebenfalls in den Mith. b. histo. Bet. d. 1889) von Ph. Kelper und R. Butte mann nach drei handichriften iehr jorgläftig edirte Kanzleierdnung derzog Bosspan der Ausbichriften aus dem Jahr 1509, wahricheinlich in Anteknung an eine turpfalzische erhölfich ältere Boutage antsanden.

B. Tibeman gibt in ber Theologisch Tijdschrift 33, 4 (1889) einen gut orientfrenden überbild über die wichtighten Ergebnise von 3. Müller's Buch Les origines de la compagnie de Jésus, wobei er befonders den Einstud sowohlder Boellicher auf bie Einstehung der griftigen übungen betont.

Deft 4 und 5 ber Beitschr. f. Aufturgeich. VI (1899) enthalten eine Fortfebung ber Abhandlung gin d's über Leipziger Studentenleben gur geit Aurfürft Augunt's (1558-1586).

Im Archiv für fathol. Airchenrecht (79, 2) beginnt R. ho iber einer Techati über des Kerddinich von firde um 6 band zu veröffentlichen, ber von bem Bropfi Beter Schneuvh in Feriburg (Schweit), bem Gegenriermator ber Techtschweis, um Vertfeisigung ber Irfeitigen Anthorika geschieben wurde, als feit 1580 eine ber Airche günftige Entwiddung in ber Schweise innefest batte.

In den hifter polit. Blattern 124, 1. 2 (1889) liefert Rösler unter Den Titte, Die bertümbertijderige Erinnerung an die falbelijde Reform in Inneröfterreid" eine äußett absaltige Ariit von Seferis's Reformation und Gegenreformation in ben inneröfterreidijden Ländern, der Unterfolden Der Tabilgiett Ferdinan's II. und grobe Barteilideiti zu Gunfen der Brotefnaten vorgeworfen mitb; bödift darafteritisis sind die Auslützungen über die Gemisfienspließt Arril II zur Unterfoldung der Irefebre.

E Pol ist in ber glüdlichen Lage, aus ben von ihm in der R. Bibliotean Braidense in Maliaton wieder entledelten Staatssiglichten Saads Sarpi's bessen im Mustrag der Nerpublit versägte Nerpublien Versägten. einwerung einem Krendig, von der Naneln umz undestimmte Runde hatte, in Navor Archivio Venneto XVII, I (1889) mitgutteilen. Die Myssignis perietben fallt zuglichen ben November und 3. Tegender lasse. Sarpi kelts Chuna als Anstituter der gangen Unternehmung bin, ergähit bie erste Angeige bes Komplichts burch den frangelen Gallodien Jauen, hie meistern Aussigen Wonnessinos, saldikert aussisterlich die Väsne ber Versämmeren umb fälligt mit überr Berkrodung.

Des species Juniseft der Rev des deux mondes (1889) bringt unter mit tilt fichelien rebeile der minding einer meiteren Gertifengang den Hander bei meiteren Gertifengang den Hander der meiteren Gertifengang den Hander der den Gertifelt den Gertifelt der der den Gertifelt den Gertifelt der Gertife

Stenfalls in ber Rev. des deux mondes vom 15. Juli beginnt Aarin einen Effah über bie Tochter Gafton's von Ortens und ver Bringefin von Wontpenfier, die Grande Mademoiselle, in welchem gundcht bie übrigens febr unterhaltenbe Schiberrung von Milleus hauptfache

- ift; der Charafter der Bringeffin erfährt eine ungunftige Beurtheilung, fie erfcheint unglaublich eitel, ichlecht erzogen und höchft romantisch veranlagt.
- In ber Siftor. Bierteljahrsichr. 2, 3 (1899) verfucht 2B. Strud unter icarier Bolemit gegen Droujen, "bie fritifden Befichtepunfte aufzuftellen, bie für eine Behandlung von Guftav Abolf's beuticher Bolitit enticheibend au fein icheinen". Bafis feiner Erörterungen ift bie Ubergeugung bon bem untrennbaren Ineinanbergreifen religiofer und politifcher Sattoren, unter welchen aber bie erfteren bie primaren find. 3m Moment ber Landung in Deutschland beidranfte fic bas Brogramm bes Ronigs auf die unbedingte Berftellung ber beiben fachfifden Rreife und die momoglich bauernbe Behauptung Straffunds für Schweben. Zwifden bem Commer 1630 und ber Schlacht bon Breitenfeld mar fein eigentliches Riel ber bedingungelofe Unichlug ber beutiden Broteftanten an ibn; aber er war gur Reit bes Leibziger Konvents auch bereit, mit ihnen als ebenburtigen Bunbesgenoffen in ibrer Gefammtheit abguidflegen, um nur ibren Brud mit bem Raifer berbeiguführen. Das Rogern Robann Georg's ermöglichte ichlieflich bie Durchführung bes erften Gebantens, ba Sachfen baburch pollftanbig auf die ichmebiiche Sulfe angewiesen murbe.
  - B. Maper macht in den Mitth. d. Ber. f. Geich. d. Deutschen in Bomen 37, 4 (1889) an der Hand einer Quartierlise minutiöse Angaden über die Boshungen Ballensiein's und seiner Begleiter in Eger, speziell das Kachelde'iche Daus.

Aus dem Bull, hist. et litt. (Soc. de l'hist. du prot. franç.) 1899, Kr. 4 und d'a noirien wir die von E. Sch und de veröffentischer Mushäge auß dem von Landsquaf Bullecim IV. von Hessen deiner feiner französischer Basilie (1664—1644) gesührten Zageduch; auß Rt. de siene Aussig von Basilie über die Reformation in der Beaue, deren erste Ansinge schon 1620 bemertlich wurden und logleich Reforssinats von Fands der vorriesen. Gattres lange vor den Angeriche des Parlaments von Paris dervortriesen.

Fere Bisér: Glagau, Anna von Heifen, Muster Hithyle's best Großmittigen, Dabilit-Schr. (Marburg, Circutt). — Bi de'er, Des Kurlädd, Naufes Hans d. b. L. Lianis Bertägte aus d. Reichtreiment in Mürmegn [3021—1033, beard. b. Bird. (Leiping, Teubner. 26 M.) — Reilfer, Die fum Mademie u. die allegrift. Reidomben im Beltafer d. Kenatifanc. Gott. u. Bull. d. Comennis-de-feifig. (VII. 3). (Bertin, Gärtner. 0,75 M.) — Hitter de Gebengennahme d. Lander, Billing Don Heifen 1817. (Birdow's Camming, gemeinreit: mijerifichti. Sorträge. 315.) (Lemburg, R.-G., Michter). 0,75 M.) — Lonchay, Commentardo del cornole Franc. Verdunce de la werra de Friss. (Birdin's Lieiklina).

#### 1648-1789.

R. Buttte gibt in feinem Muffas "Die Brobationeregifter bes Oberfachfifden Greifes" (Biener numism. Betticht. XXIX) einen ftatiftifchen Beitrag gur beutiden Dunggeicichte. Dan tann ibm nur boll und gang auftimmen, wenn er es als bringende Rothwendigfeit bezeichnet, daß bie feit über 100 Jahren immer mehr gunehmende Entfremdung gwifchen Dumismatitern und Birthichaftshiftoritern endlich befeitigt werbe und bie einen bie Arbeiten der andern mehr berudfichtigen mochten, da eber von einer genügenden beuichen Mungeichichte gar nicht bie Rebe fein taun. Bibt B. nun bier einen bochft bantenswerthen Beitrag bagu, fo fagt er boch auch gang richtig, bag feine Daten nur bis gur Rippergeit ber Mabrbeit entibrechen. Denn bie Territorien fummerten fich feit 1623 taum mehr um die Rreisprobationstage, und feit 1667 fehlen die Rablen für Brandenburg und die meiften andern Rreisftande überhaupt; dieje maren aus ben bericiedenen Archiven ju ergangen. Wenn aber Buttfe rugt, baß bie Rumismatifer ber gepragten Quantitat nicht Beachtung ichenften, fo fragt fich boch, ob denn folde Angaben aus fruberen Rabrhunderten in guverläffiger Beife überhaupt vorhanden find. Referent tann verfichern, bag bezüglich Breugens eine ludenlofe Bragungeftatiftit erft mit Friedrich Bilhelm I. einfest. Darum aber gerade milfte mit um fo großerem Gleife alles Borhandene gesammelt und publicirt werden, denn fo nur ift Soffnung der Bahrheit nabe ju tommen. Mogen der Buttfe'ichen Arbeit nur recht viele abuliche folgen! F. v. S.

Der Schins ber aus ben Colmarer Alten gefächften Arbeit von Rofmann über die Lage bes Effig nach bem Beiglälichen Frieden und ben Beginn der frangöfigen Derricalt befachligt fich mit den Berfandlungen, die die zehn Reichstliche uber ibre faanstrechtliche Etellung auf bem Reichstage von 1654 fatteren. fler. biet. 70,2)

Bild gibt in der Beftdeutich. Btichr. XVIII,2 nach den Aften eine Ergählung von dem Leben und rantevollen Birten des Mainger Domberrn

Bhilipp Ludwig von Reiffenderg und ichildert vor allem den bedeutenden Antbeil, ben er an der Unterwerfung Erfurts i. 3. 1664 nabm.

Drag, in einer bauptschisch an Drunfson's Memoiren anschischnere Stubie, erdrtert den Broger Fouquet's und namentlich gewisse bet ber bortretende Erfcheinungen Golschungen von Attenstüden u. f. w.), die an einen berufenen Fall aus der Gegenwart erinnern. (Revue de Paris, 15. Juli.)

Um die Berdienfte der Jeftuten kervorzuheben, legt ham 31 in der kervue des quest hist. (Juti) ausstütztich die Beziehungen dar, die Colbert mit zwei Jeilutenpaieren untertielt, um durch sie de Stimmung der Bevöllterung in Dinfticken und Jiandern in den erften Zeiten nach der Erwerbung durch frankteld günftig zu berinftiglig ab verfülligt.

Mis Berbereitung für eine beobschätigte größere biogeophisse Arbeit über ben Nacquis de Chamlah macht Auria ein einer durzen Stizze auf die bebeutende organisatorisse Vielfiamktit ausmerfiam, die diefen nach dem Tode von Louvois, zu bessen Nachologe er ursprünglich bestimmt war, ausgesib kat. (Rev. bist. 70, II.)

Eine sorgfältige Arbeit von Beauvois in ber Rev. des quest hist, 1. Juli ftellt die Leiftungen des frangofifden Generals Herard Bouton, des älteren Bruders des späteren Maridalls Chamilly, im Feldguge von 1672 in belleres Licht.

Die Berichte des javobischen Gefendten am franzflichen Hofe und die franzschichen dem Turtier aus dem Jahren 160% und Die geben dem Gegen d'hauf fonville Beranfallung zu einem Arithel in der Rev. Chiet. chipl. 13, 8, der die erften offiziellen Beziehungen fallidere, die die eleben Regienungen anfulifferen, nochem fie tibern Frieden gemacht batten.

Alls (effein), fehrreich und bedeutsam darf man dem Auffah bezeichnen, in dem C. Gotzel in Musikality und zweitlen auch Segninden Gegenfah zu Eand bab erg 's neisem Berte die Antvieldung der deutschlich gestellt der Mechrischen Merkeite der Mechrischen d

Mangold zeigt im Krájis f. d. Studium d. neueren Spracken 102, St. 4. ausstührlicher, als es disser geichen war, wie die Relation de Phibihu Feidrichs de Ved Weigen ihrer ganzen Anlage nach die Lettres persanen von Anntesquien nachabum, und weist dann eingebend nach, wie sehr Friedrichs Panskyrique du sieur Matthieu Beinhart eine Varodie der Leichenreben Bossur's ist, an die sie gahtriche Anstange entsätt.

Die Memoiren bes bergoge bon Choifeul find fürglich im fragmentarifden Ruftanbe aufgefunden morben. Charabab und Rlam. mermont beginnen baraus Beröffentlichungen, beren bieber ericbienene Stude fic auf die Begiebungen Choifeul's gur Bombabour und feine Miffion in Rom (1754-1757) beziehen. Choifeul's Mittheilungen über lettere finden bie Bergusgeber bestätigt in feinen von Boutry (Choiseul à Rome, 1895) permertheten Berichten aus Rom. (Revue de Paris, 5. Dai und 1. Juli.)

B. Dubr G 3. entideibet fich in ber Grace, ob Bombal "wirflich ber größte portugiefifche Stagtsmann pon uniterblichen Berbienften ober ein babfüchtiger und rachfüchtiger Minifter mar, ber feinem Baterland unbeilbare Bunden geichlagen bat", auf Grund ber in Gimancas befinblichen Berichte ber ibanifden Gefandten, insbefondere bes Marquis be Mimobobar ju Gunften ber letteren Auffaffung, Die in Bombal nach bem Urtheil eines Biener Gefandten nur "einen graufamen Eprannen" erblidte. (Beitidt. f. tatbol. Theologie 1899, 3.)

3m Aulibest der Quarterly review wird die einseitig amerifanisch gefarbte Darftellung, Die Trepelpan in feiner Beidichte ber amerifanifden Revolution gibt, fritifirt.

Die Anwendung und Birfung ber Lettres de cachet in ber Broping die fur die Rormandie, Bretagne und Langudor bon Joly, Dupun und Banderbaeaben unterjucht murbe, erörtert Rund . Brentano, auf Grund ber Archive bes Bas-be-Calais, fur Flandern und Artois. Er findet babei neue Belege für feine befannte Anficht pon bem intimen Rujammenbang ber Lettres de cachet mit ben Inftitutionen bes ancien régime, insbesondere mit ber altfrangofifden Framilie. (Revue bleue, 29. Juli).

Rene Buder: Cte Horric de Beaucaire, Savoie-Sardaigne et Mantoue I. II 1648-1789. [Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France.] (Paris, Alcan 40 fr.) -Reng, Job. Bhil v. Coonborn, Ruti. bon Raing, Bifcof bon Burgburg und Borme 1605-73, IL (Beng, Gifder, 7,50 M.) - Freifran p. Soiningen : Suene, Beitrag g. Beid. ber Begiebungen gwiichen ber Schweis und Solland im 17. 3abrb. (Berlin, Dunder.)

## Meuere Beidicte feit 1789.

Der gang ausgezeichnete Muffas uber "Rant und Goethe", ben G. Simmel in ber Beilage 3. Allg. Beitung 1899 Rr. 125-127 veröffentlicht bat, gebort zu bem Reifften, mas biefer ebenfo icharfe mie tiefe Denfer, beffen Sang gur Begriffsipaltung feinem Berftanbnis fur bas rein Geicidtliche fruber gumeilen Gintrag that, bisber berporgebracht bat. Der Gegenfas amifden Rant's und Goethe's Etreben, bier auf Grenzfebung bort auf Gingelbeit gerichtet, wird bis in feine feinften und garteften Mus-36

Difteriide Reitidrift (8b. 83) R. R. Sb. XLVII.

frahlungen verlogit. Der Anfley gipfelf in dem Hinweife, dig Gesche (\*\*) Setlandfaumg in letzer Anflann nich nur über dem Moralismus, (\*\*) Setlandfaumg in letzer Anflann nich nur über dem Worlismus (\*\*) bei igm und sieher dem gleißt über dem bei his die frahlen der Gefinalismus der des des die finden der Eriken, an der die Kripten des Gefinalismus der die Eriken, an der die Kripten der Gefinalismus der die Eriken, an der die Kripten der die Gefinalismus der die Eriken, an der die Kripten der die Gefinalismus der die Kripten der die Gefinalismus der die Kripten der die Gefinalismus die die Gefinalismus die die Gefinalismus die die Antarille Kripten der die Kripten der die Gefinalismus die die Erikelismus die die Gefinalismus die die Erikelismus die die Kripten der die Kripten die Kript

In ber Revol. franc. (Mars- und Abrilheft) beenbet 3. Rlammermont feine intereffante Stubie uber Savier (pal. S. R. 83, 181), Die einen nicht unwichtigen Beitrag gur Gefdichte ber frangofifchen Diplomatte am Musgang bes ancien regime und felbit ber Repolution bilbet. und fritifirt babet eingebend und mit großer Coarfe bie Beidichtidreis bung bes Bergogs von Broglie, bem er pormirft, qu'il a voué au grand Frédéric une haine de famille qu'en toute occasion il cherche à satisfaire per fas et nefas, - wie bas Rofer in biefen Blattern icon por Sabren nachgewiesen bat. - Diefelben Befte bringen pon Binge trinier eine aus ben Aften bes Rriegsgerichts pon Loon geschöbite Darftellung bes Mufftanbes ber frangolifden Offigiere in Rom (1797) gegen Maffena und beffen Unterichleife und Blunderungen und ber mit Greiibredung enbenden Berhandlung gegen bie nach Franfreich geschidten Mbgefandten ber aufftanbifden Offigiere. - 3m Aprilbeft erortert Guit. laume nochmale ausführlich, bag bas am 10. Robember 1798 gefeierte Reft fein Reft ber Bernunft, fonbern ber Freiheit gewefen, und nicht bie Göttin ber Bernunft, fondern ber Freibeit babei bargeftellt morben fei. -3m Matheft gibt Brofeffor Le Theo quellenmößige Beitrage gur Beichichte des bretonifden Rlubs, mobei auch die Anfange bes Jatobinertlubs flarer aufgehellt werben, ale es Mulard möglich mar. - Rlammermont peröffentlicht eine Dentichrift Favier's, ben Précis de faits sur l'administration de M. de Choisenl, und Mulard vervollständigt die Dittbeilungen seines Recueil des actes du Comité de salut public über bie Genbungen von Rommiffaren bes Conseil exécutif (1793/94). - 3m Junibeft beginnt Mulard eine Studie uber Die Entwidlung ber rebublifanifden und ronaliftifden Meinung nach bem Sturge bes Ronigthums, beren Rluth und Ebbe er baubtfächlich mit ben Erfolgen und ben Rieberlagen ber frangofifden Baffen in Berbindung bringt. 3 fambert ergablt bie Gefchichte bes Liebes Ca ira, bas bei ben Arbeiten gum Goberationefeft 1790 entftand, und Roberti bie Gefchichte ber Bertbeibigung bon Coni burd General Clement gegen Die Auftro-Ruffen (1799).

Unter dem Litel Un cas a'insubordination militaire: Dumouries contre Luckner [childert Gannicre nach den Aften des Karijer Kriegdachtel in Juli 1792 fich neigerte, mit [einer Division aus Flandern nach Weg au Madret zu marfichten. (Rev. des quest, hist, Aveil 1899)

v. Colomb sucht aus physiologischen und pipchologischen Indicien ben jubischen Ursprung der Buonapartes nachzuweisen. (Allgem. tonserb. Monatsschrift, Juli 1899.)

Act] on's Berhalten gegen die neapolitantigen Arpublikaner ift in Knigland und in Kalitan neutrdings wieder meiränd Specyfiendo er Grörterung geweien. Im Simme Syde'fs, also als Anfläger gegen Reison wegen treassofem Bruches der von Auflig aefdiossen Applitation, spiecken Bod dam Gengl. hist. review, 1898), et um i (Nesson Caracciolo, direction Bod dam Antologia, 1899). Gimen Bertlebbger sinde Reison in Rodon, Antologia, 1899). Gimen Bertlebbger sinde Reison in Apoletana, Nuova deitägettig mit dem Ericheinen einer neuen Auslage seines Lise of Noderon in einer namentlich gegen Bod dam geschieten eingehenden Unterludung die Anslagen gegen Bod dam geschieten eingehenden Unterludung der Anslagen gegen Bod dam geschieten eingehenden Unterludung der Bertalt der Schieden der Schieden

A. Rambaud gibt eine sehr lebendige und auschaufice Schiberung Suworow's, namentlich während des Feldaugs von 1799. (Revue bleue, 8. und 15. Juli.)

In den "Theolog. Arbeiten aus dem rheinischen wiffenschaftl. Predigerverein" (ed. Grafe und Simons, R. F. 3. Heft) wurdigt Sell die Berdienfte Rich. Rothe's als Kirchenhistorikers. In einer lurgen Unterluckung über den Zed des Gereien Brandenstag am 6. Nov. 1860 (Derudie Rundshean, 2011) führ T.d. ein ihm an eine Gegenich zu Spieche Ausbieden, 2011 führ T.d. ein ihm überlich zu Spiech auf Grund des Archivechiels zwischen Freierig Auflich IV. und Ricolaus aus, das der Zod hervorgereinen iet durch die Erregung, in die fin des Brundstielt, von Schwarzeiberg im Warfaden gestünft zu sein, verfehr batte. In dem entigleibendem Münliterrath am 2. Nov. dater er sich defür verbürgt, des die Eundsetzungen im Heffenstielten flechen bielehen würden; in der Nacht erführ z. das für Erupper auf Schwarzeinerfür Breich vorgreicht sein, am 3. brach die Krantfelt aus.

Einen kleinen Beitrag jur Biographie Rante's veröffentlicht Deig ef in Gestalt eines Briefwechfels zwischen König Mag und Friedr. Wilh, IV. in ber histor Bierteligbroichrist (II. 3).

C. Faquet gibt eine geiftvolle Cutble über Taine all Bibliopo, Stritter und Siptierter, indem er bei problié als befign qualité matresses begefant, aber leitun Befilmismus der Mitantievolle fritifirt (Cest surt le philosophe pessimiste qui a écrit les volumes proprement narratifs des Origines de la France contemporaine). Revue de Paris, 1. 3uli und 1. Nutum d. 1. Nutum d.

Berfönliche Erinnerungen an die Landung Garibalbi's auf Sicilien ohne weiteres Intereffe publigirt Baratieri in ber Deutschen Revne Muguft 1899.

Were Büderr Bittiden, Die poln. Bollitt Fruißens 1788—90. (Göttingen, Vandenbede und Ruprecht. 2,60 Kl.) — Beters, Enwisdlung d. deutschen Ryckerei seit Beg. dies Lägliches, (Zena, Hicker. 4,50 Kl.) — Ulmann, Rulf-prech Belitt unter Alexander 1. u. Briche. Bild. Ill. is 1806. (Letylig, Zundra & Jumblet. 7 Vy.) — Calman, Hist. parlementaire des finances de la Monarchie de Juillet. IV. (Paris, Calmann Verp. 7,50 fr.) — Zegner, Der Gherreich, Kaljerlitch, d. umgarifde Stadstrecht u. d. ungarifde Stadstrecht u. d. nagreiche Stadstrecht u. d. nagreiche Stadstrecht u. d. nagreiche Stadstrecht u. d. piderr.

#### Pentide Landidaften.

Ein Berzeichnis ber gesammten auf die Schweiz bezüglichen bistorischen Literatur des Jahres 1898 ift im Anzeiger für schweizerische Geschichte (1899, Nr. 4) zu finden.

Einen geitgenössisigen Bericht über bie Einverleibung der Reichen au in bas Stift Ronftang (1534-1540) veröffentlicht aus Stuttgarter Archie valien E. Schneider in der Zeitsche, b. Berrheins (XIV, 2).

Beralbifern und Sphragiftifern bietet die Babiiche Biftorifche Rommiffion eine merthvolle Babe burch ibre lette Bublitation: Giegel ber Babifden Stabte. 1. Deft: Die Giegel ber Stabte in ben Rreifen Mosbach, Seidelberg, Mannheim und Rarlerufe. Der erlaut. Tert pon Fr. b. Beed. Die Beidmungen von Fr. Belb. Beibelberg, Binter. 1899. Auf 51 Tafeln find alle befannten Siegel und Stempel von 41 babis ichen Städten, darunter Mannheim, Beidelberg, Labenburg, Tauberbifchofeheim, Pforgheim und Rarierube, in febr iconen Reproduftionen nach ben baufig unter recht ichwierigen Umftanben bon ber geschidten Sand Gr. Seld's aufgenommenen Beichnungen wiebergegeben; mahrend aus der alteren Beit mehrfach auffallend icone Stude barunter begegnen - j. B. VII, 1; XII. 1. 2: XIV. 2; XVIII, 7; XLVI, 2. 3 - überwiegt spater ber nuchterne, baufig beralbijch bochft anfechtbar tomponirte Farbftempel. Ihren miffenichaftlichen Werth erhalt bie Bublifation burch bie febr eingebenden Siegelbeschreibungen Beech's, welchen auch möglichft genau, mit Sulfe ber Urfunden bes General-Landesardins gewonnene Angaben über Die Benupungsbauer ber einzelnen Stempel beigefügt find; es gelang v. Beech bei biefer Belegenheit u. a. jum erften Dal bie torrette Form bes Rarieruber Stabtmappens feitzuftellen.

Strafburg i/E.

Th. Ludwig.

Beträge jur Geschäcke der jähligen Gemeinden im Rief, fepstell auch über de Judivopinitit Vörölingens liefert E. Väller in der zichige. d. hifter. Ker. i. Schaaden u. Kruburg 26 (1898); u. a. tritt auch dier der gewöhltsche Gegenigk judischen zur Judenschundlich der Schöte und der Dublung der Kuskzeitschenn in den reichseittertiden und gräfischen Terrtreten, d. B. Schingen, herven.

Bur Geschichte des höheren Schulwefens notiren wir den ausführlichen Aussah von D. Dre es über bas fürftl. Ghmnasium zu Bernigerode, Zeitschr. d. Sarg-Ber. f. Gesch. 32, 1 (1899).

Ein Aufisp von C. L. Tesborb in ber Zeitifet. b. Ber f. Lübech, S. 1809) fabliert bie ben Aurafichatitisberbaltuffen emitprecenbe Beamtenlaufbahn bes Lübeder Syndiens J. Carftens (1596—1673) und gibt bireauf das lediglich preisgefchicklich erheblicke "Setreibuch" besfelben wieber.

In ber Zeitidrift bes Beitpreuß, Gefcichisbereins (40. heit) ftellt Gerinon Beodachungen über bie Berthortfallniffe verfchiebener Mingiorten im 16. und 17. Sabrbundert ausammen.

Meue Müder: § cifer. Wer's mīlier, Şürcher Stoblüder bet Minmannen als Gangefchüer, (Breigis, hirgt. 12 W) — Eramer, D. Oelch. b. Mamannen als Gangefchüer. (Breislau, Marius 15 W) — junb, Colmat vor u. nöür. ]. Entwidtung zur Neichsighet. (Breisburg, Schliefer & Schmeithurch) — Sievert, Gelch. u. Urtunben ber Niglaachter in Lüber im 16. u. 17. Jahr. (Berlin, Bağ & Garteb) — 3 cch.; Cod. diplom. Lusatine sup. II. β. 4: V. 3. 1428. (Gelfig. Niglaachter in St. 1.— 4. 14,40 W) — b. Weiter, Sannaveriche Verlößung se. u. Bernettungsgefch. 1800—1806. II. (Erbigs). Dunder & Sumblo 13,40 W). — Wedfenburg. Urtunbenbud. XIX. (Schwert, Waterliprung; Schyig, Söbler Komm.)

#### Bermifates.

3u Şaris mirb vom 3. bis 9 September 1900 ein internationater. Sonarts für Xeigionsägfichte tagen. 20.8 Sporgnam ill jeler umlöfenb gebacht, mie ichen bie geblante Bilbung vom acht Schlienen bermitin I. Religion des non-eivilisés — el. des civilisations américaines précolombiennes; II. Hist. des rel. de l'extréme-orient; III. Hist. des rel. de l'Extréme-orient; III. Hist. des rel. de l'Extréme-orient; III. Hist. des rel. de l'Inde et de Rome: VII. Rel. des Germains, des Pelles et des Slaves — archéologie préhist. de l'Europe: VIII. Hist. des rel. de la Grèce et de Rome: VII. Rel. des Germains, des Celtes et des Slaves — archéologie préhist. de l'Europe: VIII. Hist. de herhistainsiene. Manufbungan nehmen bie Schreitüre ber Rommitifion Jean Réville und Léon Martillier entagegen.

Bon Ende August bis in die erite Septemberwock 1900 findet in elsschafte die internationaler spikontiertangerig lintz zur Keire bes Zahreitaged der Schlacht bei Marengo. Der Kongreß ish lich die Aufgabe, die Zeit von 1796 bis 1815 näher zu erforiscen, und bofft dies durch Aufelfentilssung von zuset Banden Missellanes-Ausrengo, sowie durch mindliche Erörterung eine vorgelegter Fragen auß bleiem Zeitraum zu finn-(Raf. Lumbröd's Mittierking in der Novon Antologia d. 18. Junt)

Am 25, bis 27. Mai 1899 fand jum eriten Mai unter bem Sofije b. Cidel's die 40. Pfenarberiemmung her Wündener bij horifgen Rommmiffien fant. — Erfidienen find im bergangenen Gefällslöder von der Milgemeinen deurligen Bisgeraphie die Schülisferungen des 44. Bandes, jowie die 1. Lieferung des 45. jugleich fepten Bandes, bem jedog nod die Machtsgefähnde jugen werben; jetzen R. D. Jittel's Gefähldte der Geologie, jo daß von der Gefähldte der Sillenfachten unt und der Schülbsend der von Zunab der gibernommenen Necklöwilfen icaft und die Bhpfit ausstehen, fur bie freilich nach bem Rudtritt Rarften's ein Bearbeiter erft noch ju gewinnen ift; endlich Bb. 11 ber beutichen Reichstagsatten, bearbeitet von G. Bedmann, eingeleitet von L. Quibbe. - Die Arbeiten ber Rommiffion find in ruftigem Fortgang begriffen. Rabegu brudfertig finb bon ben Reichstagsaften ber alteren Serie Bb. 12 (ed. Bedmann), ber bereits bis gum Tobe Raifer Sigismund's (1437) führen wirb, und Bb. 10 (ed. Berre), ber ben Romergug, bie Raiferfronung Siegmund's und bie Anfange bes Bafeler Rongils entbalten foll. Bon ben Reichstagsaften ber jungeren Gerie mirb unter ber Leitung Brebe's ber 3. Banb im nachften Jahre ericheinen. Bon ben beutiden Stabtedronifen werben bemnachit Bb. 26 (Litbedifde Chronifen, ed. Ropbmann) unb Bb. 27 (inebefonbere Dagbeburger Schöffendronit, ed. Sertel) ericheinen. Alebann follen ein 3. Band ber Magbeburger und bie Bremer und Roftoder Chronifen peröffentlicht merben. - Bur bie Sabrbucher bat Ublira bas Material fur Otto II. gefammelt. Cimonefelb wirb bas Manuftript fur bie Anfange Rriebrich's I. bis gur Raiferfronung bis 1901 fertig ftellen. Die Fortfenung ber bon Bintelmann begonnenen Jahrbucher Friedrich's II. bat erfreulichermeife R. Sambe übernommen. Meber p. Anonau wird ben 3. Band ber Jahrbücher Beinrich's IV. (bis 1084) nach 1900 beenben. - An ber Rorrefponbeng Johann Cafimir's bat p. Begolb meitergegrbeitet. Bon ber jungeren baierifchebiglaifden Abtheilung ber Bittelsbacher Rorrefbonbengen bat bie Bollenbung ber nunmehr brudfertigen Banbe 7 und 8 (Ruli 1609 bis Enbe 1610) nach Stiepe's Tobe R. Dabr mit Sulfe M. Duller's beforat. Die Fortfenung bis Enbe 1613 gebenft Chrouft in brei Banben gu beenbigen. Gur bie Reichspolitit bes Rurfurften Maximilian I. bat Altmann bie Borgrbeiten fortgefest. - Gur bas im letten Sabre beichloffene neue Unternehmen, eine Cammlung bon Briefen ber Sumaniften junachit aus bem beutigen Baiern, bat p. Begolb nunmehr einen feften Blan guigeftellt. Ale raumliche Grenze murbe bie Dainlinie feftgefebt. fo baß allo bie brei großen bumaniftifden Rreife Gubbeutichlands allein berudfichtigt merben : Conrad Celtis, Beutinger und Birtheimer. 218 geitliche Grenge foll etwa ber Tob bes Ergemus angenommen merben, jo bag bie nach 1500 geborene Generation aufer Betracht bleibt. - Der nachften Generalberfammlung gebenft IR. Ritter ein ausführliches Brogramm fur eine Reuordnung und Umtgufung bes Unternehmens ber "Briefe und Aften gur Geichichte bee Dreiftigjabrigen Rrieges" porgulegen. Reu beichloffen murbe enblich auf Antrag Riegler's und Beigel's bie Fortfebung ber fett 1863 eingestellten Berausgabe pon "Quellen und Erorterungen gur baierifden und beutiden Geidichte", morin auch bie baierifden Lanbeschronifen aus dem 15. unb 16. Jahrhunbert Mufnahme finden follen. Bunachft follen bie Schriften bes Anbreas pon Regeneburg bon Leibinger bearbeitet merben.

#### Rotigen und Rachrichten.

Die Wefellicaft für rheinifde Beidichtetunde bielt im Bult ibre 18. Jahresversammlung ab. Ericienen find im letten Beichaftsjahr: 1. Die 7. Lieferung bes geichichtl. Atlaffes ber Rheinbroping (Rarte ber polit, u. abminiftrat, Gintbeilung ber beutigen Rheinproping i. R. 1789. bearb, bon Rabriein 8), 2. ber 2. (Schlufe) Band ber Rolner Stabte rechnungen bes Mittelaltere (bearb. von Anipping). Bb. 3 u. 4 bes Buches Beineberg (begrb. bon Lau). Bon ben übrigen Bublifationen ber Gefellicaft fteben in furgerer Grift ju erwarten: amei Banbe rheinifder Beisthumer, bearb. bon Loerich und Rosichte, ber erfte, bie 1631 reichenbe Band ber Julid-Bergifden Landtageaften 2. Reife unter Leitung von Sarleg; Bb. 2 ber Rolner Univerfitatomatrifel, bearb. bon Reugen; die 2. Abtheilung ber ergbifcoft, Rolnifchen Regeften (bearb. bon Rnipping); auch für die 3. Abtheilung (1304-1414) bat Dt. DRuller bie Materials fammlung beenbet; bie auf bas Mittelalter beidranfte Bearbeitung ber Rolner Bunfturfunden (unter Bothein's Oberleitung, ed. Loeich). 218 erfte Frucht feiner Arbeiten fur bie Chition ber Aften ber Julid-Rlevifden Bolitif Rurbrandenburge (1610-1640) wird Loeme eine Arbeit über bie Bermaltung bes Martgrafen Ernft von Brandenburg erfcheinen laffen. Die Inventarifirung ber fleineren Brichive bat M. Tille fur ben gangen Regierungofreis Roln, mit Ausnahme bes Stadtfreifes Roln, beendet und in einem 1. Bande ber "Aberficht über ben Inhalt ber Meineren Archive ber Rheinproving" gufammengefaßt. Much bie Arbeiten für bas Bergeichnis ber Rolner Infunabeln (bearb. von Bouillieme), für bie Gefchichte ber Rolner Malerichule (bearb. von Albenhoven) und bie Sammlung von Regeften jur Geschichte ber Rheinlande aus bem Batitanifden Archib (bearb. bon Gauerland) find meit vorgefcritten. Der Bollenbung bes 2. Banbes ber Julich-Bergifden Landtagsaften 1. Reihe wird fich B. v. Below bemnachit wieder guwenden.

Einen Rachrus auf B. Endemann veröffentlicht Laband in ber Beutschen Juristenzeitung (IV, 12).
Am 3. Juni 1899 ftarb im Alter von 59 Jahren ber Reichsarchivar

Um 3. Juni 1899 ftarb im Alter von 59 Jahren ber Reichsarchivar Rarl Gieferft olpe in Stodholm.

Am 20. Juni 1899 starb, 58 Jahre alt, in Heibelberg ber burch seine Ausgabe ber Heibelberger Universitätsmatrifel befannt gewordene Hofrath Toepte.

Am 10. Juli 1899 ftarb ber Oberprafibent ber Proving Brandenburg v. Ach en bach, ber in jungeren Jahren ale Professor in Bonn fich burch verschiebene Schriften um die Geschächte des Bergrechts verdient gemacht batte.

# Historische Zeilschrift.

(Begrundet von Seinrid v. Subel.)

Unter Mitmirtung bon

Pant gaillen, fonis Erhardt, Sito Sinhe, Sito Aranshe, Max feng, Sigm. Riegler, Moris Bitter, Sonrad Parrentrapp, Sarl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

neue folge Siebenundvierzigfter Band.

Der gangen Beibe 83. Banb.

Drittes Delt.

### Buhalt.

### Muffäne.

Thutvibes und feine Borganger. Bom Fr. Cauec . 385 Der Rompf um die Office im 16. und 17. Jahrhundert. Bon Dietrich Schäfter . 423 Sismard's Aubiens beim Pringen von

Brenten. (Gebanten u Erinnerungen I, 113-115.) gur Strift ber Bismard-Rriftit. Son Theobor Schlemann 466 Literaturbericht f. G. 4 b. Umidiags.

Retigen und Radridten

Munden und Leipzig 1899.

Drud und Berlag bon R. Olbenbourg.

Die Bersendung der zur Besprechung in der Libersichen Zeitschrift einlaufenden Bücher erfolat von Perilin aus.

Cendungen bon Recenfisne-Egemblaren bitten wir enweber an die Rebattion (Archiver Dr. Meinsedte, Beellin W., Angebrigerifte. 97) ober an die Berlagsbuchandung von 31. Gldenbourg in Ranchen, Gladfreise II. ju richten.

### Berlug von B. Oldenbonen in Münden und Leipzig.

### Die Wegründung des Deutschen Beides durch Bilhelm I. Son heinrich von Bavel. Bund breich M. 750, in holbfrang geb. M 950.

Inenibehrlicher historischer Kommentar zu gismarch's Memoiren!

Dantes Spuren in Italien. Unterfodungen wo ullred Bestrumnn. Riebe Regdebe Bit einer Aufre von Jachte. 41 Bogen. Breit Gegenn ged. M. einer Ante von Iralien. 41 Bogen. Breit Gegenn ged. M. einer Ante von Breit Bedgebe. A. und 200 Geiter geft. Caset mit 67 ja. brin Mödert. durch von bei gum gedeligen Gilgeteifelt und einer Rotte den Italien. In Centronen geburden Breit 98. de.

Bamberjafte 1834-1866, Gradli von Treaber Batemann Breite Mullage (hiftoriide Bibliotef ib. 1).

Borfrage und Abhandlungen von

Seinrich v. Sybef. Wit einer biographisten Ein-(offlorische Bibliotet B. III. Berts geb W. 7--Bolitifde Geographie. Ben Brol. Dr. griebte, Arti gebunden Abbildungen. Breis 20 i.a.

Bingienisches von Stadt und Land. Ben Geb. Medizinalrat Beof. Dr. Mubmer, Direttor ber Onglemischen Inflinte zu Bertia. Berei M. L.

"Sunft und Sandwerk". Beiticht, bes Beber. Monatlid ein Delt mit reich (Aufriertem Text and bem Beilbatt "Gemerbebalt" Breis bes Jahrganges M. 16.—, bes einzelnen

Bwölf Geftalten der Glanzzeit Athens m Rufammenbange ber Kulturentwidiung. 8on Brof. Dr. Mibrecht Stauffer. Breis geb. W. 8.50.

Die Odnffee, permann von Schriftigen Stropben von bermann von Schriftige, Breis geb. 32. 7.50.

3. iebfiaberfiunfe . 3delt 24 ofte, Breis ber Manalide Rund.
aabe ohne telorierte Toft bereitighet, Mr. 3. -, ber Ausgabe
mit falorierte Rafel vierelighet, Mr. 5. Prodeummern und Angaben iber Bridenpidreiben greits

Separathefte der "LiebfaberRünfte", enthaltenb Borlagen in narurt. Orobe. 16 Defte jum Breife Coeben erichien:

# Historische Bibliothek

Meunter Band:

# Hans Carl v. Winterfeldt.

Ein General Friedrichs des Groffen.

Bon

Ludivig Mollivo.

XI und 263 Geiten 8º.



München und Leipzig. Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

In Ceinwand gebunden Dreis 5 .- Mark,

"Sans Carl von Binterfelt" von Ludwig Mollwo bilde ben neunten Banb ber im Sahre 1896 im Verben gerufenn, von der Redolfton der "Hitoriffen Zeitsfefit" berausgegebenen und im unterzeichneten Berlage erfcheinenden "Hidorischen Köldlichk", welche in zwanglofer Folge Urfeneinere felhftändige historische Berte von allgemeinerem Interesse und Umfange von eiren 5—15 Bogen bringt.

## Portvort.

Schon wenige Jahre nach bem Tobe bes Belben, beffen Unbenfen biefe Blatter gewibmet find, erichien eine Geschichte feines Lebens. Der Sallifche Professor Bauli, der burch feine Lehrthätigfeit Beziehungen zu einigen Gliebern ber Familie Binterfeldt hatte, verfaßte fie auf grund privater Mitteilungen, bie er auf biefem Wege erhielt, und bes gu feiner Beit allgemein auaanalichen Materials. Ein paar furze Biographien, Die in ben folgenden Jahrzehnten herausgegeben murben, find bis auf die in Ronigs befanntem Leriton, die einige neue Rotigen beibringt, nur Auszuge aus Bauli. Die Angriffe, welche bie Biographin Rietens, Frau von Blumenthal, gegen Binterfelbt richtete, wurden bann Beranlaffung, bag ein Bermanbter, ber Major Morit Abolf von Binterfelbt-Rieben, ber ben Selben noch felbft gefaunt hatte, im Unfang biefes Jahrhunderts, gur Berteibigung fein Buch "Leben bes preußifchen Generalleutnants Sans Rarl von Winterfeldt" ichrieb. Ein Menschenalter nach ihm unternahm es Barnhagen von Enje, ein Lebensbild bes Freundes bes großen Preugenfonige ju zeichnen. Ihm ftand ber umfangreiche Briefwechfel und Nachlaß, ber im Gebeimen Staatsarchiv aufbewahrt wirb, fast unbeschranft gur Berfügung, aber er hat ihn nur oberflächlich und vielfach fehlerhaft benutt. Als am hundertjährigen Tobestage bie Leiche bes Generals mit feierlichem Geprange nach bem Invalibenfirchhofe übergeführt und ihm bei Gorlig ein Deutstein gesett wurde, veranlagte die

Außer obigem Bande enthält die "hiftorische Bibliothel" bis jest folgende 8 Bande:

#### Mand\_I:

heinrich von Treitschfes Lehr- und Banderjahre 1834—1866.
Ergählt von Theodor Schiemann. X und 291 Seiten.
8°. Zweite Muflage. In Leinwand gebunden Breis M. 5.—.

#### Mand II:

Briefe Samuel Bufendorfs an Chriftian Thomafins (1687-1693). Derausgegeben und erflart von Emil Gigas. 78 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Breis M. 2 .-.

#### Mand III:

heinrich von Sybel, Bortrage und Abhandlungen. Mit einer biographifichen Ginleitung von Professor Dr. Barrentrapp. 378 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 7.—.

# Mand IV:

Die Fortschritte der Diplomatif seit Mabillon voruehmlich in Deutschland-Österreich von Richard Rosenmund. X und 125 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 3.—.

#### Mand V:

Margaretha von Parma, Statthalteriu der Riederlaude (1559 bis 1567). Bon Felix Nachfahl. VIII und 276 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 5.—.

#### Mand VI:

Studien zur Entwidlung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum. Bon Julius Raerst. 109 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 3.—.

#### Mand VII:

Die Berliner Märztage von 1848 von Prof. Dr. B. Busch. 74 Seiten. 8º. In Leinwand gebunden Preis M. 2.—.

#### Band VIII:

Cofrates und fein Bolf. Ein Beitrag jur Beichichte ber Lehrfreiheit. Bon Dr. Robert Bohlmann. VI u. 133 Seiten. , 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 3.50.

München, Geptember 1899.

Berlagsbuchhandlung von It. Gldenbourg.

Beftellichein umftebenb!

ist. Bon all ben herren, die mich siebenswürdig bei meiner Arbeit unterslützt heben, und benen ich auch an beiere Etelle meinen Dant abstatte, möchte ich herrn Geheimen Archivert Dr. Rindiger in Zerbst und herrn Geheimen Staatsarchivar Dr. Erhard in Berlin mit bem Ausbrucke meiner besonderen Dantsbarteit namhaft machen.

Göttingen, 2. Februar 1899.

Ludwig Mollmo.

### Inhalts-Derzeidznis.

|                             |     | -    | _  | - |  |    |  | Seite   |
|-----------------------------|-----|------|----|---|--|----|--|---------|
| 1. Lehrjahre 1707-1746 .    |     |      |    |   |  | .: |  | 1-84    |
| 1. Die Jugend               |     |      |    |   |  |    |  | 1       |
| 2. Der erfte Rrieg .        |     |      |    |   |  |    |  | 10      |
| 3. Größere Mufgaben         |     |      |    |   |  |    |  | 26      |
| II. Friedenszeit 1746-1755  |     |      |    |   |  |    |  | 85-138  |
| 1. Militariiche Thatigt     | eit |      |    |   |  |    |  | 88      |
| 2. Leben gu Saufe un        |     |      |    |   |  |    |  | 121     |
| III. 3m Enticheidungefampfe |     |      |    |   |  |    |  | 13424   |
| 1. Borbereitungen gum       | 1 5 | erie | ge |   |  |    |  | 13      |
| 2. Pirna                    |     |      | ٠. |   |  |    |  | 163     |
| 3. Feldzugsplane            |     |      |    |   |  |    |  | 176     |
| 4. Prag und Mons .          |     |      |    |   |  |    |  | 20%     |
| Beilagen                    |     |      |    |   |  |    |  | 245-263 |

Feier den auf dem Gebiete der Ariegsgeschichte eifzig thätigen Schöning als Gedentslatt eine selbständige, auf bie Alten gefundere löngruphische Stige zu verössenlichen, und gleichzeitig einen Ungenannten im Görlig eine Arbeit herauszugeben, welche die der Leitze großere Biographie ist von 36 Jahren von L. G. von Winterfeld einem großen Werte über des Geschicht der Winterfeld eingereicht worden. Sie eucht auf Altenmaterial und verwendert es mit mehr Sorgfalt und größerem Fleiße als Vernichen.

Seitbem ift bie Forschung über bie allgemeine Beschichte jener Beiten unablaffig geforbert und unfere Renntnis berfelben außerorbentlich vertieft und erweitert worden. Es mußte einmal ber Berfuch gemacht werben, bas Berhaltnis Binterfelbts au Friedrich bem Großen im gangen gu erfaffen und gu veranschaulichen. Lange ift es erzählt und geglaubt worben, bag ber Beneralabjutant ben wichtigften Ginfluß auf bie politifchen Magnahmen des Königs gehabt habe. Unzweifelhaft war Binterfelbt einer ber bebeutenbiten, militarijch mohl ber begabteste in bem Rreise von Ratgebern und Gehülfen, Die Friedrich in ben Jahren vor bem fiebenjährigen Rriege umgaben. Wie weit reichte fein Ginfluß wirklich? Wenn es fich herausstellt, baß auch er in politischen Fragen gar feine, in militärischen nur ielten eine Einwirfung ausgeübt bat, bann wird man behaupten fonnen, baft eine folche überhaupt von feiner Seite auf bie foniglichen Entichließungen ftattgefunden bat. Die borliegenbe Arbeit bemuht fich zugleich, bas Bild ber augiehenden Berfonlichfeit etwas scharfer ale biober ju zeichnen, fo weit bies bei bem leiber febr ludenhaften und ziemlich einseitigen Material möglich ift. Gie grundet fich auf bie ichon von ben fruberen Biographen benutten und manche noch unbenutte Aften bes Gebeimen Stagtearchive, bee Rriegearchive bee Großen Generalitabes zu Berlin und bes Bergoglichen Saus- und Stagtsgrchivs au Berbit.

3ch bin bantbar fur bas wohlwollende Entgegentommen, mit bem mir bie Benutjung ber brei genannten Archive gestattet

# Beftell-Schein.

| Bei ber Bu    | dyhandlung  | bon             |     |      |       |           |
|---------------|-------------|-----------------|-----|------|-------|-----------|
|               |             | bestelle        |     |      |       |           |
| Sans          | Start       | von 3           | Bin | text | efo   | ŧ.        |
|               | eral Friedr |                 |     |      |       |           |
|               | he Biblioth |                 |     |      |       |           |
| 101           | e Biblioth  | ,               |     |      |       |           |
| "             | **          | " II            | ,,  | "    | **    | M. 2.—.   |
| ,,            | **          | ,, 111          | **  | **   | **    | M. 7.—.   |
|               | ,,          | " IV            | **  | **   |       | M. 3.—.   |
| **            | ,,          | " V             | ,,  | **   | **    | M. 5.—.   |
| **            | ,,          | " V1            | **  | **   | **    | M. 3.—.   |
| **            | w.          | " VII           |     | **   | ,,    | M. 2.—.   |
| ,,            | ,,          | " VIII          | **  | ,,   |       | M. 3.50.  |
| Zanfaa nan 20 | Mibenha     | ura in <b>H</b> | län | dien | unb : | Leipzig.) |

# Perlag von R. Oldenbourg in Münden und Seipzig.

# Mistorische Bibliothek.

#### Band I:

Keinrich von Treitschkes Cehr- und Banderjahre 1834 bis 1866. Erzählt von Theodor Schiemann. VII und 270 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 6.—.

#### Band II:

Briefe Samuel Bufendorfs an Chriftian Chomafins (1687-1693). Gerausgegeben und ertlärt von Emil Gigas. 78 Seiten. 8º. In Leinwand gebunden Breis D. 2.-.

#### Band III:

Beinrich von Sybel, Vortrage und Abhandlungen. Mit einer biographischen Einleitung von Professor Dr. Barrentrapp. 878 Seiten. 8°. In Leinward gebunden Preis M. 7.—.

# Band IV:

Die Fortschritte der Dipsomatik seit Mabiston vornehmlich in Deutschkand-Gerreich von Richard Rosenmund. X und 125 Seiten. 89. In Leinwand gebunden Preis M. 3.—.

### Sand V:

Margaretha von Barma, Statthalterin der Aiederlande (1559-1567). Bon Felig Radfahl. VIII und 276 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Preis M. 5.-..

#### Band VI:

Studien gur Entwicklung und theoretischen Zegrundung der Monarchie im Altertum. Bon Julius Naerft. 109 G. 8°. In Leinwand gebunden Breis M. 8.—.

#### Band VII:

Die Berliner Rargtage von 1848 von Brof. Dr. B. Bufch. In Meinwand gebunden Breis M. 2 .-

#### Band VIII:

Sokrates und fein Bolk. Ein Beitrag gur Geschichte ber Lefte freiheit von Dr. Robert Poblumann. VI und 183 Geiten. 8°. In Leinwand gebunden Breis M. 3.60.

#### Band IX:

Sans Carl von Winterfeldt. Gin General Friedrichs des Großen. Bon Ludwig Roll wo. XI und 263 Seiten. 8. In Leinwand gebunden Breis M. 5 --

#### Band X:

Die Kolonialpolitik Napoleons I. Bon Dr. Gustav Rotoff. NIV u. 258 Seiten. 8°. In Leinwand gebunden Breis M. b.-.

|                                                                                          | Geite |                                                                                  | Getti |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cammelwerte.                                                                             | Ctite | Medienburgifches Urtunbenbuch.<br>17. 18. Bb                                     | 497   |
| Somoller, Umriffe u. Unter-<br>jud. jur Berfaffunge, Ber-                                |       | ban Diegen, Beich. b. Stabt                                                      | 500   |
| waltungs u. Wirthichaftsgefch. bef. bes preuß. Staates im                                | 459   | Dramburg  b. Bulmerincq, Berfaffung b. Stadt Riga im 1. Jahrh.                   | 500   |
| 17. и. 18. Зафгф                                                                         | 400   | ber Stadt                                                                        | 509   |
| Mittelalter.                                                                             |       | Defferreid.                                                                      |       |
| Baftrowu. Binter, Deutsche                                                               |       |                                                                                  |       |
| Gefch. im Beitalter ber Soben-<br>ftaufen. I. 1125-90                                    | 462   | v. Krones, Forichg. g. Berfaff<br>u. Berwaltungsgeschichte von<br>Steiermart. I. | 507   |
| Degel, Entftehung b. beutichen                                                           | 466   | Lippert, Sozialgejd. Böhmene                                                     |       |
| Städtewefens                                                                             | 200   | in borhuffitifder Beit. II                                                       | 510   |
| 17 19. Jahrhundert.                                                                      |       | Böhm, Landtageverhandlung. IX. 1595—99                                           | 516   |
| 3mmid, B. Borgeschichte bes<br>Orleans'ichen Rrieges. Runs                               |       | Bimmermann, Berner, DRufter, Urfundenbuch gur                                    |       |
| tiaturberichte 1685-88                                                                   | 470   | Beich. d. Deutichen in Gieben-                                                   |       |
| Retich, Entstehung u. Endzwed<br>ber Freimaurerei                                        | 472   | bürgen. II. 1342-90                                                              | 516   |
| Bechiner, John Lode                                                                      | 478   | Angland.                                                                         |       |
| Ringhoffer, Ein Dezennium<br>preuß. Orientpolitit & Beit b.<br>Baren Ricolaus (1821-30). | 480   | Shilber, Raifer Meganber I.<br>1—IV                                              | 517   |
| Buid. Die Berliner Maratage                                                              | 400   | Someig.                                                                          |       |
| pon 1848                                                                                 | 487   |                                                                                  |       |
| Magirus, Bergog Bilhelm v. Burttemberg, t. t. Felbzeuge                                  |       | Büdi, Freiburgs Bruch mit Desterreich                                            | 527   |
| meister                                                                                  | 489   | Qualitary.                                                                       |       |
|                                                                                          |       | Italien.                                                                         |       |
| Deutice Landicaften.                                                                     |       | Solmi, Le associazioni in                                                        |       |
| Rrumbholy, Gewerbe b. Stadt<br>Munfter bis 1661                                          | 491   | Italia avanti le origini del<br>Comune                                           | 528   |
| Rraas, Bauerngut u. Frohn-                                                               |       | Rodolico, Dal Comune alla<br>Signoria                                            | 530   |
| bienste in Anhalt vom 16. bis<br>19. Jahrh                                               | 495   | Rraus, Dante                                                                     | 536   |
|                                                                                          |       |                                                                                  |       |

# Bergeichnis der in den "Notigen und Nachrichten" befprocenen felbfidnigen Schriften.

|                                                      | Gelte      |                                           | Gette |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| Riener, Amterwesen der mero-<br>wingischen Provincia | 549<br>564 | v. Beech, Giegel ber babifchen Städte. I. | 560   |

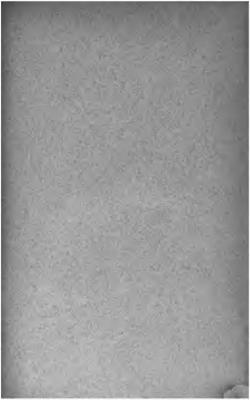

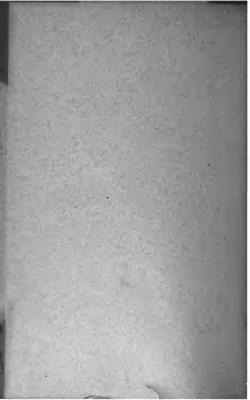

GENERAL LIBRARY, UNIV. OF MICH. JUN 80 1900



